

W. Wultmann

UNIVERSITY
OF
TORONTO

# Die Grenzboten

#### Zeitschrift für Politik, Citeratur und Kunst

Preis für das Vierteljahr 6 Mark Wöchentlich ein Heft

Wit dem Jahre 1904 beginnen die Grenzboten ihren 63. Jahrgang, friich und tampfelluftig wie immer. Bon jeher haben fie für deutsche Art und deutsches Recht gestritten. Mit dem aufsteigenden Stern unfers Laterlandes haben im einzelnen auch für fie die Ziele gewechselt.

Sie predigen heute auf wirtschaftlich sozialem Gebiet nicht den Klassentumpf für die Herrschaft irgend eines Standes, sondern die Verschung, den Andsgleich der Alassen untereinander zum Wohse aller auf dem Boden der nationalen Wirtschaftspolitit. Sie wollen die deutsche Indultrie und den deutschen Handel gefördert wissen, well wir ohne sie nicht mehr leben tönnen, aber sie wollen auch die deutsche Landvortschaft und einen ehrensesten Grundbestgerstand als die seite Grundlage unsers wirtschaftlichen und syialen Lebens erhalten wissen.

Sie begrüßen es mit Befriedigung, daß sich in der Kunst ein neues Leben regt, aber sie halten seit an dem Zusammenhange mit der großen Bergangenheit, an dem unvergänglichen Streben aller echten Kunft, siber das Gemeine und das Miltägliche in reinere, sonnigere Regionen zu erheben; sie bengen sich nicht vor dem Neuen, nur weil es neu ist, und lehnen alle aufdringlichen Modetorbeiten ab.

Sie tun dassetbe auf bem Gebiete ber Literatur. Bon dem geistlosen mobernen Naturalismus und Pefijimismus, der so oft mit Lehagen im phulismen und moratischen Schmuhe wicht, wollen sie nichts wissen; sie bertreten anch bier das Wahre und das Echte in der Menschennatur, und das ist zuleht immer das Gute und das Schöne.

In diesem Jocalismus wollen fie unferm Bolt auch die christliche und humanistische Grundlage seiner nationalen Bibbung erhalten wissen. Sie wollen nicht wiffen won tonfessioneller Engherzigfeit, die unserm tirchlich nun einmal gewartnen Bolte verderblicher geworden ist und wieder werden tonnte als jedem andern.

Eine Beitschrift mit folden Tenbengen bient teiner Partei, fie bient bem Baterlande.

Bur jedermann nütliche und notwendige Budger:

# Deutsche Bürgerkunde

Kleines Handbuch des politisch Wissenswerten für jedermann

Georg Hoffmann und Dr. Ernst Groth Reichsgerichtsrat

> Dritte, vermehrte Unflage 25, bis 28. Caufend Gebunden 21, Marf

Juhalt: 1. Gemeinde, Staat und Reich. — 2. Kaiser, Bundesraf und Reicheing. — 3. Neichstanzier und Reichschörden. — 4. Die Gespe: Öffentlicherchtliche Gespe: Errafrechtliche Gespe: Froatrechtliche Gespe: Errafrechtliche Gespe: Froatrechtliche Gespe: Folizeigeiepe. — 5. Die Gerichte: Gerichtsverfassung; Gerichte: Staatsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Poedsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Poedsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Poedsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Poedsanwaltschaft; Rechtsanwaltschaft; Dienklertrich; Kriegsmaarine. — 7. Landwirtschaft, Dandel und Gewerbe: Die Landwirtschaft; Der Handel; Das Gewerbe; Genosienschaftsbesen. — 8. Beetchröwesen und Kolonien: Bertebrsweien; Gelwald Koten; Was und Geweit; Öffentliche Ertebrsämstalten (Pos) und Telegraphie; Fienenschaften: Gelwaltschaften: Gespeicheren; Kolonien. — 9. Hinanzen, Steuern; Dieteke Steuern; Abirekte Steuern (Reichsseuern; Jölle: Jinanzen; Seinern ber Einzelftaaten); Gemeindestenern; Bölle. — 10. Litcher und Unterschiftsweien. — 11. Coziale Gespehung; Krantenversicherung; Unfalberzicherung; Anwalistänsts und Altersversicherung; Enntassenben. — 12. ilbersicht der gentralschörden, Landesvertretungen und Berwaltungsbehörden in den Deutschen Undeskenten. — Sachregiter.

Die verwiedetten Fragen des kataltlichen Leebens werden in Larer Korm.

Bundesstaaten. — Sachregitier.

Die vervoidekten Fragen des staatlichen Lebens werden in klarer Form, n gemeinverständlicher Sprache dargeitellt, sodaß ein zwedmäßiges Handbuch für iedermann entsanden ist. Jedermann heißt dei diesem Buche aber in der Tat ieder Mann jedes Standes. Der Arbeiter wie der Handwerter, der kansinnann wie der Landwert, der Kaninenn wie der Landwerter der Kaninenn wie der Landwerte der Frankonerte wie der Soldat, der Gelekte wie der Judustrielle, alle sind heute, jeder an seiner Stelle, zur Mitwirtung am öffentlichen Leben der Nation berusen. Ein ausführlich und sorzsätzig and seiteres Register ermöglicht es, sich jederzeit über den jetst geternden Nechtspusiannd in allen den vielumitrittenen volltischen Tagesfragen zu unterrichten. Bor altem sein des Buch auch den Lehren der höhern, der Fach, der Kortbildungsischielen und der Volltzschlene empfohlen, dern von ihnen hängt es ab, od die Jugend das volltische Nüligeng ins Leben mitbringt, das ihr höter ein gefundes, tatträftiges Mitwirten an den Aufgaben unsfers Laterlandes erwöllicht. Tas Indium der Vergangenkeit ist wertvoll, aber noch vertvoller ist es, wenn der deutsche Etaatsbürger die Formen des öffentlichen Lebens seiner untersätzlichen Lebens seiner untersätzlichen Lebens seiner Vergangenkeit ist wertvoll, aber noch vertvoller ist es, wenn der deutsche Etaatsbürger die Formen des öffentlichen Lebens seiner Lichen untersätzlich er den Auf das Buch in die Hand der Studenten, der Seminaristen, der reifern Schüler selbst gelegt und als Hilfsmittel silt den Unterricht gebraucht werben.

für jedermann nühliche und notwendige Bucher:

## Der Werdegang des deutschen Volkes historische Richtlinien für gebildete Leser

non

Otto Kaemmel

Zwei Teile

Erster Teil: Das Mittelalter

Sweite Auflage Gebunden 21/2 Mark

Zweiter Teil: Die Neuzeit

Gebunden 3 Mark

# Deutschland

Einführung in die Beimatkunde

por

## friedrich Razel

Mit vier Landschaftsbildern und zwei Karten Schön gebunden 21/2 Mark

# Allerhand Sprachdummheiten



Einundzwanzigstes bis breifigstes Taufend ber dritten Auflage

27379

# Allerhand

# Sprachdummheiten

Meine beutsche Grammatik des Zweiselhaften, des Falschen und des Häßlichen

Gin Silfsbuch für alle bie fich öffentlich ber beutschen Sprache bebienen

von

### Gustav Wustmann

Gewohnheit macht den Fehler icon Den wir von Jugend auf gesehn Gellert

Dritte, verbefferte und vermchrte Auflage

N.

Leipzig

Fr. Wilh. Grunow

1903

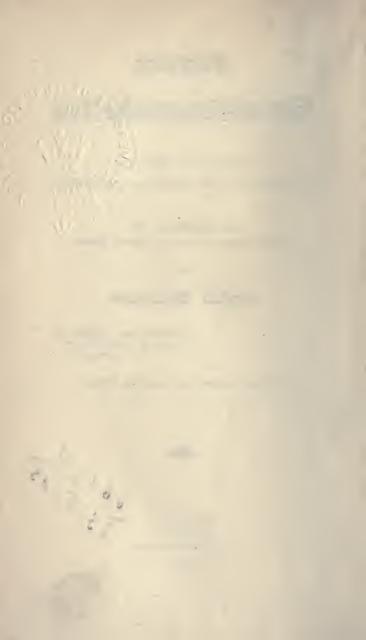

# Paul Heuse

dem Meister in der Kunst deutsch zu schreiben in aufrichtiger Verehrung zugerignet



#### Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

Pieses kleine Buch, das ich vor sechs Jahren geschrieben habe, nur weil es endlich einmal geschrieben werden mußte, und weil ich sah, daß es kein andrer schrieb, hat eine Wirkung gehabt wie wenig Bücher: es war in kurzem in vielen Tausenden von Exemplaren versbreitet, sein Titel wurde zum geslügelten Wort, es fand den begeistertsten Beisall wie den heftigsten Widerspruch, es rief eine ganze Literatur hervor, es wurde nachgeahmt bis auf Äußerlichkeiten, es wurde sogar parodiert, und damit auch der Humor nicht sehlte, wurde die Parodie von gelehrten Leuten für Ernst genommen.

Für die vorliegende neue Ausgabe habe ich das Buch mit Zustimmung des Berlegers einer durchgreisenden Umarbeitung unterzogen. Der Stoff ist besser und richtiger angeordnet als früher; die drei Abschnitte "Zur Formenlehre," "Zur Wortbildungslehre" und "Zur Saglehre" haben jeder etwas an den neu hinzugekommnen vierten Abschnitt "Zum Wortschatz und zur Wortbedeutung" abgegeben, die 150 Kapitel der ersten Auslage sind auf 173 vermehrt, dafür ist der lange Herzenzerguß, der die erste Auslage als "Einleitung" eröffnete, und worin ich unse heutigen Sprachzustände zu schildern und ihre Ursachen zu zeigen versucht hatte, weggefallen, zu den

vielen unfreiwilligen Mitarbeitern des Buches aber hat sich diesmal eine Auzahl freiwilliger gesellt, denn die große Masse von Zusendungen, die mir das Buch einsgetragen hat (Fragen, Bünsche, Bedenken usw.), ist in monatelanger Arbeit gesichtet, und was mir davon brauchbar erschien und mich überzeugt hat, gewissenhaft und dankbar benutzt worden.

Im Oktober 1896

#### Vorworf zur driften Auflage

Die Anfforderung des Verlegers, diese dritte Anslage zu besorgen, hat mich ganz unwordereitet getroffen. Ich hatte über andern, namentlich stadtgeschichtlichen Arbeiten die "Sprachdummheiten" so vollständig aus den Augen verloren, daß es in den letzen Jahren ein paarmal vorgesommen ist, daß ich mir aus einer besannten Sprachzeitschrift Velehrungen notiert habe, die mir durch ihre überzeugende Klarheit und Sicherheit angenehm aussielen, und die, wie ich nun nachträglich bei dem Druck dieser dritten Auflage gesehen habe, genau so schon in meinen "Sprachdummheiten" standen!

Dennoch habe ich die Weiterentwicklung unfrer Sprache immer aufmerksam verfolgt. Kommen mir doch täglich so viel neue Bücher und Zeitschriften unter die Hände, daß ich das gar nicht vermeiden kann. Freilich ift, was ich dabei gesehen habe, nicht sehr erquicklich gewesen. Wein Buch hat zwar großen äußern Erfolg gehabt, aber doch eigentlich wenig genützt. Biele von denen, in deren Hände es gekommen ist, haben es als Nachschlagebuch augesehen.

als eine Urt von "Duden" für Grammatit und Stilistit. Gin soldies Buch läßt sich aber überhaupt nicht schreiben. Die "Sprachdummheiten" find fein Sprachknecht, der auf jede grammatische ober stilistische Frage die gewünschte Untwort bereit hat, sondern ein Buch für denkende Leser, das im Rusammenhange studiert und gehörig verarbeitet fein will. Wer Nuten davon haben will, muß sich den Beift des Buches zu eigen machen. Gewiß foll es auch der herrschenden Fehlerhaftigkeit und Unsicherheit unsers Sprachgebrauchs steuern, und zu diesem Zweck hat der Berleger die porliegende dritte Auflage mit einem por= trefflichen, bis ins einzelnste gehenden alphabetischen Register versehen; aber vor allem soll es doch das Sprachaefühl schärfen und dadurch das Aufkommen neuer Fehler verhüten, und seine Sauptaufgabe ift eine afthetische: es foll der immer arger werdenden Steifheit, Schwerfälligfeit und Schwülstigkeit unfrer Sprache entgegenarbeiten und ihr wieder zu einer gewissen Ginfachheit und Natürlichkeit verhelfen, die, gleichweit entfernt von Gaffensprache wie von Papierdeutsch, die Freiheit einer feinern Umaanassprache mit der Gesekmäßigkeit einer auten Schriftsprache verbindet. Einzelne Rapitel des Buches, die fich leicht herauspflücken laffen und schnell einleuchten, mögen gewirft haben. Der Gebrauch der beiden häklichen Papierpronoming derfelbe und welcher scheint im Rückaange begriffen zu sein, auch der Gebrauch der widerwärtigen Inversion nach und und der Mißbrauch des Zeitworts bedingen, der bis ju völligem Blödfinn ausgeartet war. Das richtige vierwöchig lieft man jest öfter als das faliche vierwochentlich. Aber was wollen solche Einzelheiten bedeuten! Feinere Winke aus der Sattlehre find kaum beachtet, hie und da vielleicht nicht einmal verstanden worden. Im aanzen haben sich unfre Sprachzustände nicht gebessert, sondern verschlimmert. Fehler und Geschmacklosigkeiten, auf die ich por mölf Sahren als auf neu auftauchende hingewiesen habe, haben sich inzwischen festgesetzt und werden schwerlich wieder zu beseitigen sein. So die garftige Neuerung, rechts und links, nördlich und füdlich als Bräpositionen zu gebrauchen. Das greuliche frägt und frug hat immer weiter um sich gegriffen, ebenso die gemeine Mehrzahl Gehälter; Blurale wie Garne und Seiben, Rusammenleimungen wie Leffingdramen und Opelräder werden immer gahlreicher. Die breitspurigen Pradikate, wie: die Aufgabe ift eine sehr schwierige - wollen nicht weichen. Die Fähigkeit, einen richtigen Konjunktiv zu bilben und den richtig gebildeten richtig zu gebrauchen, ftirbt fast ab. Und dabei sind wieder eine Menge neue Fehler und Geschmacklosigkeiten aufgetaucht, wie das törichte jugängig (für zugänglich) und das alberne einschätzen (für ichägen), einsegen (für anfangen), vorsehen (für beabsichtigen) u. a. Bor zwölf Jahren schrieb ich in der Einleitung zu diesem Buche, ich ginge jede Wette mit ein, daß ich in jedem neu erschienenen Buche, wo ich es auch aufschlüge und den Finger hineinsette, in einem Umtreis von fünf Zentimetern um die Fingerspite eine Sprachdummheit nachweisen wollte. Die fünf Bentimeter könnte ich jest ruhig streichen.

Noch schlimmer aber, als daß daß Buch von vielen, in deren Hände es gekommen ist, falsch benutzt worden ist, ist daß, daß es in viele Hände, die es recht notwendig brauchten, überhaupt nicht gekommen ist, daß viele meinen, für sie sei daß Buch nicht bestimmt, sie könnten darauß nichts lernen. Ich will nicht von dem großen Haufen derer reden — im

Beitungsgewerbe gahlen fie nach Taufenden -, für die alle Sprachweisheit mit dem Worte Orthographie erschöpft ist, die sich unter "richtig schreiben" nichts andres denken können als orthographisch richtig schreiben. Bor furgem machte ich eine Zeitung, die in einem kleinen, ihr offenbar von hoher Umtsstelle zugegangnen Auffat ein Dukend mal das Wort Beamtin gebraucht hatte, auf die Fehlerhaftigkeit dieser Femininbildung aufmerksam. Bas ließ mir die Redaftion erwidern? Bei Duden fei das Wort "auch so geschrieben"! Unleugbar ist in weiten Kreisen eine gewisse Teilnahme für Sprachdinge erwacht. Der gute Wille, Lehre anzunehmen, ift vielfach vorhanden. Ich sehe das aus den Unfragen und Bitten, die das ganze Sahr über an mich kommen. Aber viel aroker ift doch noch die Bahl derer, die es für eine Be= leidigung halten würden, wenn ihnen als Erwachsnen (!) zugemutet würde, zu der manchmal doch recht dürftigen Sprachkenntnis und Schreibfähigkeit, die fie fich auf der Schulbank angeeignet haben, noch etwas hingugulernen. Macht man fie geradezu auf eine Sprach= dummheit, die sie begangen haben, aufmerksam, so nehmen fie einem das höllisch übel, etwa so übel, wie wenn man fie auf eine gesellschaftliche Dummheit auf= merksam macht, 3. B. darauf, in dichtem Menschengewühl den Stock oder Schirm hinterm Arme mit der Spige nach oben zu tragen; sie werden grob, gehen schimpfend davon und tung nun erft recht. Und das machen selbst Leute, bei denen man eine gewisse Einsicht voraussetzen follte. 213 Frentag 1865 nach dem Erscheinen seiner "Berlornen Sandschrift" von einem Kritifer auf seine Borliebe für das faliche Imperfektum frug aufmerkfam gemacht worden war, schrieb er an seinen Berleger Birgel: "Das frug kann er ichon in Soll und Saben« ebenfo finden, und wir wollen ihm zum Trog barauf halten, daß diefer Bankert unfrer Sprache erhalten bleibt und die Rahl der unleidlichen stummen e um eins vermindert." Ihm jum Trot! Das ift der Standpunkt, auf den fich leider viele unfrer Schriftsteller, unfrer Professoren, unfrer höhern Beamten, unfrer vornehmen Geschäft&= leute stellen, wenn sie sich auf Sprachdummheiten ertappt sehen. So große herren können doch nichts mehr lernen! Bas ist die Folge? Man sehe nur 3. B. die Sprache, in der die Runftschreiberei, die jest überall ihre Führerdienste anbietet, "in die Erscheinung tritt," die ungähligen Auffätze, Broschüren und Bücher, die über neue Romane und Schauspiele, Opern und Symphonien, Bilder und Statuen, Möbel und Gefäße und über den "Werbegang" der Schöpfer aller dieser Dinge geschrieben werden, und burch die man das arme blode Publikum gangeln und ihm das Berständnis für alle diese Herrlichkeiten aufschließen zu muffen glaubt: auf jeder Seite unerhörte neue Wörter und Wortzusammensekungen, die den Schein unerhörter neuer Gedanken erwecken follen, umgestülpte, auf den Kopf gestellte Sätze, und dazwischen - ahnungs-103! — überall Schulknabenschnitzer und die alten nicht tot zu machenden Schmuckstücke der Amts- und Zeitungsiprache!

Trop solcher Beobachtungen habe ich mein Buch auch für diese Auflage wieder zu verbessern gesucht. Einzelne sprachgeschichtliche Frrümer sind beseitigt, einzelne Regeln richtiger gesaßt. Ein paar Abschnitte sind hinzugekommen, in den bisherigen hie und da neue Beispiele zugesetzt, die Modewörter um einige der auffälligsten aus den letzten Jahren vermehrt. Unverändert gelassen habe ich aber auch diesmal wieder die derbe, deutliche und bestimmte Sprache des Buches. Mit Enterdie

icheidungen, wie sie manche andre geben: ja, das läßt sich schwer sagen, schließlich ist beides richtia - oder: ja. im Grunde ist keins von beiden schlechthin zu verwerfen oder: richtig kann man es wohl kaum nennen, aber der Sprachgebrauch, der fich dafür entscheiden zu wollen scheint, hat doch immerhin eine gewisse Berechtigung mit solchen gewundnen, unsichern, achselzuckenden Ausfünften ift Leuten, die Belchrung in Sprachdingen suchen. nicht gedient. Wenn ihnen folche Beisheit genügte, fo würden fie sich nicht streiten und nicht um Entscheidung bitten. Ich weiß das aus taufend Fällen. Aber auch der Sprache selber ift nicht damit gedient. Denn entweder handelt sichs um offenbare Fehler — das festzustellen aemigt die Sprachgeschichte und der Sprachgebrauch. Der es handelt sich um zweifelhafte und schwankende Fälle. bann fonunt zur Sprachgeschichte und zum Sprach= gebrauch ein drittes Entscheidungsmittel: der gute Geschmack. Und er allein, weder die Sprachgeschichte noch der sonst so gern zu Hilfe gerufne tyrannus Sprachgebrauch, hat zu entscheiden, wenn sichs um ästhetische. um Stilfragen handelt, um die eigentliche Sprachkunft. Das ift es aber eben: in der Sprachgeschichte ift man leidlich bewandert — hat man doch sogar angefangen, sich um die Geschichte des Sathaus zu fümmern, wozu mein Buch freilich vielfach Unlaß gegeben hat -, auch den heutigen Sprachgebrauch kennt man so ziemlich. Aber der gute Geschmack! Selber welchen ju haben getraut man sich nicht, und wenn sichs ein andrer ge= traut, dann ärgert man sich über ihn und schreit über Willfür, Gigenmächtigkeit, Unfehlbarkeit. Seit kurzem haben auch die, die sich anfangs damit begnügten, die Sprache von Fremdwörtern zu fäubern, dann allmählich die grammatische Reinheit und Richtigkeit mit in den Bereich ihrer Bemühungen zogen, auch die "Schönheit" der Sprache auf ihre Fahne geschrieben. Sie haben sich etwas spät darauf besonnen — auf dem Titelblatt meines Buches steht schon seit zwölf Jahren: Grammatik des Zweiselhaften, des Falschen und des Häßlichen! —, aber sie haben sich doch besonnen. Sie werden sich auch bald genug überzeugen, daß wer auf dem Gebiete des Häßlichen in unster Sprache aufräumen will, noch ganz andre und gröbere Besen braucht, als wer die Sprache bloß von grammatischen Fehlern und von Fremdwörtern säubern will.

Aus unserm Sprachelend werden wir nicht eher herauskommen, als bis wir einen wirklichen deutschen Unterricht haben. Solange an unsern höhern Schulen die fnapp zugemeffene Zeit dazu verwendet wird, deutsche Bedichte und Dramen auf dieselbe Weise zu lesen und zu erflären, wie man griechische und römische, französische und englische Schriftsteller lieft, die Schniker der deutschen Auffate planlos durchzuhecheln, und - mas die größte Zeitverschwendung ift — die Schüler und Schülerinnen (!) über beliebige mit dem deutschen Unterricht in gar feinem Zusammenhang stehende Gegenstände "Borträge" halten zu laffen, die doch auch weiter nichts find als auswendig gelernte Auffäte, folange es in den obern Rlaffen unfrer höhern Schulen feinen planmäßigen beutschen Sprachunterricht gibt, solange die, die in Bufunft vor der Nation das Wort und die Feder führen follen, für die Ausbildung dazu auf fich felbst und ben Bufall angewiesen bleiben, so lange ift feine Befferung ju erwarten. Bis jum Überdruß ift in den letten Jahren von der "fünstlerischen Erziehung" des Volkes geredet worden. Dabei denkt man aber immer nur an die bildenden Künfte und vielleicht noch ein wenig an die Musik. Daß die höchste und wichtigste aller Künste die Kunst der Sprache ist, und daß die ganz vernachlässigt wird, sieht gar niemand. Und doch haben unter denen, die sie außüben, Tausende keine Uhnung davon. Zunächst sehlt es noch an Lehrern, und die müßten doch von den Universitäten kommen. Kann aber jemand eine deutsche Universität nennen, wo Borlesungen über deutsche Sprache gehalten würden? Ich meine nicht über die Laut- und Formenlehre des Gotischen und des Althochs deutschen — daran sehlts nicht —, sondern über Grammatik und Stilistik der heutigen, der lebendigen Sprache, auf sprachgeschichtlicher Grundlage und mit sprachkünstelerischen Absiehen!

Wenn es einmal dahin käme, dann würden so unzulängliche und unerfreuliche Bücher wie meine "Sprachdumuheiten" überflüssig werden. Darüber wird aber wohl noch einige Zeit vergehen, und so wünsche ich denn auch dieser dritten Auflage wieder recht viel und recht verständige Benutzer.

Oftern 1903

G. W.



# Inhaltsverzeidznis

| Bur Formentehre                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Starke und schwache Deklination                                | 2     |
| Frieden oder Friede? Namen oder Name?                          | 4     |
| Des Volkes oder des Volks, dem Volk oder dem Volke?            |       |
| Des Rhein oder des Rheins                                      | 7     |
| Franz' ober Franzens? Goethe's ober Goethes?                   | 7     |
| Friedrich des Großen oder Friedrichs des Großen?               | 12    |
| Raiser Wilhelms                                                | 13    |
| Leopolds von Kanke oder Leopold von Kankes                     | 14    |
| Rate oper Rate?                                                | 16    |
| Böte oder Bote?                                                | 16    |
| Die Stiefeln oder die Stiefel?                                 | 17    |
| Die Stiefeln ober die Stiefel?                                 | 19    |
| Das a her Mehrzahl                                             | 22    |
| Das & ber Mehrzahl                                             | 23    |
| Jeden Zwanges oder jedes Zwanges?                              | 24    |
| Anderen, andren oder andern?                                   | 27    |
| Bon hohem geschichtlichen Werte ober von hohem ge-             |       |
| schichtlichem Werte?                                           | 28    |
| Sämtlicher beutscher Stämme ober sämtlicher beutschen          | -     |
| Stämme?                                                        | 30    |
| Stämme?<br>Sin schönes Außeres ober ein schönes Außere? Großer |       |
| Gelehrter oder großer Gelehrten?                               | 32    |
| Das Deutsche und das Deutsch                                   | 34    |
| Lieben Freunde oder liebe Freunde?                             | 35    |
| Bir Deutsche ober wir Deutschen?                               |       |
| Berein Leipziger Gastwirte — an Bord Sr. Maj. Schiff           | 37    |
| Steigerung der Abjektiva. Schwerwiegender ober                 |       |
| schwerer wiegend?                                              | 40    |
| Größtmöglichst                                                 | 42    |
| Größtmöglichst                                                 | 43    |

| Inhaltsverzeichniß                                                                   | XVII        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | · · · · · · |
|                                                                                      | Seite       |
| Derer und deren                                                                      | . 44        |
| Ginunddessclben Man Jemandem oder jemand?  Jemand anders Gin andres und etwas andres | . 45        |
| Man                                                                                  | . 46        |
| Temand andere                                                                        | . 46        |
| Fin andres und etmas andres                                                          | . 47        |
| Bahlwörter                                                                           | . 48        |
| Starke und schwache Konjugation                                                      |             |
| Berichieden flektierte und schwankende Zeitwörter                                    | . 49        |
| Frägt und frug                                                                       | . 53        |
| Übergeführt und übersührt                                                            | . 55        |
| Übergeführt und überführt                                                            | . 58        |
| Singen gehört ober singen hören?                                                     | . 58        |
| Du iffest oder du ikt?                                                               | . 60        |
| Stände oder ftunde? Beganne oder begonne? .                                          | . 61        |
| Kännte oder kennte?                                                                  | . 62        |
|                                                                                      |             |
| Bur Wortbildungslehre                                                                |             |
|                                                                                      | . 65        |
| Reformer und Protestler                                                              | . 66        |
| Arzien und Patin                                                                     | . 67        |
| Snaifantanta ober Snaifatarta?                                                       | . 70        |
| Anfolmein oder Anfolmein?                                                            | 72          |
| Reichnenhuch oder Reichenhuch?                                                       | 74          |
| Das Rinders                                                                          | . 75        |
| ia lich isch. Ablia fremdiprachlich vierwöchig, 30                                   | 1=          |
| aänalim                                                                              | . 77        |
| gänglich                                                                             | . 81        |
| Hallenser und Weimaraner                                                             | . 84        |
|                                                                                      |             |
| Bur Sattlehre                                                                        |             |
|                                                                                      | 0.0         |
| Unterdrückung bes Subjekts                                                           | . 89        |
| Die Ausstattung war eine glanzende                                                   | . 90        |
| Eine Menge war ober waren?                                                           | . 94        |
| Nog em jaliger Plural im Pradital                                                    | . 98        |
| Das Passivum. Es wurde sich                                                          | . 99        |
| Mißbrauch des Impersetts                                                             | . 99        |
| Mißbrauch des Impersekts                                                             | . 104       |
| Worden                                                                               | . 107       |
| Grzählung und Enhaltsangghe                                                          |             |
| Erzählung und Inhaltsangabe                                                          | . 109       |
| compassionitiany seem officials                                                      | . 100       |

|                                                                                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Relativsähe. Welcher, welche, welches                                                                                                                                              | 110   |
| Das und was                                                                                                                                                                        | 115   |
| Wie, wo, worin, womit, wobei                                                                                                                                                       | 116   |
| Wechsel zwischen der und welcher                                                                                                                                                   | 119   |
| Welch letterer und welcher lettere                                                                                                                                                 | 121   |
| Wie, wo, worin, womit, wobei                                                                                                                                                       | 123   |
| Einer der schwierigsten, der oder die?                                                                                                                                             | 126   |
| Falsch fortgesette Relativsätze                                                                                                                                                    | 127   |
| Welch letterer und welcher lettere<br>Relativsätze an Attributen                                                                                                                   | 129   |
| Radioeni sumat — itoroeni — odsidat                                                                                                                                                | 130   |
| Mißbrauch des Bedingungsfațes                                                                                                                                                      | 132   |
| Unterdrückung des Hilfszeitworts                                                                                                                                                   | 134   |
| Indifativ und Konjunktiv                                                                                                                                                           |       |
| Die fogenannte consecutio temporum                                                                                                                                                 | 147   |
| Indifativ und Konjunktiv Die sogenannte consecutio temporum Der unerkennbare Konjunktiv Der Konjunktiv ber Richtwirklichkeit                                                       | 148   |
| Der Konjunktiv der Nichtwirklichkeit                                                                                                                                               | 152   |
| Vergleichungssätze. Als ob, als wenn                                                                                                                                               | 155   |
| Bürde                                                                                                                                                                              | 156   |
| Der Infinitiv. Zu und um zu                                                                                                                                                        | 158   |
| Das Partizipium. Die stattgefundne Bersammlung .                                                                                                                                   | 162   |
| Bergleichungsjaße. Als ob, als wenn Bürde  Der Infinitiv. Zu und um zu  Das Partizipium. Die stattgefundne Bersammlung  Das sich ereignete Unglück  Hocherfreut ober hoch erfreut? | 166   |
| Hocherfreut oder hoch erfreut?                                                                                                                                                     | 166   |
| Bartizipium statt eines Neben : ober Hauptsages                                                                                                                                    | 167   |
| Falsd angeschloßnes Partizipium                                                                                                                                                    | 169   |
| In Ergänzung                                                                                                                                                                       | 170   |
| Das Attribut                                                                                                                                                                       | 173   |
| Leipzigerstraße ober Leipziger Straße?                                                                                                                                             | 174   |
| Fachliche Bildung oder Fachbildung?                                                                                                                                                | 180   |
| Erstaufführung                                                                                                                                                                     | 185   |
| Das Attribut Leipzigerstraße ober Leipziger Straße? Fachliche Bildung ober Fachbildung? Erstaufführung Sebantag und Aretafrage                                                     | 188   |
| Systempeared anien, Storingen prayten and Sismata-                                                                                                                                 |       |
| beleidigungen                                                                                                                                                                      | 190   |
| Schulze-Raumburg und Müller-Meiningen                                                                                                                                              | 195   |
| Die Sammlung Göschen                                                                                                                                                               | 197   |
| Die Sammlung Äöfchen                                                                                                                                                               | 200   |
| Ersah Deutschland                                                                                                                                                                  | 202   |
| Der grobe Unfugparagraph                                                                                                                                                           | 202   |
| Die teilweise Erneuerung                                                                                                                                                           | 203   |
| Ver neser Ventende, der Tieferdenkende oder der tiefer                                                                                                                             | 005   |
| benfende?                                                                                                                                                                          | 207   |
| Die Apposition                                                                                                                                                                     | 209   |
| Der Buchtitelfehler                                                                                                                                                                | 211   |
| Der Buchtitelfehler<br>Frl. Mimi Schulz, Tochter usw                                                                                                                               | 213   |
| ouveringent und kaner witheim sorake                                                                                                                                               | 214   |

|                                               |       | Seite    |
|-----------------------------------------------|-------|----------|
| Der Graf : Regent und der Dottor :Ingenieur . |       | . 216    |
| In einer Zeit wie ber unfrigen                |       | . 217    |
| Guftav Fischer, Buchbinderei                  |       | . 217    |
| Die perfonlichen Furmorter. Der erftere un    | b be  | r        |
|                                               |       | . 218    |
| lettere                                       | •     | . 222    |
| Darin, daraus, daran, darauf                  | •     | . 227    |
| Derjenige, diejenige, dasjenige               | •     | . 231    |
|                                               |       | . 233    |
| Jener, jene, jenes                            |       |          |
| Bur Kasuslehre. Ich versichere bir ober bich? |       | . 234    |
| Er hat mir ober er hat mich auf den Fuß gel   | reien | ? 237    |
| Bur Steuerung bes Rotftanbes                  |       | . 238    |
| Voller Menschen                               |       | . 239    |
| Boller Menschen                               |       | . 240    |
| Die Prapositionen                             |       | . 241    |
| Die Präpositionen                             |       | . 243    |
| Im ober in dem? zum ober zu dem?              |       | . 244    |
|                                               |       | . 249    |
| Nach bort                                     |       | . 251    |
|                                               |       |          |
| Biš                                           |       | . 253    |
| Alle vier Wochen ober aller vier Wochen?      |       | . 254    |
|                                               |       |          |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und   | nuug  | . 255    |
| mittags                                       | ·     | . 200    |
| ver monate — ourch over monate — wagreno      | breie | r<br>ore |
| Monate                                        | •     | . 256    |
| Um (!) Vonnerstag den (!) 13. Februar         | •     | . 258    |
| Bindewörter. Und                              | •     | . 259    |
| Alls, wie, denn beim Komparativ               |       | . 262    |
| Die Verneinungen                              |       | . 264    |
| Die Verneinungen                              |       | . 268    |
| Natürliches und grammatisches Geschlecht      |       | . 270    |
| Mikhandelte Redensarten                       |       | . 271    |
| Vertauschung bes Hauptworts und bes Fürwo     | ris — | -        |
| ein schwicriger Fall                          |       | . 277    |
| Die sehlerhafte Zusammenziehung               |       | . 279    |
| Tautologie und Pleonasmus                     | •     | . 283    |
| Die Rilbernermensuns                          | •     | . 286    |
| Die Bildervermengung                          | •     | . 288    |
|                                               |       |          |
| Falsche Wortstellung                          | •     | . 290    |
| Die une gute gent oder die gute alte gen?     |       | . 292    |
| Dodemntott für nervenschwache ersten Ranges   |       | . 294    |
| Die jogenannie Indetsion nach und             |       |          |
| Die Stellung der persönlichen Fürwörter       |       | . 301    |

|                                                                                                                                                              |      |       |      |     |      |    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----|------|----|-------|
| In fast allen ober fast in allen? .                                                                                                                          |      |       |      |     |      |    | 307   |
| Zwei Präpositionen nebeneinander                                                                                                                             |      |       |      |     |      |    | 310   |
| Zur Interpunktion                                                                                                                                            |      |       |      |     |      |    | 311   |
| Fließender Stil                                                                                                                                              |      |       |      |     | •    |    | 317   |
| Friegenber Om                                                                                                                                                |      | •     | •    | •   | •    | •  | 011   |
|                                                                                                                                                              |      |       |      |     |      |    |       |
| Bum Wortschatz und zur                                                                                                                                       | Mo   | rtb.  | ede  | utu | ıng  |    |       |
| Die Stoffnamen                                                                                                                                               |      |       |      |     |      |    | 329   |
| Verwechselte Wörter                                                                                                                                          | •    | •     | •    | •   | •    | •  | 330   |
| Hingebung und Hingabe. Aufregun                                                                                                                              |      | 5 96  | Fac  |     | ·tho |    |       |
| Singeoung und Singube. Aufregun                                                                                                                              | y un | U 211 | 11ge | reį | irhe | 11 | 337   |
| Bertauschung der Hilfszeitwörter . Der Dritte und der Andre                                                                                                  | •    | •     | •    | •   | •    | •  | 338   |
| ver vritte und der Andre                                                                                                                                     | •    | ٠     | •    | ٠   | •    | •  |       |
| Verwechslung von Präpositionen . Hin und her                                                                                                                 | •    | ٠     | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  | 339   |
| Hin und her                                                                                                                                                  |      |       |      |     | ٠    | ٠  | 341   |
| Ge, be, ver, ent, er                                                                                                                                         |      |       |      | ٠   |      | ٠  | 343   |
| Neue Wörter                                                                                                                                                  |      |       |      |     |      |    | 349   |
| Modewörter                                                                                                                                                   |      |       |      |     |      |    | 355   |
| Gesichtspunkt                                                                                                                                                |      |       |      |     |      |    | 375   |
| Das Können und das Kühlen .                                                                                                                                  |      |       |      |     |      |    | 378   |
| Bedingen                                                                                                                                                     |      |       |      |     |      |    | 380   |
| Richtiastellen und klarlegen                                                                                                                                 |      |       |      |     |      |    | 383   |
| ym und her Ge, be, ver, ent, er Reue Wörter Modewörter Gesichtspunkt Das Können und das Fühlen Bedingen Kichtigstellen und klarlegen Fort oder weg? Schwulft | •    |       |      |     |      |    | 385   |
| Schmulft                                                                                                                                                     |      | •     | •    |     |      |    | 387   |
| Rücksichten und Verzichtleistung<br>Anders, andersartig und anders                                                                                           | *    | •     | • '  | •   | •    | •  | 389   |
| Olyphane and serial and and and                                                                                                                              | 3000 | tot.  | •    | •   | •    | •  | 390   |
| Zinbers, unbersuttig und unbers (                                                                                                                            | geut | iet   | •    | •   | •    | •  | 391   |
| Haben und besitzen                                                                                                                                           | •    | •     | •    | ٠   |      | •  | 397   |
| Bernaljurrogate                                                                                                                                              | •    | •     | ٠    | *   | ٠    | ٠  |       |
| Anläßlich, gelegentlich                                                                                                                                      |      |       | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  | 399   |
| Settens                                                                                                                                                      |      |       |      |     |      |    | 403   |
| Bez. beziehungsweise bezw                                                                                                                                    |      |       |      | ٠   |      | ٠  | 407   |
| Bez. beziehungsweise bezw.<br>Provinzialismen                                                                                                                |      |       |      |     |      |    | 411   |
| Fremdwörter                                                                                                                                                  |      |       |      |     |      |    | 413   |
|                                                                                                                                                              |      |       |      |     |      |    |       |
| Alphabetisches Register                                                                                                                                      |      |       |      |     |      |    | 431   |



# Bur Formenlehre

124



#### Starke und Schwache Deklination

Bekanntlich gibt es — oder wir wollen doch lieber ehrlich sein und einfach sagen: es gibt im Deutschen eine starke und eine schwache Deklination. Unter der starken versteht man die, die einen größern Formen= reichtum und eine größere Formenmanniafaltiakeit hat. Sie hat in der Gingahl im Genitiv die Endung es. im Dativ e. in der Mehrzahl im Nominativ, Genitiv und Affusativ die Endung e (bei vielen Wörtern männlichen und fächlichen Geschlechts er), im Dativ en (ern). Die Stammvokale a, o, u und der Diphthong au werden dabei in der Mehrzahl gewöhnlich in ä, ö. ü. äu vermandelt, mas man den Umlaut nennt.\*) Unter der schmachen Deklination versteht man die formenärmere. Sier haben alle Kasus der Einzahl (mit Ausnahme des Nominativs) und alle Rasus der Mehrzahl die Endung en. Die schwache Deklination hat auch keinen Umlaut. Bur ftarken Deklination gehören Wörter mannlichen, weiblichen und sächlichen, zur schwachen nur Wörter männlichen und weiblichen Geschlechts. Wörter weiblichen Geschlechts verändern in beiden Deflinationen nur in der Mehrzahl ihre Form.

Bur starken Deklination gehören 3. B. der Fuß, die Hand, das Haus; zur schwachen der Mensch, die Frau.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnungen starfe und schwache Deklination sind ebenso wie bas Wort Umlaut von Jakob Grimm erfunden.

<sup>\*\*)</sup> Einige Wörter, wie Auge, Bett u. a., werben in ber Ginsaft fiart, in ber Mehrzahl schwach bekliniert. Diefe faßt man als ges milichte Deklination jufammen.

Im Vergleich zu dem großen Reichtum unfrer Sprache an Hauptwörtern und der großen Mannigsfaltigkeit, die innerhalb der beiden Deklinationen besteht, ist die Jahl der Fälle, wo heute Deklinationssehler im Schwange sind, oder wo sich Unsicherheit zeigt, verhältnissmäßig klein. Aber ganz fehlt es doch nicht daran.

Ein Wort, mit dem die Leute gar nicht mehr recht umzugehen wissen, und das sie doch sehr gern gebrauchen, ist Gewerke (für Handwerker). Ein Gewerke ist ein zu einer Junung gehöriger Meister oder ein Teilnehmer an einem gesellschaftlichen Geschäftsbetrieb (das alte gute deutsche Wort für das heutige Aktionär). Das Wort ist aber schwach zu slektieren, die Mehrzahl heißt die Gewerken (die Baugewerken) und nicht, wie viele jezt, wohl durch den Anklang an Gewerbe verführt, sagen: die Gewerke (heimische Künstler und Gewerke schaffen fleißig an der Ausschmückung der Stadt).

In Leipziger Zeitungen werben alle Tage Darlehne gesucht (Pfanddarlehne, Hypothekendarlehne), und die Geistlichen treten für ihre alten Kirchlehne ein. Die Einzahl heißt aber das Lehen, und wenn das auch kein substantivierter Infinitiv ist, wie Wesen, Schreiben, Bermögen, Berfahren, Bergnügen, Unternehmen, so wird es doch in der guten Schristprache so slektiert wie diese, und die Mehrzahl heißt: die Lehen, die Darlehen, die Kirchlehen, so gut wie die Wesen, die Verfahren, die Unternehmen.

#### Frieden oder Friede? Pamen oder Pame?

Bei einer kleinen Anzahl von Hauptwörtern schwankt der Nominativ zwischen einer Form auf e und einer auf en; es sind das folgende Wörter: Friede, Funke, Gebanke, Gefalle, Glaube, Haufe, Name, Same, Schade und Wille. Die Form auf en ist aber eigentelich falsch. Diese Wörter gehören der schwachen Deklination an, neigen jedoch zur starken\*): im Genitiv bilben

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme von Friede und Gedanke, die im Mittels hochbeutichen (vride, gedanc) jur starken Deklination gehörten.

sie eine Mischsorm aus der starken und der schwachen Deklination auf ens (des Namens), und von Schade hat der Plural sogar den Umlaut: die Schäden. Da hat sich nun unter dem Einflusse jener Mischsorm das en aus dem Dativ und dem Akkusativ auch in den Rominativ gedrängt.\*) Die alte richtige Form ist aber doch überall daueben noch lebendig und im Gebrauch (von Schade allerdings fast nur noch in der Redensart: es ist schade). Der Gefalle (bei Lessing öfter) ist wenigstens in Sachsen und Thüringen noch ganz üblich: es geschieht mir ein großer Gefalle damit. Daher sollte de alte Form auch immer vorgezogen, also lieber gesagt werden: der Friede von 1871, als der Frieden von 1871. Der künstlerische Gedanken, wie man jetzt bisweilen lesen muß, ist imerträalich.\*\*)

#### Des Yolkes oder des Yolks, dem Yolk oder dem Yolke?

Db in der starken Deklination die volle Genitiv= endung es oder das bloke Genitiv = 3 vorzuziehen sei. ob man lieber fagen folle: des Amtes, des Berufes. oder des Umts, des Berufs, darüber läßt fich feine allgemeine Regel aufstellen. Bon manchen Börtern ift nur die eine Bildung, von manchen nur die andre, von vielen sind beide Bildungen nebeneinander üblich; selbst in Zusammensetzungen stehen der Landsmann und ber Landsknecht neben dem Landesherrn und dem Landesvater. Oft fommt es nur auf den Wohlflang bes einzelnen Wortes und vor allem auf den Rhythmus der aufammenhängenden Rede an; die furzen Formen fönnen fräftig, aber auch gehackt, die langen weich und aeschmeidig, aber auch schleppend klingen, je nach der Umgebung. Ich würde 3. B. schreiben: die sicherfte Stüte des Throns ift die Liebe und Daufbarfeit bes

<sup>\*)</sup> Auch der Nominativ Felsen neben Fels ist auf diese Weise entstanden; das Wort gesört ursprünglich der sarfen Deklination au, daher ist gegen die Dativ= und die Akkusativsorm Fels (Bom Fels zum Weer) nichts einzuwenden.

<sup>\*\*)</sup> Etwas andres ift es in Hällen, wo die faliche Form die alte richtige aus dem Sprachbewußtieftn icon ganz verdrängt hat, wie bei Braten, Hopfen, Kuchen, Rücken, Schinken n.a., die im Mittelhochdeutschen noch brate, hopfe usw. biefen.

Bolkes, die täglich nen aus der Überzeugung geboren werden muß, daß die berechtigten Interessen des Bolks

ihre beste Stüte im Throne finden.

Gehr zu beklagen ift es, daß immer mehr die Neigung um sich greift (teils von Norddeutschland, teils pon Sübbeutschland aus), das Dativ-e gang wegzuwerfen und zu fagen: por dem König, in dem Buch, aus bem Sang, nach dem Rrieg, im Sahr, im Recht, im Reich, im Bald, am Meer (ftatt Ronige, Buche, Saufe, Rriege, Sahre, Rechte ufm.). Abgefeben davon, daß der Formenreichtum unfrer Deklination, der ohnehin im Bergleich zu der ältern Zeit schon ftark verfümmert ift, immer mehr verkümmert, erhält auch die Sprache, namentlich wenn das e bei einsilbigen Wörtern überall weggeworfen wird, etwas zerhacttes. Gin ein= ziges Dativ=e kann oft mitten unter klapprigen einfilbigen Wörtern Ahnthmus und Wohllaut herstellen. Man sollte es daher überall sorgfältig schonen, in der lebendigen Sprache wie beim Schreiben, und die Schule follte alles daranseken, es zu erhalten. Besonders häßlich wirkt das Abwerfen des Dativ=e, wenn das Wort dann mit demselben Konsonanten schließt, mit dem das nächste an= fängt, 3. B. im Goldland des Altertums. Nur wo das Wort mit einem Vokal anfängt, also ein sogenannter Hiatus entstehen murbe, mag man bas e zuweilen fallen lassen — zuweilen, denn auch da ist immer der Rhythmus zu berücksichtigen; eine Regel, daß jeder Hiatus zu meiden fei, foll damit nicht ausgesprochen werden. Bon Saufe aus flingt sicherlich beffer als von Saus aus.

An den Wörtern auf nis und tum und an Fremdwörtern wirkt das Dativ-e meist unangenehm schleppend;
man denke an Dative wie: dem Verhältnisse, dem Eigentume, dem Systeme, dem Probleme, dem Organe, dem Prinzipe, dem Rektorate, dem Programme, dem Metalle, dem Offiziere, dem Romane, dem Jbeale, dem Oriente, dem Maniseste,
dem Archive usw. Man kann nicht sagen, daß diese
bie meisten dieser Wörter bilden, klingen ja genau so;
aber als Dative des Sinanlars wirken sie hählich.

#### Des Rhein oder des Pheins?

Bielfache Unsicherheit herrscht in der Deklination der Ortsnamen. Saben fie keinen Artikel, wie die meisten Länder- und Städtenamen, fo bildet wohl jedermann einen richtigen Genitiv (Deutschlands, Wiens); bei den Berg- und Flugnamen aber, die den Artifel bei fich haben, ning man jest immer öfter Benitive lesen: wie bes Rhein, des Main, des Nil, des Broden, des Betersberg, des Sohentwiel, des Befuv, und ebenso ift es bei Länder- und Städtenamen, wenn sie durch den Zusatz eines Attributs den Artikel er= halten; auch da verbreitet sich immer mehr die Nachläffigfeit, ju ichreiben: bes faiferlichen Rom, bes modernen Wien, des alten Leipzig, des da= maligen Franfreich, des nordöftlichen Böhmen. bes erft noch zu erobernden Sutland. Bei ben Bersonennamen ist ja, wenn sie den Artifel haben, der Benitiv rettungslos verloren; bes großen Friedrichs ober die Leiden des jungen Werthers (wie Goethe noch 1774 schrieb) getraut sich heute niemand mehr zu ichreiben. Ebenso geht es den Monatsnamen. Auch diese murden früher alle gwölf richtig defliniert: des Uprila, des Oftobers (Alopstock: Sohn des Mais; Schlegel: Nimm vor des Märzen Jous dich in acht). Heute schreibt man fast nur noch: ju Unfang des Ditober, wenn man nicht lieber gar ftammelt: Anfang Oftober. Mber bei Ortsnamen sind wir doch noch nicht so weit.

#### Frang' oder Frangens? Goethe's oder Goethes?

Großes Vergnügen macht es vielen Leuten, den Genitiv von Personennamen mit einem Apostroph zu versehen: Friedrich's, Müller's. Selbst große Gelehrte sind in den Apostroph so verliedt, daß es ihnen ganz undenkbar erscheint, Goethes ohne das hübsche Häkken oben zu schreiben. Nun ist ja der Apostroph überhaupt eine große Kinderei. Alle unsre Schriftzgeichen bedeuten doch Laute, die gesprochen werden. Auch die Interpunktionszeichen gehören dazu. Nicht bloß das Ausruse und das Fragezeichen, sondern auch

Komma, Kolon, Semikolon und Punkt, Klammern und Gedankenstriche lassen sich beim Vorlesen sehr wohl vernehmlich machen. Nur der Apostroph bedeutet gar nichts; ja er soll geradezu einen Laut bedeuten, der — nicht da ist, der eigentlich da sein sollte, aber ausgefallen ist. Ist nicht das schon kindisch? Nun ist ja aber bei diesen Genitiven gar nichts ausgefallen. Wenn man schreibt: des Müllers Gsel, warum soll man nicht auch Ottried Müllers Strusser schreiben?\*

Nun aber vollends bei Bersonennamen auf 3. f. 3 und r — welche Anstrengungen werden da gemacht. einen Genitiv zu bilden! Die Angahl folcher Ramen ist ja ziemlich groß; man denke an Fuchs, Bog. Rrebs, Carftens, Gorres, Strauf, Brodhaus, Sinrichs, Brahms, Begas, Didens, Curtius. Mylius, Cornelius, Bergelius, Rodbertus, Mary, Felix, Mar, Frang, Frig, Moris, Gos. Uz, Schüt, Schwarz, Leibniz, Drit, Rochlit. Loreng, Pohleng, nicht zu reden von den griechischen, römischen, spanischen Namen, wie Sophofles, Tacitus, Dlivarez usw.; die Veranlassuna ist also auf Schritt und Tritt gegeben. Bei den griechischen und römischen Namen pflegt man sich damit zu helfen, daß man den Urtikel vorsett: die Tragodien des Sophokles, die Germania des Tacitus. Man ist an diese Genitive von seiner Schulzeit her so gewöhnt, daß man gar nichts anstößiges mehr darin findet, obwohl man es sofort als anstößig empfinden würde, wenn jemand schriebe: die Gedichte des Goethe. Der Artifel vor dem Bersonen= namen ist süddeutscher oder österreichischer Provinzialis= mus (in Stuttgart fagt man: ber Uhland, in Wien: ber Raimund), aber in die Schriftsprache gehört das nicht; in kunftgeschichtlichen Büchern und Aufsätzen immer von Zeichnungen bes Carftens und Entwürfen

<sup>\*)</sup> Der Apoliroph sollte nur da angewandt werden, wo er eine Verwechslung verhüten kann, 3. B. zwischen dem Präsens rauscht und dem Impersektum rauscht (Das Vasser rauscht), das Wasserschwoll), oder zwischen der Einzahl Verg und der Mehrzahl Verg' (liber Verg' und Täler), sier bedeutet er wirklich etwas, und hier kann man ihn bei gutem Vorlesen sogar — hören!

bes Cornelius lesen zu muffen, oder gar, wie in ber beschreibenden Darftellung der Bau- und Runftdenkmäler Leipzigs, von einem Bildnis bes Gottsched, einem Bildnis des Gellert, ift doch gar ju häglich. Gin wahrer Unglücksmenich ist der Nürnberger Maler und Rupferstecher Georg Beng. Der bekommt nicht bloß den Urtifel, sondern schleppt auch noch das cz des sechzehnten Sahrhunderts für 3 mit fich herum: ber Benca, des Bencz, dem Bencz, ben Bencz! Manche feten benn nun auch an folche Namen frohlich bas Genitiv-& (natürlich mit dem unvermeidlichen Avostroph davor!). alfo: Fued's Berlag, Rud's Kaffeehandlung, Sarra3'3 Grabitein in der Thomasfirche, Kurfürft Morik's Berdienste um Leipzig, Leibnig's agnptischer Blan. Gabriel Mar's Illuftrationen zu Uhlands (oder vielmehr Uhland's) Gedichten. Noch andre — und das ist das beliebteste und das, mas in Grammatiken ae= lehrt, in den Druckereien befolgt und jest auch für die Schulen vorgeschrieben wird - meinen, einen Benitiv zu bilden, indem sie einen blogen Apostroph hinter den Namen fegen, 3. B. Celtes' Ausgabe der Roswitha. Junius' Briefe, Ug' Gedichte, Bog' Quife, Beinrich Schut' famtliche Berfe, Rochlit' Briefmechsel mit Boethe, oder gar mit Nachsekung des Namens: die Regierung Thiers', das Grabdentmal Brahms', jum Todestage Roderich Benedir', feit den Tagen Thereje Rrones', eine Wiedervereinigung Bugang' mit dem Pavittume. Gang toll ift: ber Stil Rabelais', ber Duglismus Descartes' (benn hier ift ja das 3 und das es stumm, und der Genitiv von Descartes wird ja wirklich gesprochen: farts!), noch toller das Neueste: in den Tagebuchblättern Bufch'! Gelbst die auf ich endigenden Namen fängt man an mit hereinzuziehen! Nach dem ferbischen Königsmord bildeten alle Zeitungen den Genitiv von Ramen, die auf itsch endigten, itsch': Rarageorgewitich'! (Bgl. G. 34).

Sollten wir uns nicht vor den Ausländern schämen ob dieser kläglichen Silflosigkeit? Ift es nicht kindisch, sich einzubilden und dem Ausländer, der Deutsch lernen möchte, einzureden, daß im Deutschen auch ein Kasus

gebildet werden könne, indem man ein Sätchen hinter das zu deklinierende Wort sett, ein häkchen, das doch nur auf dem Baviere steht, nur fürs Ange da ist? Wie klingt denn der Apostroph hinter dem Worte? Rann man ihn hören? Spreche ihn doch einer! Soll man pielleicht den Mund eine Weile aufsverren, um ihn anzudeuten? oder sich einmal räuspern? Irgend etwas muß doch geschehen, um den Apostroph fürs Dhr pernehmlich zu machen, soust ist ja zwischen Leibniz und Leibniz', zwischen dem Rominativ und dem angeblichen Genitiv, gar kein Unterschied. Nachdenklichen Sekern und Buchbindern will denn auch die Sache acwöhnlich aar nicht in den Kopf. Daher kommt es. daß man in den Korrekturabzügen und auf Bücherrücken fo oft Titel wie Sophofle's Tragodien, Carften's Werke, Dicken's Romane, Friedrich Perthe's Leben und Siever's Phonetif lefen muß.

Eine gewisse Schwierigkeit ist ja nun freilich da, und es fraat sich, wie man ihr am besten abhilft. Die ältere Sprache ichrieb entweder unbedenflich Romanus Saus (ohne den Avostroph), oder sie half sich bei deutschen Namen damit, daß sie (wie bei andern Substantiven, 3. B. Berg, und bei den Frauennamen) eine Mischform aus der schwachen und der starken Deklination auf ens bildete, alfo: Fuchsens, Straukens, Schükens, Bansens, Franzens, Frigens, Gögens, Leib-nizens (vgl. Quifens, Friederikens, Cophiens). Im Bolksmunde sind diese Formen auch heute noch durchaus gang und gabe (ebenso wie die Dative und Affusative Hansen, Frigen, Cophien — haft du Frigen nicht gesehen? gibs Frigen! —, die jest freilich in der Sprachziererei der Bornehmen mehr und mehr durch die unflektierte Form verdrängt werden: haft du Fritz nicht gesehen? gibs Sans), und es ist nicht einzusehen, weshalb sie nicht auch heute noch papierfähig fein follten.\*) Oder wollen wir vielleicht nun auch im Got von Berlichingen Sanfens Rurag in Sans'

<sup>\*)</sup> Diese schwache ober aus schwacher und starter gemischte Deklination der Eigennamen war frilher noch viel weiter verbreitet.

Küraß verwandeln? Franzensbad und Franzensfeste in Franz'bad und Franz'feste verschönern? Berständige Schriftseller, die vom Papierdeutsch zur lebendigen Sprache zurücksehren, brauchen denn auch die steftierte Form allmählich wieder und schreiben wieder: Bojsens Luise. Wenn sie nur auch die Schule wieder

in Inaden annehmen wollte!

Unmöglich erscheint dieser Ausweg natürlich bei Namen, die selbst Genitive sind, wie Carstens (eigentstich Carstens Sohn), Hinrichs, Brahms. Brahmssens dritte Geigensonate — das klingt nicht schön. Auch Phidiassens Zens und Sophoklessens Untisone nicht, obwohl auch solche Formen zu Goethes und Schillers Zeit unbedenklich gewagt worden sind; sprach man doch damals auch, da man den Familiemamen der Frau auf in bildete, von der Möbiussin. Das beste ist es wohl, solchen Formen aus dem Wege zu gehen, was sehr leicht möglich ist, ohne daß jemand eine Berlegenheit, einen Zwang merkt. Man kann durch Umgestaltung des Sates den Namen leicht in einen andern Kasus bringen, statt des Genitivs sein setzen, des Dichters, des Künstlers dafür einsetzen usw.

Richt bloß Schwarz und Schit wurden defliniert Schwarzens, Schwarzen, Schütens, Schüten, weshalb man aus den casus obliqui nie entnehmen tann, ob fich der Mann Schwarz oder Schwarze nannte; auch von Chrift, Wed, Frant, Fritich bildete man Chriftens, Chriften, Bedens, Beden, Frantens, Franten, Fritichens, Fritichen (Leipzig, bei Thomas Fritichen). Daher findet man in antiquarijchen Ratalogen Chrifts Buch "Anzeige und Auslegung der Monogrammatum" meift unter dem falichen Ramen Chriften, Beds Beschreibung von Dresben meift unter dem falichen Ramen Weden aufgeführt; auf ben Titelblättern fteht wirtlich: von Chriften, von Beden. Die berühmte Gelehrtenfamilie der Mende, aus der Bismards Mutter abstammte, mar durch ihre casus obliqui jo irre geworden, daß fie schließlich jelber nicht mehr wußte, wie fie bieß; einige haben fich lateinifch Mendenius genannt ftatt Mendius. Aber auch bei folden Genitiven auf ens richtet ber Apoftroph oft Unheil an. In Stiegligens hof am Martt in Leipzig fteht neuerdings über dem Gingang in goldner Schrift: Stiegligen's Bof - als ob ber Erbauer Stiegligen geheißen hatte! Und welche Uberrafchung, wenn einem der Buchbinder auf einen iconen Salb= frangband gedrudt hat: Sans Cachfen's Dichtungen! Dber Gott= icheden, Wörterbuch!

Aber nur nicht immer: die Zeichnungen des Carstens! Und noch weniger Boß' Luise oder gar das Grab Brahms', denn das ift gar zu einfältig.

In dieselbe Berlegenheit wie bei den Eigennamen auf us gerät man übrigens auch bei gewissen fremden Appellativen. Man spricht zwar unbedenklich von Omsnibussen, aber die Jsmusse machen uns Not, und der Deutsche hat sehr viel Jsmusse! Die Komödie erlognen Patriotismus, wie jest gedruckt wird, oder: im Lichte berechtigten Lokalpatriotismus oder: ein unglaubliches Beispiel preußischen Partikularissen uns '— das sind nun einmal keine Genitive, troß des schmeichelnden Häkchens. Da hilft es nichts, man muß zu der Präposition von greisen oder den unbestimmten Urtikel zu Sisse nehmen und sagen: eines erlognen Patriotismus, von preußischem Partiskularismus.

#### Friedrich des Großen oder Friedrichs des Großen?

Dag von Friedrich der Genitiv Friedrichs heißt. das weiß man allenfalls. Aber sobald eine Apposition zu dem Namen tritt, wissen sich die meisten nicht mehr zu helfen. Man frage einmal nach dem Genitiv von Friedrich der Große; die Bälfte aller Gefragten wird ihn Friedrich des Großen bilden. Fortwährend begegnet man jest so abscheulichen Genitiven wie: Seinrich des Erlauchten, Albrecht des Beherzten, Georg des Bärtigen. Es gibt Leute, die alles Ernstes glauben, solche Verbindungen wären eine Art von Formeln oder Sigeln, die nur am Ende dekliniert zu werden brauchten! Auch wenn die Apposition eine Ordinalzahl ift - der häufigste Fall -, wird kaum noch anders geschrieben als: die Urfunden Otto III., die Gegenreformation Rudolf II., die Gemahlin Bein = rich VIII., die Regierungszeit Ludwig XIV. Wenn man das aussprechen will, so kann man doch gar nicht anders fagen als: Otto der dritte, Rudolf der zweite, Beinrich der achte. Denn wie kann der Schreibende erwarten, daß man die Zahl im Genitiv lese, wenn der Name, wozu sie gehört, im Nominativ steht?\*)

# Kaiser Wilhelms

Tritt vollends der Herrschertitel dazu, so vfleat alle Beisheit zu Ende zu fein. Bie defliniert man: Bergog Ernft der Fromme. Raifer Friedrich der Dritte? Bei einer vorangestellten Apposition wie Raifer, Ronig, Bergog, Pring, Graf, Papit, Bifchof, Bürgermeifter, Stadtrat, Major, Professor, Doktor, Direktor usw. kommt es darauf an, ob die Upposition als bloker Titel, oder ob sie wirklich als Umt. Beruf. Tätiakeit der Berson aufgefant merden soll oder aufgefaßt wird. Im ersten Fall ift es das üblichste, nur den Eigennamen zu deklinieren, den Titel aber ohne Urtifel und undekliniert zu laffen, also Raifer Wilhelms. Bavit Urbans, Dottor Faufts Böllenfahrt, Burgermeifter Mullers Saus. Der Titel vermächft für bas Sprachgefühl so mit dem Namen, daß beide wie eins erscheinen. \*\*) Im achtzehnten Sahrhundert faate man fogar: Berr Müllers, Berr Müllern, nicht: Berrn Müller (Lessing: Mache er Berr Juften den Ropf nicht warm!). Im zweiten Falle wird der Urtifel zur Apposition gesett und die Apposition deflimert, dagegen bleibt der name undefliniert: bes Raifers Bilhelm. bes Bergogs Albrecht, ein Bild bes Ritters Georg.

<sup>\*)</sup> Wie lange soll übrigens noch in der deutschen Schrift der Zopf der römischen Liffern weitergelchlept werden? Warum druckt man nicht heinrichs &., Ludwig 14.? Auch in andern Fällen werden die römischen Liffern ganz unnötigerweise verwandt. Warum nicht das 12. Arm eekorps, warum immer das XII. Arm eekorps? Fast alle unste Hifterhauf ichteiben: im XVIII. Jahrhundert. Eigentlich sollte man im Tund überhaupt Liffern nur für das Datum und sür rechnungsmäßige, d. B. statistische, sinanzielle, airronomische Angaben verwenden, also nicht drucken: Unser Leben währet 70 Jahre. Bornehme Druckereien haben sich auch frührer geben währet 70 Jahre. Bornehme Druckereien haben sich auch frührer sehen mit erlaubt. Von den Lifferblättern unsere Uhren verschwinden erfreulicherweise die römischen Liffern immer mehr.

<sup>\*\*)</sup> Daher schreibt man auch auf Büchertiteln: Bon Pfarrer Hankjatob, von Prof. A. Schneider (statt von dem Prosessor), wo bloß der Titel gemeint ift.

Freilich geht die Neigung vielfach dahin, auch hier die Apposition undekliniert zu lassen, z. B. des Doktor Müller, des Professor Albrecht. Treten zwei Appositionen zu dem Namen, eine davor, die andre dahinter, so ist für die voranstehende nur die erste der eben besprochnen beiden Arten möglich, also: die Truppen Kaiser Heinrichs des Bierten, das Denkmal König Friedrichs des Ersten, eine Urkunde Markgraf Ottos des Reichen, die Bulle Papst Leos des Jehnten. Beide Appositionen zu deklinieren und den Namen undekliniert zu lassen, z. B. Königs Christian des Ersten, des Kaisers Wilhelm des Siegreichen, wirkt unangenehm wegen des Zickzackganges der beiden Kasus (Genitiv, Koninativ, Genitiv).\*)

# Leopolds von Ranke oder Leopold von Rankes?

Berlegenheit bereitet vielen auch die Deklination abliger Namen oder folcher Namen, die abligen nachzgebildet sind. Soll man sagen: die Dichtungen Wolfzrams von Eschenbach oder Wolfram von Eschenbach oder Wolfram von Eschenbach ist, wie alle echten Abelsnamen, ein Ortsz

<sup>\*)</sup> Gine Geschmadlosigkeit ift es, vor berartige Appositionen, wo sie wirklich ben Beruf, das Amt, die Tätigkeit bedeuten, noch das Bort Berr ju fegen: ber Berr Reichstangler, ber Berr Erfte (!) Staatsanwalt, ber Berr Burgermeifter, ber Berr Stadtverordnete, ber Berr Borfigende, ber Berr Di= rettor, ber Berr Lehrer (bie Berren Lehrer find mahrend ber Unterrichtsftunden nicht gu fprechen), der Berr Ronigliche Dber= förfter, ber Berr Organift, ber Berr Bilfageiftliche, fogar ber Berr Auffeher, ber Berr Expedient, Die Berren Beamten usw. Wenn das herr durchaus zur Erhöhung ber Würde dabeifteben foll, jo gehört es unmittelbar bor ben Ramen: der Mb= geordnete Berr Bob, ber Organift Berr Schneiber, ber Silfsgeiftliche herr Richter usw. Filbst man denn aber gar nicht, daß der Reichstangler, der Bürgermeister und der Direktor viel vornehmere Leute find als ber Berr Reichs= fangler, der Berr Burgermeifter und der Berr Direttor? Wie vornehm klangen die Theaterzettel der Meininger, wie lächerlich flingt eine Lifte ber Prediger bes nächften Sonntags, wenn fie alle bom Superintendenten bis berab jum letten Kandidaten als Serren aufgeführt find! Das allerlächerlichfte find wohl die Serren Mit = glieder. Wie heißt benn babon die Gingahl? ber Berr Mitglied? ober das herr Mitglieb?

name, der die Herkunst bezeichnet; den kann man doch hier nicht in den Genitiv segen wollen.\*) So muß es denn auch heißen: die Heimat Walthers von der Bogelsweide, die Burg Gögens von Berlichingen, die Lebensbeschreibung Wiprechts von Groigsch, die Gedichte Hoffmanns von Fallersleben, auch die Werke Leonardos da Vinci, die Schriften Abrahams a Sancta Clara.

Wie steht es aber mit den Namen, die nicht jedermann sofort als Ortsnamen empfindet, wie Sutten? Wer fann alle deutschen Ortsnamen fennen? Goll man fagen: Ulriche von Sutten ober Ulrich von Suttens deutsche Schriften? Und nun vollends die gahllofen unechten Adelsnamen, über die fich ichon Jafob Grimm luftig gemacht hat: diese von Richter und von Schulz. von Schmidt und von Beber, von Bar und von Wolf, wie stehts mit denen? Coll man sagen: Bein= richs von Beber Lehrbuch der Physit, Leopolds von Rante Weltgeschichte? Streng genommen mußte es ja so beißen; warum behandelt man Namen, die alles andre, nur keinen Ort bezeichnen, als Ortsnamen, indem man ihnen das sinnlose von vorsett! Im achtzehnten Rahrhundert mar das Gefühl für die eigentliche Bedeutung der adligen Namen noch lebendig; da adelte man einen Beter Sohmann nicht zum Beter von Sohmann, fondern gum Beter von Sohenthal, einen Ernst Rregel nicht zum Ernst von Rregel, sondern jum Ernft Rregel von Sternbach, indem man einen (wirklichen oder erdichteten) Ortsnamen jum Familien= namen sette; in Ofterreich verfährt man gum Teil noch heute so. Da aber nun einmal die unechten Abelsnamen vorhanden find, wie foll man fich helfen? E3 bleibt nichts weiter übrig, als das von hier so zu behandeln. als ob es gar nicht da wäre, also zu sagen: Leopold von Rankes fämtliche Berke, befonders bann, wenn der

<sup>\*)</sup> Obwohl fich schon im fünfzehnten Jahrhundert in Urfunden findet: das haus, das Peter von Dubins (Peters von Diben) oder das Nidel von Pirnes (Nidels von Pirne) gewest, als das Gefühl für den Ortsnamen noch viel sebendiger war als bei unsern heustigen Abelsnamen.

Genitiv vor dem Worte steht, von dem er abhängig ist; steht er dahinter, so enwsiehlt es sich schon eher, den Bornamen zu flektieren: die Werke Leopolds von Ranke, denn man möchte natürlich den Genitiv immer so dicht wie möglich an das Wort bringen, zu dem er gehört. Und so verfährt man oft auch bei echten Adelsnamen, selbst wenn man weiß, oder wenn kein Zweisel ist, daß sie eigentlich Ortsnamen sind. Es ist das ein Notbehelf, aber schließelich erscheint er doch von zwei Übeln als das kleinere.

## Bote oder Bote?

Bei einer Anzahl von Hauptwörtern wird der Blural jest oft mit dem Umlaut gebildet, wo dieser keine Berechtiquing hat. Solche faliche Plurale find: Arme. Bote, Brote, Rohre, Tage, Boden, Bogen, Räften, Rragen, Magen, Bagen, Lager, Man redet jest von Geburtstägen, Mufterlägern, Jußboden, Gummifragen ufw. Bei den Wortern auf en und er wird dadurch allerdings ein Unterschied zwischen der Einzahl und der Mehrzahl geschaffen, der namentlich in Süddeutschland üblich geworden ift.\*) Dennoch ist nur die Form ohne Umlaut richtig: die Arme, die Raften, die Lager, die Rohre usw. Man denke sich. daß es in Eichendorffs schönem Liede: D Täler weit, o Söhen - am Schlusse hieße: Schlag noch einmal die Bögen um mich, du grünes Zelt! Auch Bergöge ist eigentlich falsch; das Wort ist bis ins siebzehnte Sahrhundert hinein nur schwach dekliniert worden: des Ber= jogen, dem Berzogen, die Berzogen. Dann sprang es aber in die ftarke Deklination über (bes Bergogs), und nun blieben auch die Berzöge nicht aus: der Trog, die Tröge - der Bergog, die Bergoge, die Ühnlichkeit war überwältigend.

#### Generale oder Generale?

Von den Fremdwörtern sind viele in den Umlaut hineingezogen worden, obwohl er ihnen eigentlich auch

<sup>\*)</sup> In Münden und in Wien fahrt man in Bagen! Die Ragel, die Garten u. a. find freilich icon längst burchgebrungen, während es im sechzehnten Jahrhundert noch hieß: die Nagel, die Garten.

nicht zukommt, nicht bloß Lehnwörter, beren fremde Herkunft man nicht mehr empfindet, wie Bischöfe, Baläste, Pläne, Bässe, Chöre, sondern auch Wörter, die man noch lebhaft als Fremdwörter fühlt, wie Alstäre, Tenöre, Hospitäler, Kanäle. Aber von andern wird doch die Mehrzahl noch richtig ohne Umslaut gebildet, wie Abmirale, Prinzipale, Joursnale. Wenn sich daher irgendwo ein Schwanken zu zeigen beginnt, so ist es klar, daß die Form ohne Umslaut den Borzug verdient. Besser also als Generäle ist unzweiselhaft Generale. Bisweilen hat die Sprache auch hier die Möglichkeit der doppelten Form zu einer Unterscheidung des Sinnes benutzt: Kapitale (oder Kapitalien) sind Gelder, Kapitäle Säulenknäuse; hier heißt freilich auch schon die Einzahl Kapitäl.

Auch zwischen der starken und der schwachen Deklination hat die Pluralbildung der Fremdwörter vielsach geschwankt und schwankt zum Teil noch. Im achtzehnten Jahrhundert sagte man Katalogen, Monologen; jett heißt es Kataloge, Monologe. Dagegen sagen die meisten jett Autographen und Paragraphen; Autographe und Paragraphe klingt gesucht. Unbegreislich ist es, wie unsre Techniker dazu gekommen sind, die Mehrzahl Motore zu bilden, da es doch nicht Faktore, Doktore und Pastore heißt; wahrscheinlich haben sie an die Matadore im Skat gedacht, die lagen ihnen näher. Effekte und Effekten werden wieder dem Sinne nach unterschieden: Effekte sind Wirkungen,

Effetten Wertpapiere ober Sabseligkeiten.

# Die Stiefeln oder die Stiefel?

Von den Hauptwörtern auf el und er gehören alle Feminina der schwachen Deklination an; daher bilden sie den Plural: Nabeln, Windeln, Kacheln, Kurbeln, Klingeln, Fackeln, Wurzeln, Mandeln, Eicheln, Regeln, Bibeln, Wimpern, Abern, Nattern, Leitern, Klaftern, Scheuern, Mauern, Kammern; alle Maskultna und Neutra dagegen gehören zur starken Deklination, wie Schlüssel, Mäntel,

Bimpel, Zweifel, Spiegel, Uchtel, Siegel, Rabel, Gber, Beiger, Binter, Lafter, Ufer, Rlöfter.\*) Die Regel läßt sich fehr hübsch bei Tische lernen: man vergegenwärtige sich nur die richtigen Blurale von Schüffel und Teller, Meffer, Sabel und Löffel, Semmel, Kartoffel und Zwiebel. Auster und Flunder. Sie gilt, wie die Beispiele zeigen, ebenso für ursprünglich deutsche wie für Lehn= wörter, und sie ist so fest, daß, wenn ein Lehnwort (wie es im Laufe der Sprachgeschichte oft vorgekommen ift) aus einem Geschlecht in ein andres übergeht, sofort auch die Pluralbildung wechselt. Im sechzehnten Jahrhundert fagte man noch in der Gingahl die Zedel (schedula), folglich in der Mehrzahl die Zedeln, im achtzehnten Sahrhundert noch in der Einzahl die Aurifel (auricula). folglich in der Mehrzahl die Aurikeln; heute heißt es ber Zettel, das Aurikel und folglich die Mehrzahl Die Bettel, Die Aurifel. Alfo find Formen wie Buckeln, Möbeln, Stiefeln, Titeln, Biegeln, Aposteln, hummern falich. Nur Mustel, Stachel, Pantoffel und Hader (Lump, Fegen) machen eine Ausnahme (die Muskeln, die Stacheln, die Pantoffeln, die Hadern), doch auch nur scheinbar, denn diese Wörter haben seit alter Zeit neben ihrer männlichen auch eine weibliche Singularform (ital, pantofola) ober, wie haber, eine schwache männliche Nebenform (bes Sabern), und die hat bei der Pluralbildung überwogen. Ein gemeiner Fehler ift: die Trummern (in Trummern schlagen); die Einzahl heißt: der oder das Trumm (in der Bergmannsprache noch heute gebräuchlich), die Mehrzahl die Trümmer. Wer noch gewohnt ift, Angel als Maskulinum zu gebrauchen (Türangel ebenso wie Fischangel), wird die Mehrzahl bilden: die Angel; wer es weiblich gebraucht, sagt die Angeln. Ebenso ist es mit Quader: wer Quader männlich gebraucht,

<sup>\*)</sup> Ausgenommen sind nur Mutter und Tochter, die zur statken, und Bauer, Better und Gevatter, die zur gemischten Dellination gehören. In der Sprache der Technik aber, wo Mutter mehrsach im übertragnen Sinne gebraucht wird, bildet man unbedenklich die Auttern (die Schraubenmuttern).

wird in der Mehrzahl sagen: die Quader, wer es für weiblich hält, kann nur sagen: die Quadern. Der Oberkiefer und der Unterkiefer heißen zusammen die Kiefer; im Walde aber stehen Kiefern. Die Schiffe haben Steuer (das Steuer), der Staat erhebt Steuern (die Steuer).

In der niedrigen Geschäftssprache machen sich jetzt übrigens auch noch andre falsche schwache Plurale breit. In Leipziger Geschäftsanzeigen muß man lesen: Muffen, Korken (auch Korkenzieher), Stutzen (Federstutzen), auch Korsetten und Jaquetten (als ob die Einzahl Jaquette und Korsette hieße!). Unständige Kaufleute werden sich vor solcher Gassenfrache hüten. Muff, Kork, Stutz gehören zur starken Deklination: der Muff, des Muffs, die Müffe.

# Morte oder Wörter? Gehälter oder Gehalte?

Die meisten reden von Fremdwörtern, manche aber auch von Fremdworten. Bas ist richtig? Bluralendung er, die namentlich bei Wörtern fächlichen Beichlechts portommt (Gräber, Rälber, Rräuter, Lämmer, Rinder, Taler), aber auch bei Maskulinen (Manner, Leiber, Beifter, Balber, Burmer, Reichtümer), im Althochdeutschen ir (daher der Umlaut), ift im Laufe der Zeit auf eine große Maffe von Bortern namentlich fächlichen Geschlechts ausgedehnt worden, die sie früher nicht hatten. Um 1500 hieß es noch: die Umt, die Rleid, die Bfand, die Land, die Dad, die Fach, die Gemach, die Rad, die Schloß, die Schwert, die Faß, die Bret, daneben: die Amte, die Rade, die Schwerte, die Faffe, und endlich fam auf: Die Umter, Die Rader ufw. Bei manchen Wörtern hat sich nun neben der jüngern Pluralform auf er auch noch die ältere erhalten. Dann erscheint aber die ältere Form jest als die edlere, vornehmere und ift auf die Ausbrucksweise des Dichters oder des Redners beschränkt.\*) Man denke an Denkmale und Denk=

<sup>\*)</sup> Bereinzelt ist auch in Fachtrelfen die alte Form lebendig geblieben. Der Leipziger Zimmermann sagt noch heute: die Bret, die Fach, nicht die Breter, die Fächer.

mäler, Gemande und Gemander, Lande und Länder, Tale und Täler (Es geht durch alle Lande ein Engel still umber - Die Tale dampfen, die Söhen alühn u. ähnl.). Bei andern Wörtern hat fich zwischen der ältern und der jüngern Form ein Bedeutungsunter= schied gebildet. So unterscheidet man Bande (des Blutd, der Verwandtschaft, der Freundschaft) und Bander; Bande find gleichsam ein ganges Net von Fesseln, Bander find einzelne Stude. Auch Besichte und Gesichter, Lichte und Lichter find dem Sinne nach zu unterscheiden. Gesichte sind Erscheinungen (im Fauft: die Fülle der Gesichte). Lichte find Rergen (Bachslichte, Stearinlichte), Lichter sind Flammen (durch das Fenster strahlten zahllose Lichter, Sonne, Mond und Sterne find die himmelslichter). Bisweilen fommt auch noch ein Geschlechtsunterschied dazu: Schilde (ber Schild) gehören jur Rüftung; Schilder (bas Schild) find an den Raufmannsläden. Neben den Banden und den Bändern ftehen noch die Bände (der Roman hat drei Bande). So kam auch neben der Mehrzahl die Wort oder die Worte im sechzehnten Jahrhundert die Form auf er auf: die Wörter. In der Bedeutung wurde anfangs fein Unterschied gemacht. Im achtzehnten Jahrhundert aber begann man unter Wörtern bloße Teile der Sprache (vocabula), unter Worten Teile der zusammenhängenden Rede zu verstehen. Man sprach also nun von Sauptwörtern, Zeit= wörtern, Fürwörtern, Wörterbüchern, dagegen von Dichterworten, Textworten, Bormorten (Vorreden), schöne Worte machen usw. Und an diesem Unterschied wird auch seitdem fast allgemein festgehalten. Worte haben Sinn und Zusammenhang, Wörter sind zusammenhanglos aufgereiht. Wenn es also auch nicht gerade falsch ift, von Fremdworten oder Schlagworten zu reden, so ift doch die Mehrzahl Fremdwörter, Schlagwörter vorzuziehen. Dagegen wird niemand fagen: Der Borter find genug ge= wechselt.

In der Sprache des niedrigen Bolkes ist nun eine starke Neigung vorhanden, die Pluralendung auf er

immer weiter auszudehnen. Es ist das ein durchaus plebejischer Sprachzug. \*) Rur das niedrige Bolf redet in Leipzig von Gewölbern und Geschäftern, ber Gebildete von Gewölben und Geschäften. Nur bas niedrige Bolf bildet Blurgle wie Relter. Geminner. Mäßer, Sträußer, Butterbröter, Kartoffelflößer. Nur die "Ausschnitter" preisen ihre Rester an (Goethe redet im Bandrer von Resten der Bergangenheit), nur die Telephonarbeiter fommen, um "die Elementer nachzusehen." Und wie gemein erscheinen die Dinger. mit denen sich das Bolf überall da hilft, wo es zu un= wiffend oder zu faul ift, einen Gegenstand mit seinem Namen zu nennen!\*\*) So kommt es, daß die Endung er in der auten Schriftsprache bisweilen selbst da wieder aufgegeben worden ift, wo sie früher eine Zeit lang ausschließlich im Gebrauch mar, wie bei Scheit: Die Mehrgahl heißt jest Scheite, früher hieß fie Scheiter (val. Scheiterhaufe und icheitern). Auch bei Ort ist eine rückläufige Bewegung zu beobachten: mährend früher die Mehrzahl Örter ganz gebräuchlich war, ist sie in neuerer Zeit fast gang verschwunden, man spricht fast nur noch von Orten. Dagegen hat leider der plebeiische Plural Gehälter (Lehrergehälter. Beamten gehälter) gleichzeitig mit dem häßlichen Neutrum bas Gehalt von Nordbeutschland aus felbit in ben Kreisen der Gebildeten große Fortschritte gemacht. Auch in Leipzig halten es ichon viele für fein, bas Behalt und die Gehälter zu sagen. Nun verteilen fich ja die Sauptwörter, die aus Zeitwortstämmen mit dem Brafir Ge gebildet find, auf alle drei Geschlechter. Mann= lich find: Geruch, Gefdmad, Gedante; weiblich: Geburt, Geduld; fächlich: Gebor, Geficht, Gewehr, Gewicht. Man mag auch die Untericheidung zwischen: ber Behalt (Gedankengehalt, Gilber-

<sup>\*)</sup> MIS die Schlöffer auffamen, muffen Menichen bon feinerem Sprachgefühl etwa dasjelbe gefühlt haben, was wir heute fühlen wurden, wenn jemand von Röffern reben wollte.

<sup>\*\*)</sup> Jaß e mal das Ding an den Dingern hier an, daß die Dinger brinne nich gedrückt werden! D. h. Jasse den Korb an den Henkeln hier an, daß die Hitte drin nicht gedrückt werden.

gehalt des Erzes) und das Gehalt (Besoldung) in Nordebutschland als willkommne Bereicherung der Sprache empfinden (vgl. der Verdienst und das Verdienst, wo freilich der Bedeutungsunterschied gerade umgekehrt ist).\*) In Mittelbeutschland klingt aber nun einmal vielen Gebildeten das Gehalt noch gemein, und die Gehälter stehen für unser Ohr und unser Gefühl durchaus auf einer Stuse mit den Gewölbern, den Geschäftern und den Geschmäckern.\*\*) Weshalb sollen wir uns also se etwas aufnötigen lassen?

# Das s der Mehrzahl

Bon zwei verschiednen Seiten her ist eine Pluralbildung auf 3 in unsre Sprache eingedrungen. Wenn
wir von Genies, Pendants, Etuis, Portemonnaies, Korsetts, Beefsteaks und Meetings reden,
so ist das 3 natürlich das französische und englische
Plural-3, das diesen Wörtern zukommt. Aber man
redet auch von Jungens und Mädels, Herrens
und Fräuleins, Kerls und Schlingels, Hochs und
Krachs, Bestecks, Fracks, Schmucks, Parks und
Plocks (Baublocks), Echos und Billas (statt Billen),
Polkas, Galopps, Tingeltangels und Trupps
(Studententrupps), Uhus und Känguruhs, Wenns
und Abers, U's und T's, Holbeins und Lenbachs
(zwei neue Lenbachs, ein paar echte Holbeins), den

\*) Auch bei Lohn sind seit alter Zeit beide Geschlechter üblich; aber auch hier hat das Neutrum jett einen niedrigen Beigeschmack. Dienstmädchen verlangen hohes Lohn, Gesellen höheres Macher= lohn ober Arbeitslohn; aber jede gute Tat hat ihren schönsten

Lohn in fich felbit.

<sup>\*\*)</sup> Wenn ein Hauptwort in seinem Geschlecht schwankt, so hat das Keutrum nicht selten etwas gemeines. Es hängt das damit zusammen, daß nicht bloß der ungebildete Fremde, der des Deutschen nicht michtigit, alle deutschen Hauptwörter im Zweiselsse schulschen nicht michtigit, alle deutschen Hauptwörter in Zweiselse schulschen dehn der ungebilder Deutsche ebenso mit Fremdwörtern versährt. Man dente nur an die unausstehlichen Keutra untere Handlungsreisenden, Ladendiener und Ladenmädigen: das Firma, das Façon, das Etikett, das Offert, das Wakulatur! Das neueste ist das Meter, das die Zadenmädigen doch gewiß nicht dem griechischen ukkroov zuliebe plöstlich als Neutrum behandeln.

Duigows, den Fuggers und den Schlegels, Bergißmeinnichts und Stelldicheins, und einzelne Universitätslehrer fündigen gar schon am schwarzen Brett Kollegs an! Alle diese Formen sind unsein. In Süddeutschland bezeichnet man sie als pluralis Borussicus. Ihr Plurales stammt aus der niederdeutschen Mundart\*); nur dieser gehören ursprünglich die Jungens an. Aus Berlegenheit ist dieses 3 dann auch im Hochebeutschen an Fremdwörter, an unechte Substantiva und schließlich auch an echte deutsche Substantiva gehängt worden.

Beschämend für uns Deutsche, die wir uns so gern etwas auf unsre Kenntnisse zu gute tun, sind Formen wie Solis, Mottis, Kollis und Portis, denn da ist das salsche deutsche Plurales an die richtige italienische Pluralendung gehängt. Die Sinzahl heißt ja Solo, Motto, Kollo und Porto. Freilich wird auch schon in der Sinzahl das Kolli gesagt, und nicht bloß von Markthelsern und Laufburschen!

# Bunf Pfennig oder fünf Pfennige?

Benn fünf einzelne Pfennige auf dem Tische liegen, so sind das unzweiselhaft fünf Pfennige; wenn ich aber mit diesen fünf Pfennigen (oder auch mit einem Nickelfünfer) eine Zigarre bezahle, kostet die dann fünf Pfennige oder, wie auf dem Nickelsünfer steht, fünf

Pfennig? Schwierige Frage!

Bei Angaben von Preis, Gewicht, Maß, Zeit, Lebensalter usw. ist oft eine Pluralform üblich, die sich vom Singular nicht unterscheidet, wenigstens bei Wörtern männlichen und sächlichen Geschlechts,\*\*) wie bei Taler, Gulben, Groschen, Heller, Pfennig, Bagen, Pfund, Lot, Fuß, Zoll, Schuh, Faden, Faß, Glas (zwei Glas Bier), Maß, Ries, Buch

<sup>\*)</sup> Bielleicht ist es bort über die Niederlande aus dem Französischen eingebrungen; dann würde es schließlich auch auf die romanische Quelle zurüczehen.

<sup>\*\*)</sup> Bon Bortern weibliden Geschlichts wird immer der Plural gebilbet: zwei Mandeln Gier, drei Ellen Band, jeds Flafden Bein, vier Boden alt, zehn Rlaftern holg.

(drei Buch Papier), Blatt,\*) Jahr, Monat, Mann (fechs Mann Bache), Schritt, Schuß (taufend Schuß), Stock (drei Stock hoch). Diese Formen find natürlich feine wirklichen Singulare, sondern jum Teil find es alte Bluralformen (val. S. 19. Fach und Fächer), zum Teil Formen, die folden unwillfürlich nachgebildet worden find. Von einer Regel alfo, daß in allen folchen Fällen der Singular fteben muffe, kann keine Rede fein. E3 ist gang richtig, zu sagen: das Rind ist drei Monate alt, drei Sahre alt, wie denn auch jeder drei Taler, brei Gulden, brei Grofchen sicherlich als Plural fühlen, folglich auch sagen wird: ich habe das Bild mit gehn Talern bezahlt (nicht mit gehn Taler!). Und so haben wir auch in Mitteldeutschland früher immer Pfennige gesagt so gut wie Ronige, Rafige und Zeisige. (In dem alten Liede von der Seeftadt Leipzig heißt es sogar: Und ein einzig Lot Raffee kostet siebzehn Pfennigee.) Bis 1880 war auch auf unsern Briefmarken so gedruckt. Wahrscheinlich war das aber nicht "schneidig" genug, und so hieß es von da an 3 Pfennig, 5 Pfennig, bis endlich 1889 die Ab= fürzung Pf. erschien, die nun jeder lesen kann, wie er mill.

## Teden Bwanges oder jedes Bwanges?

Bu den unbehaglichsten Kapiteln der deutschen Grammatik gehört die Deklination zweier miteinander verbundner Nomina, eines Substantivs und eines Abjektivs. Heißt es: jeden Zwanges oder jedes Zwanges? sämtlicher deutscher Stämme oder sämtlicher deutschen Stämme? großer Gelehrter oder großer Gelehrten? ein schönes Ganzes oder ein schönes Ganzes oder ein schönes Ganzes oder ein schönes Ganzes von hohem praktischen Werte oder von hohem praktischem Werte? So unwichtig die Sache manchem vielleicht erscheint, so viel Verdruß oder Heiterkeit sie nachdem) bereitet sie dem Fremden,

<sup>\*)</sup> Wenn aber ein Antiquar in einem Katalog von einem werts vollen alten Drud fagt: Sechs Blatt find eingerissen, so ist das natürlich falsch.

der Deutsch lernen möchte, und so beschämend ist es für uns Deutsche selbst, wenn wir dem Fremden sagen müssen: Wir wissen selber nicht, was richtig ist, sprich, wie du willst! Mit einigem guten Willen ist aber doch vielleicht

ju flaren und festen Regeln zu gelangen.

Die Adjektiva können stark und auch schwach dekliniert werden. In der schwachen Deklination haben sie, wie die Hauptwörter, nur die Endung en, in der starken haben sie die Endungen des hinweisenden Fürwortes: e3, em, en. Nach ber ftarken Deklination geben fie, wenn sie allein beim Substantiv stehen, wenn weder ein Artikel noch ein Pronomen porhergeht (oder wenn das vorhergehende Pronomen selber unflektiert gebraucht wird, wie: welch vorzüglicher Wein, folch vorzüglicher Wein); in allen andern Fällen gehn sie nach der schwachen Deklination. Es muß also heißen: gerades Begg, guter Soffnung, ichwieriger Fragen, bagegen bes geraden Wegs, der guten Soffnung, ber schwierigen Fragen, diefer schwierigen Fragen, welcher ichwierigen Fragen, folder schwierigen Fragen, auch berartiger und folgender ichwierigen Fragen, beifolgendes fleine Buch (benn berartiger steht für solcher, folgender und beifolgender für diefer).

So ift auch die ältere Sprache überall verfahren: Ruther fennt Genitive wie füßen Beines faft noch gar nicht. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert aber drang, obwohl Sprachkundige eifrig dagegen anfämpften, bei dem männlichen und dem sächlichen Ge= schlecht im Genitiv des Singulars immer mehr die schwache Form ein, und gegenwärtig hat sie sich fast überall festgesett; man fagt: froben Ginnes, reichen Beiftes, weiblichen Gefchlechts, größten Formats. Söchstens gutes Muts, reines Bergens, gerades Wegs wird bisweilen noch richtig gesagt. Bei den besikanzeigenden Adjektiven (mein, dein, sein, unser, euer, ihr) hat sich die starke Form überall un= angetaftet erhalten (meines Wiffens, unjers Lebens), bagegen ift es bei den Bahlbegriffen (jeder, aller. vieler, feiner, mancher) ins Schwanken gefommen, Wie man sagt: größtenteils und andernteils, so sagt man auch jedenfalls und allenfalls neben feineswegs, keinesfalls, jedes Menschen, keines Worts, alles Lebens, alles Ernstes. Nur wenige schreiben noch richtig: trop alles Leugnens, trop manches Erfolgs, trop vieles Aufwands; die meisten schreiben: trop allen Leugnens usw.

Bei jeder erklärt sich das Schwanken vielleicht daraus, daß jeder wie ein Abjektiv auch mit dem unbestimmten Artikel versehen werden kann (ein jeder Mensch), eine Berbindung, die manche Schriftsteller bis zum Überdruß lieben, als ob sie das bloße jeder aar

nicht mehr kennten.

Die Schule sollte sich auch hier bemühen, die alte, richtige Form, wo sie sich noch erhalten hat, sorgfältig zu schüßen und zur Schärfung des Sprachgefühls zu benugen. Und wo ein Schwanken besteht, wie bei jeder, da sollte doch kein Zweifel sein, wie man sich zu entscheen hat. Falsch ist: die Abwehr jeden Zwanges; richtig ist nur: die Abwehr jedes Zwanges oder eines jeden Zwanges (wie die Bekämpfung solches Unsinns oder eines solchen Unsinns).

Merkwürdig ist, daß sich nach solcher die schwache Deklination noch nicht so sestgeiegt hat, wie nach welcher. Während jeder ohne Besimmen sagt: welcher gute Mensch, welches guten Menschen, welche guten Menschen, welche guten Menschen, auch solcher vollkommnen Exemplare, hört man im Nominativ und Akkusativ der Mehrzahl viel öfter solche vollkommne Exemplare. Es kommt das wohl daher, daß auch solcher oft mehr etwas Abjektivisches hat. Ebenso ist es bei derartiger (für solcher) und folgender (für dieser). Jeder wird im Nominativ vorziehen: folgende schwierige Fragen, dagegen im Genitiv wahrscheinlich folgender schwiezigen Fragen (wie dieser schwierigen Fragen).

Manche Leute glauben, daß Abjektiva, deren Stamm auf m endigt, nur einen schwachen Dativ bilben könnten, weil mem schlecht klinge, daß es also heißen musse: mit warmen Berzen, mit geheimen Kummer, mit ktummen Schmerz, mit grimmen Zorn, von vornehmen Sinn, bei angenehmen Better, bei gemein = famen Lesen - ein gang törichter Aberglaube.

#### Anderen, andren oder andern?

Ein garstiger Mißbrauch herrscht in der Deklingtion bei den Adjeftiven, deren Stamm auf el und er endigt. wie dunkel, edel, eitel, übel, lauter, mader; auch die Romparativstämme, wie beffer, größer, unfer, euer, inner, außer, ander, gehören dazu. Bei diesen Adieftiven kommen in der Deklination zwei Silben mit furzem e zusammen, also bes eitelen Menschen, dem übelen Rufe, dem dunkelen Grunde, unieres Biffens, mit befferem Erfolge, aus harterem Solze. Diefe Formen find unerträglich; man schreibt sie wohl bisweilen, aber niemand spricht sie. eins der beiden e muß weichen. Aber welches pon beiden? Die richtige Antwort darauf gibt der Infinitiv der Zeitwörter, die von Stämmen auf el und er gebildet werden. Auch da treffen zwei e zusammen, von denen eins beseitigt werden muß. Nun ift es zwar hie und da in Deutschland, 3. B. in Sannover, beliebt, zu fagen: tablen, handlen, mandlen, veredlen, vermittlen, verdunflen, verwechsten, ausbeutlen, milbren, verwundren, erichüttren, veräußren, verfilbren, versichren, erläutren, im allgemeinen aber spricht, schreibt und druckt man doch tadeln, ver= edeln, erinnern, erläutern, d. h. man opfert das e der Endung und bewahrt das e des Stammes. Ebenso geschieht es auch in der Flerion des Berbums: er ver= eitelt, er verändert, nicht er vereitlet, er ver= ändret. Und so ift es gut und vernünftig. Denn nicht nur daß das Stamm-e wichtiger ift als das der Endung, die Formen auf ein und ern flingen auch voller und schöner.\*) Genau so verhält sichs bei den genannten

<sup>\*)</sup> Genau genommen wird freisich auch nicht vereiteln, verändern gelprochen, sondern vereitin, verändern, I und rwerden gleichsam vokalisiert. Aber gemeint ist doch mit dieser Anskrache eln, ern, nicht len, ren. Eigentlich gehören auch noch die Wortstämme auf en hierher, wie rechen, zeichen, orden, offen,

Nbjeftiven. Aber fast in allen Büchern und Zeitungen druckt man die häßlich weichlichen Formen: unstes Jahrhunderts, des üblen Kuses, die ältren Ausgaben, meiner teuren Gemeinde, in der ungeheuren Menschenmenge, und doch spricht fast jedermann: unsers Jahrhunderts, des übeln Ruses, die ältern Ausgaben, meiner teuern Gemeinde, in der ungeheuern Menschenmenge. Man druckt ja nicht: die Eltren, überall wird richtig Eltern gedruckt; warum also nicht auch die ältern? beides ist doch dasselbe. Bei dem Dativem kann man zugeben, daß, wenn das Stammee erhalten und das e der Endung ausgeworsen wird, zuweilen etwas harte Formen entstehen; im allgemeinen ist aber auch hier auf dunkelm Grunde, mit besserm Ersolge gewiß vorzuziehen.

# Von hohem geschichtlichen Werte oder von hohem geschichtlichem Werte?

Wenn zu einem Hauptwort mehrere Eigenschaftswörter treten, so ist es selbstverständlich, daßesie in der Dekli-

eben, eigen, regen (vgl. Rechenschaft, Gigentum, Offen= barung). Die Infinitive tonnen ba natürlich nur rechnen, ordnen, eignen lauten; die flettierten Formen aber, die wir jest leider allgemein zeichnet, zeichnete, öffnete, gerechnet, geordnet, geeignet fcreiben, lauteten im fechgehnten und fiebgehnten Sabr= hundert noch fiberall iconer: zeichent, gerechent, geordent, geeigent. Der Bolksmund fpricht auch heute noch fo, felbst ber Bebilbete fagt - er mag fich nur richtig beobachten -: es regent, es regente, es hat geregent (genau genommen freilich auch hier wieder regnt, geregnt, mit votalisiertem n). Nur wer fich giert. wer "wie gebrudt" rebet, fagt: ausgezeichnet. Ret, womöglich nett! Man muß ja förmlich eine Paufe machen und Kraft fammeln, um das net herauszubringen! Unfre beften und hervorragendften Beitschriften brauchten nur einmal die vernünftigen Formen geichent, öffent, geichente, öffente, gezeichent, geöffent eine Reibe von Jahren beharrlich bruden zu laffen, so wären sie wieder burche gebrildt. In atmen (Stamm: atem) hat natürlich bas Stamm-e ausgeworfen werben müffen, weil atemn niemand fprechen fann; für atmet hört man aber im Bolfsmunde auch oft genug atent, wie benn auch ichon in ber ältern Sprache Aten neben Atem erscheint (und wie auch bodem, gadem, besem, busem zu Boden, Baben, Befen, Bufen geworden find).

nation gleichmäßig behandelt werden muffen. Da haben nun manche in der starten Deklination, wenn das Eigen= ichaftswort allein, ohne Artikel oder Fürwort steht, im Dativ der Einzahl einen fünstlichen Unterschied schaffen wollen. Sie haben gelehrt, nur dann, wenn zwei Adjektiva gleichwertig nebeneinander ftünden, wenn fie dem Sinne nach foordiniert waren, a-a-s, durften fie aleichmäßig behandelt werden, 3. B. Tiere mit rotem, faltem Blute, nach langem, heißem Rampfe; wenn bagegen das zweite Abiektivum mit dem Substantiv einen einheitlichen Beariff bilde, der durch das erste Adjektivum nur näher bestimmt werde, das erste also dem zweiten über-

geordnet sei, a so musse das zweite schwach dekliniert werden, wie wenn es hinter einem Fürwort ftunde, 3. B.

mit echtem kölnischen Baffer, nach allgemeinem deutschen Sprachgebrauch, ju fühnem bramatischen Pathos, mit eigentümlichem humoristischen Un= ftrich, von großem praftischen Wert, aus über= triebnem patriotischen Bartgefühl. Gbenfo muffe im Genitiv der Mehrzahl unterschieden werden zwischen: frischer, füßer Ririchen (benn die Ririchen feien frisch und füß) und neuer isländischen Beringe, icharfer indianischen Pfeile, einheimischer geographi= ichen Namen, ehemaliger freien Reichsitädte (benn die Beringe seien nicht neu und isländisch, sondern die

isländischen Beringe seien neu).

Diese Unterscheidung ist logisch unzweifelhaft not= wendig, und sie muß auch in der Interpunktion zum Ausdruck kommen: koordinierte Adjektiva werden durch ein Komma getrennt, mährend zwischen zwei Gigenschaft3= wörtern, von denen eins dem andern übergeordnet ift, fein Romma stehen darf. Grammatisch aber ist die Unterscheidung reine Willfür. Warum sollte fie auch gerade auf diese beiden Rasus beschränkt werden? auf ben Dativ im Singular und den Genitiv im Plural? Rur in diesen beiden Rasus aber wird sie angenommen, in den übrigen Rasus fällt es gar niemand ein, das zweite Adjektiv jemals in die schwache Form zu bringen. Oder fagt jemand: ohne felbständiges geschichtliche

Studium? von bewährter driftlichen Gefinnung?\*) Dazu kommt, daß sich in manchen Fällen kaum entscheiden läßt, ob zwei Abjektiva einander koordiniert find, oder eins dem andern untergeordnet. Unfre Romanschriftsteller scheinen zu glauben, daß stets eine Unterordnung vorliege, wenn das zweite Adjektiv eine Farbe bedeutet; fie schreiben fast ausnahmlos: bei ichonem blauen Simmel, mit langem ichwarzen Saar, mit schmalem braunen Rande, mit auf= fälligem roten Bande. Das ist aber völlig wiber= finnig. Freilich gibt es langes schwarzes Haar und furzes schwarzes Haar. Aber eine solche Sortierung schwebt boch hier nicht por. Bei dem schönen, blauen Himmel pollends denft doch niemand an eine andre. weniger schöne Art von blauem Himmel, sondern blau ist eine weitere Ausführung und Begründung von schön: der himmel ist schön, weil er blau ift. Ebenso ift das Band auffällig, weil es rot ist. In Todesanzeigen kann man täglich lesen, daß jemand nach langem, schweren Leiden oder nach furgem, schweren Leiden gestorben sei. Man lieft das so häufig, daß man fast annehmen möchte, die Seker sekten das grundsäklich so, auch wenn in der Druckvorlage richtig gestanden hat: nach langem, ichwerem Leiden. Denn daß auch gebildete Menschen das immer falsch schreiben sollten, ift doch kaum an= sunehmen!

# Sämtlicher deutscher Stämme oder famtlicher deutschen Stämme?

Große Unsicherheit herrscht in der Deklination der Abjektiva im Genitiv der Mehrzahl nach den Bahlbegriffen alle, feine, einige, wenige, einzelne, etliche, manche, mehrere, viele, fämtliche, benen fich auch die Adjettiva andre, verschiedne und ge= miffe anschließen, die beiden letten, wenn sie in dem

<sup>\*)</sup> Früher hat man freilich auch so gesagt. Im siebzehnten Jahr= hundert: nach gepflogner reifen Beratichlagung; Leffing: aus eigner forgfältigen Leinna.

Sinne von mehrere und einige stehen. Da fagt man: aller auten Dinge, aller halben Stunden, mancher fleinen Couverane, einzelner ausgezeichneten Schriftsteller, verichiedner ichweren Bedenten, ge= misser aristofratischen Rreise, aber auch: vieler andrer Gebiete, vieler fremder Bolfafrafte, vieler bamaliger preußischer Dffigiere, einzelner großer politischer Greignifie, famtlicher deutscher evan= gelischer Rirchenregimente, gewisser mathematischer Renntniffe. Sollte es denn nicht möglich sein, hier Ord-

nung und Regel zu schaffen?

Tatfache ift, daß auch nach allen diesen Wörtern die Abjefting ursprünglich stark dekliniert worden sind. Ebenso ift es Tatsache, daß die schwache Form nur nach zweien von ihnen endailtig durchgedrungen ist: nach alle und feine. Sollte das nicht einen tiefern Grund haben? Die schwache Form ist endgiltig durchgedrungen auch hinter dem bestimmten Artifel, hinter den hinweisenden Fürmörtern (Diefer und jener) und hinter den befitanzeigenden Abiektiven (mein, dein usw.). In allen diesen Fällen aber handelt es fich um eine gang bestimmte Menge. Dagegen bezeichnet die artifellose Form eine unbestimmte Menge. Sollte es nun Zufall fein, daß gerade alle (mit seiner Megation keine) der Form gefolgt ift, die eine bestimmte Menge ausdrückt? Alle und keine find die einzigen in der ganzen Reihe. Alle übrigen (viele, einige, manche ufw.) bezeichnen eine unbestimmte Menge; viele und einige bleiben viele und einige, auch wenn einer dazu fommt oder abgeht. Sollte fich nicht deshalb hier die artifellose Form erhalten haben? Im Nominativ überall: viele junge Leute, mande bittre Erfahrungen, verschiedne schwere Bedenken, gemiffe aristokratische Rreise. Erst im Benitiv beginnt das Schwanken zwischen vieler junger Leute und vieler jungen Leute, verschiedner frei= finniger Blätter und verschiedner freisinnigen Blätter, mehrerer andrer ausländischer Blätter und mehrerer andern ausländischen Blätter. Un= zweifelhaft mare also die starke Form hier überall vorzuziehen. Nur noch hinter famtliche mare die schwache am Plate, denn fämtliche bedeutet ja dasselbe wie

alle, also eine bestimmte Menge.

Hinter den wirklichen Zahlwörtern: zwei, drei, vier, fünf usw. steht im Nominativ überall die starke Form, so auch im Genitiv, solange die Zahlwörter selbst undekliniert bleiben: die Kraft vier starker Männer, um fünf Gerechter willen. Dagegen beginnt das Schwanken, sobald die Zahlwörter selbst wie Abjektiva dekliniert werden: ein Kampf zweier großen Bölker steht neben einem Kampf zweier großer Bölker. Daß aber auch hier die starke Form vorzuziehen ist, kann wohl keinem Zweisel unterliegen. Beide dagegen schließt sich an alle und keine an: beide hier mitzaeteilten Schriftsticke.

# Gin schönes Auferes oder ein schönes Aufere? Großer Gelehrter oder großer Gelehrten?

Adjektiva und Partizipia, die substantiviert wurden, nahmen in der ältesten Zeit stets die schwache Form an, auch hinter dem unbestimmten Artikel. Reste davon sind Junge (ein Junge), eigentlich ein Junger, bas in der Form Jünger noch daneben steht, und Untertan(e), eigentlich ein Untertaner. Später ist auch bei solchen substantivierten Abjektiven und Bartizivien überall hinter ein die ftarke Form eingetreten: ein Beiliger, ein Rranter, ein Fremder, ein Belehrter, ein Berwandter, ein Junges (von hund oder Rate), ein Sanges, und ftark wird auch überall der alleinstehende artifellofe Plural jest defliniert: Beilige, Bermandte, Beiftliche, Gelehrte, Junge (ber hund hat Junge bekommen). Werden aber diese substantivierten Adjektiva und Partizivia mit einem Adjeftiv versehen, so erhält sich ihre schwache Form: ein schones Bange (noch genau fo wie ein guter Junge), mein ganges Innere, von auffälligem Außern, mit gerftortem Innern, und namentlich im Genitiv der Mehrzahl: eine Un= gahl wunderlicher Beiligen, eine Bersammlung evangelischer Geistlichen, ein Rreis lieber Ber= wandten, die Stellung höherer Beamten, die Arbeiten großer Gelehrten, ein Rreis geladner Sach=

verständigen, große Buge frangöfischer Rriegs: gefangnen, die Lehren griechischer Beisen usw.

Neuerdings versucht man, auch hier überall frampf= haft die starke Form durchzudrücken und lehrt, weil es heiße ein Banges, so muffe es auch heißen: ein ichones Banges, mein ganges Inneres, ein un= gemöhnliches Außeres, mit gerrüttetem Innerm, und im Genitip der Mehrzahl: die Genoffenschaft deut= icher Bühnenangehöriger, der Berband fächfifcher Industrieller, jum Beften armer Augenfranter, jur Unterftükung perichamter Urmer, die Unftellung vensionierter Beiftlicher, Migariffe preußischer Bolizeibeamter, die Behandlung betrunkner Un= tergebener. Geldbeitrage reicher Brivater, ber Streit ameier berühmter deutscher Gelehrter, Die Ruftimmung vieler amerikanischer, spanischer und frangolischer Gelehrter, die Ginbildung etlicher wunderlicher Seiliger usw. Daß die gehäuften er in den Endungen nicht gerade schön klingen, würde nichts zu sagen haben: das lieke sich auch gegen jede andre Endung einwenden. Aber da die schwache Form in diesem Falle das ältere ift, so verdient sie unbedingt den Borqua. Unfre auten Schriftsteller haben nie anders geschrieben als: zur Unterstützung verschämter Urmen, inmitten eifersüchtiger Fremben. Gin ichones Ganges und nach dem Urteil deutscher Gelehrter find unnatürliche, gewaltsame Erzeugnisse ber Salbwisserei. Menschen von feinerem Sprachgefühl werden hier immer das fehlende Hauptwort vermissen: ein ichones ganges (mas benn?).

Eine Liederlichkeit ist es, substantivierte weibliche Abjektivsormen, wie die Rechte, die Linke, die Weiße (eine Berliner Weiße), wie Substantiva zu behandeln und zu schreiben: die Einführung der Berliner Weiße; richtig ist nur: der Berliner Weißen, wie in seiner Rechten, auf der äußersten Linken. Auch die Herbstzeitlose gehört hierher. Nur die Feste (nämlich eigentslich Burg oder Stadt) ist ganz zum Substantiv geworden: die Grundmauern der zerstörten Feste, auf hoher

Feste.

## Das Pentsche und das Deutsch

Die Sprach = und die Farbenbezeichnungen bilden ein substantiviertes Neutrum in zwei Formen nebeneinander, in einer Form mit Deklinationsendung und einer Form ohne Endung: das Deutsche und das Deutsch, bas Englische und das Englisch, das Blaue (ins Blaue hinein reden) und das Blau (das Simmelblau), das Weike (im Auge) und das Weiß (das Giweiß). Zwischen beiden Formen ift aber ein fühlbarer Bedeutungsunterschied. Das Deutsche bezeichnet die Sprache überhaupt, und dem schließt sich auch das Soch = deutsche, das Blattdeutsche usw. an. Sobald aber irgend ein beschränkender Zusatz hinzutritt, der eine befondre Art oder Form der deutschen Sprache bezeichnet. wird die fürzere Form gebraucht: das heutige Deutsch, ein fehlerhaftes Deutsch, das beste Deutsch. Goethes Deutsch, mein Deutsch, Diefes Deutsch, das Juriftendentich, das Tintendentich (Goethe im Fauft: in mein geliebtes Deutsch zu übertragen; der Deutsche ist gelehrt, wenn er sein Deutsch versteht).

Die längere Form: das Deutsche und das Blaue muß natürlich schwach dekliniert werden: Lehrer des Deutschen, die beste Zensur im Deutschen, ein Kirchelein steht im Blauen, Willsommen im Grünen! Die kürzere Form halten manche für ganz undeklinierbar und schreiben: des Juristendeutsch, eines seurigen Rot. Sie steht aber durchaus auf einer Stuse mit andern endunglosen substantivierten Neutren, wie: das Gut, das Übel, das Recht, das Dunkel, das Klein (sür Kleinod, Kleinet, z. B. Gänseklein), das Wild, und es ist nicht einzusehen, weshalb man nicht sagen sollt des Eigelbs, des Tintendeutschs. An dem tschs braucht man nicht Anstoß zu nehmen, sonst dürste man auch nicht sagen: des Erdrutschs, des Stadtklatschs.

Sanz unsinnig ist, was man fort und fort auf den Titelblättern aus fremden Sprachen übersetter Bücher lesen muß: aus dem Französischen des Boltaire übersett u. ähnl. Man kann über das Französisch Boltaires (nicht das Französische!) eine wissen-

ichaftliche Abhandlung schreiben, aber übersetzen kann man etwas nur aus dem Französischen; der Name des französischen Berfassers muß an andrer Stelle auf dem Titelblatt angebracht werden.

## Lieben Freunde oder liebe freunde?

Obwohl es feinem Menschen einfällt, in der Anrede ju fagen: teuern Freunde, geehrten Berren, ge= liebten Eltern, schwauft man munderlicherweise feit alter Reit bei dem Adjektivum lieb. Das ursprüngliche ift allerdings, daß beim Bofativ die schwache Form fteht. Im Gotischen ift es immer fo. Aber bereits im Alt= hochdeutschen dringt die starke Form ein, und im Neuhochdeutschen gewinnt fie bis zum achtzehnten Sahrhundert die Oberhand. Much die Rangleisprache fagte ichlieflich: liebe Getreue ftatt: lieben Getreuen! Und beute haben mir bei einer Berbindung wie lieben Freunde nicht mehr das Gefühl von etwas organischem, von etwas, das jo in Ordnung mare, fondern die Empfindung einer gemiffen Altertumelei (Schiller: Lieben Freunde, es aab ichonre Zeiten). Wer diese Empfindung nicht erregen will, wird die schwache Form in der Unrede vermeiden.

# Wir Deutsche oder mir Deutschen?

Ift es richtiger, zu sagen: wir Deutsche ober wir Deutschen? Diese Frage, die eine Zeit lang unnötig viel Staub aufgewirbelt hat, würde wohl gar nicht entstanden sein, wenn nicht Bismarck in der bekannten Reichstagsstügung vom 6. Februar 1888 den Ausspruch getan hätte, der dann auf zahllosen Erzeuguissen des Gewerbes (Vildern, Gedenkblättern, Denkmünzen, Armsbändern usw.) angebracht worden ist: Wir Deutsche sürchten Gott, sonit nichts auf der Welt. Denn so hat er nach den stenographischen Berichten gesagt, und so war er also vielleicht gewohnt zu sagen. Aber schon der Umstand, daß die Zeitungen am 7. Februar (vor dem Erscheinen der stenographischen Berichtel) druckten: Wir Deutschen, und daß sich die Gewerbtreibenden vielsach zu vergevissern suchten, wie er denn eigentlich gesagt habe, zeigt,

daß feine Ausbrucksweise auffällig war; dem Volksmunde mar geläufiger: wir Deutschen, und so ift in der Tat schon im sechzehnten und siebzehnten Nahrhundert viel öfter gesagt worden als wir Deutsche, obwohl es in der Einzahl heißt: ich Deutscher, und heute vollends saat niemand mehr: wir Arme, ihr Reiche, wir Alte, ihr Junge, sondern wir Armen (Gretchen im Fauft: am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles. ach wir Armen!), ihr Reichen, wir Alten, ihr Jungen, mir Ronfervativen, mir Liberalen, mir Wilden (Seume: wir Wilden find doch befre Menichen), wir Beiftlichen, wir Befandten, mir Borgenannten, wir Unterzeichneten, wir armen Deutschen, mir auten dummen Deutschen, mir Deutschen find halt Deutsche! Es ist gar nicht ein= zusehen, weshalb gerade die Deutschen von all diesen fubstantivierten Adjektiven und Bartizipien eine Ausnahme machen sollen. Wenn sich augenblicklich aewisse Leute, benen es gar nicht einfallen würde, ju fagen: wir Arme, mit dem vereinzelt aufgeschnappten und ihrem eignen Munde gang ungewohnten wir Deutsche spreizen, so ist das einfach lächerlich.

Die Ursache, weshalb hinter wir und ihr schon früh die schwache Form bevorzugt worden ist, ist offenbar die selbe, die hinter den hinweisenden Fürwörtern, den besitzanzeigenden Abjektiven und hinter alle und keine wirstam gewesen ist (vgl. S. 31): daß es sich um eine bestimmte Menge handelt. Wenn man sagt: Wir Deutschen, so meint man damit entweder alle Deutschen überhaupt, oder alle Deutschen in einem bestimmten Falle, z. B. alle, die in einer aus Angehörigen versschiedener Nationen gemischten Versamlung anwesend sind. Daß im Akkusait vor Wehrzahl die starke Form vorgezogen worden ist: uns Deutsche, hat seinen Grund einsach darin, daß man ihn sonst nicht hätte vom Dativ unterscheiden können (bei Burkhard Waldis aber: und

das Reich an uns Deutschen fumen).

Ein Unterschied läßt sich zwischen wir beiben und wir beibe machen. Wenn der Lehrer am Schluß der Stunde fragt: Wer ist noch nicht drangewesen? ein Schüler dann antwortet: Wir beiden sind noch nicht drangewesen, der Lehrer das bezweiselt und sagt: Ich dächte, du wärst schon drangewesen, so kann der Schüler das zweitemal antworten: Nein, wir beide sind noch nicht drangewesen. Im zweiten Falle wird beide zum Prädikat gezogen, wir beiden dagegen ist dasselbe wie wir zwei. Freilich heißt es in Holteis Mantellied auch: wir beide haben niemals gebebt.

# Verein Leipziger Gaftwirte - an Bord Fr. Maj. Schiff

Ein gemeiner Fehler, für den leider in den weitesten, auch in gebildeten Kreisen schon gar kein Gesühl mehr vorhanden zu sein scheint, liegt in Verbindungen vor wie: Berein Leipziger Gastwirte, Ausschank Zwenkauer Viere, Hissafchank Zwenkauer Viere, Hissafchank Zwenkauer Viere, Hilfskasse Leipziger Journalisten, Berein Berliner Buchhändler, Nadierungen Düsseldorser Künstler, Photographien Magdeburger Baudenksmäler, eine Sammlung altmeißner Porzellane, die frühesten Namen Breslauer Konsuln, zur Topographie südtiroler Burgen, nach Meldungen

Dregdner Reitungen.

Die von Ortsnamen gebildeten Formen auf er werden von vielen jest für Adjektiva gehalten, wie sich schon darin zeigt. daß sie sie mit fleinen Unfangsbuchstaben ichreiben: parifer, wiener, thuringer, ich weiger. Das ist ein großer Irrtum. Diese Formen sind feine Ubjektiva, sondern erstarrte Genitive von Substantiven. Der Leipziger Bürgermeifter ift, wortlich ins Latei= nische übersett, nicht consul Lipsiensis - das wäre der Leipzigische Bürgermeister -, sondern Lipsiensium consul, ber Burgermeifter ber Leipziger. Man fieht das deutlich, wenn man folche Berbindungen zugleich mit einem wirklichen Adjektivum dekliniert, 3. B. der neue Berliner Dfen. Dann lauten die einzelnen Rafus: bes neuen Berliner Dfens, bem neuen Berliner Dien, den neuen Berliner Dien, die neuen Berliner Dien usm. Während also das Abjektiv neu und das Substantiv Dfen dekliniert werden, bleibt Berliner ftets unverandert. Sang natürlich; es ift

eben kein Abjektivum, sondern ein eingeschobner, abhängiger Genitiv. Der Jrrtum ist dadurch entstanden, daß man, durch den Gleichklang der Endungen versührt, solche abhängige Genitive mit dem Genitiv von wirklichen Abjektiven wie deutscher, preußischer zusammengeworsen hat. Weil man richtig sagt: eine Bersammlung deutscher Gastwirte, glaubt man auch richtig zu sagen: ein Berein Leipziger Gastwirte. Leider heißt nur hier der Nominativ nicht Leipzige, während er dort deutsche heißt.

Run ist aber in der artikellosen Deklination der Ge= nitiv der Mehrzahl, wenn er nicht durch ein hinzuge= settes Adjektiv kenntlich gemacht wird, überhaupt nicht fenntlich; er muß (leider!) durch die Praposition von umschrieben werden. Wenn man fagt: eine Berfamm= lung großer Rünftler, so ist der Genitiv durch bas Uttribut aroker genügend kenntlich gemacht: aber societas artificum läßt fich nimmermehr überseten: ein Berein Rünftler, sondern nur ein Rünftlerverein oder: ein Berein von Künstlern; erft durch das von entsteht ein erkennbarer Genitiv. Gang ebenso ist es aber auch, wenn zu dem Substantiv ein Attribut tritt, das nicht deklinierbar ift, 3. B. ein Zahlwort oder ein abhängiger (fein attributiver) Genitiv. So unmöglich und so falsch e3 ift, zu sagen: infolge Streitigkeiten, wegen Son= berzüge, mangels Beweise, ein Bund sechs Städte. innerhalb vier Wochen, nach Verlauf vier Wochen, die Lieferung fünftausend Gemehre, in der ersten Beit deffen Leitung, mit Bewilligung deffen Eltern, unter Angabe deren Rennzeichen, die Neubesehung Berrn Dornfelds Stelle, unterhalb Dr. Beines Brude, der Berfauf ihres Mannes Bücher, Genuffe mancherlei Art, eine Quelle allerhand Berlegen= heiten, fo gewiß in allen diesen Fällen der Genitiv nur mit Silfe der Praposition von kenntlich gemacht werden fann (ein Bund von feche Städten, eine Quelle von allerhand Verlegenheiten), so gewiß muß es auch unbedingt heißen: Berein von Leipziger Gaftwirten, Verhaftung von Erfurter Bürgern. Berkauf von

Magdeburger Molfereibutter: bei Berein Ber= liner Künstler glaubt man immer nur einen Rominativ zu hören: ein Berein Rünftler, wie bei: eine Menge Menschen, ein Saufe Steine, ein Sach Geld, ein Stud Brot.

Ebenso falich ift es, wenn geschrieben wird: an Bord Sr. Majestät Schiff Mome, die Forschungsreise Gr. Majestät Schiff Gazelle. Der Genitiv Gr. Majestät hängt ab von Schiff. Aber wovon hängt Schif ab? Bon nichts: es schwebt in der Luft. Und doch foll auch das ein Genitiv fein, der von Bord oder Reise abhängt. Der fann nur badurch erfennbar aemacht werden, daß man schreibt; an Bord von Gr. Majestät Schiff Gazelle, benn an Bord Gr. Ma= jestät Schiffs Gazelle wird niemand gern fagen

mollen. \*)

Unstatt des abhängigen deffen und deren braucht man fich nur des attributiven sein und ihr zu bedienen. und der Genitip ist sofort erkennbar. Falich ist: ich ac= benfe beffen Gute und Macht - Die Briefe Goethes an feinen Sohn mahrend deffen Studienjahre in Beibel= bera - eine Darstellung der alten Kirche und deren Runftschäte - die Interessen der Stadt und deren Ginwohner - eine Aufgählung aller Güter und beren Befiker - eine Bersammlung fämtlicher evangelischen Fürsten und beren Bertreter - eine Tochter des Berrn Direftor Schmidt und deffen Gemahlin - jum Beften der Berunglückten und deren Sinterlaffenen - die Sicherstellung ber Rufunft ber Beamten und beren Familien: es muß heißen: feiner Gute und Dacht, feiner Gemahlin, ihrer Binterlaffenen, ihrer Familien uim \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Fehler ift, wie die gange Phrase und wie so vieles andre heute in unfrer Sprache, eine nachafferet bes Englischen. 3m Englischen wird on board mit dem Affusativ verbunden (to go on board a ship - on board Her Majesty's ship Albert). Aber was geht bas uns an?

<sup>\*\*)</sup> Beim Dichter läßt man fich gefallen : drum tomme, wem der Dai gefällt, und freue fich ber iconen Welt und Gottes Batergute (itatt ber Bateraüte).

# Steigerung der Adjektiva. Schwerwiegender oder schwerer wiegend?

Mannigfachen Berstößen begegnet man in der Steigerung der Abjektiva (Positiv, Komparativ, Superslativ). Bon viel heißt der Komparativ nicht mehrere, sondern mehr: ich habe in meinem Garten viel Rosen, du hast mehr Rosen, er hat die meisten Rosen. Mehrere ist nichts andres als einige, etliche. Wenn also ein Hausbesißer genötigt wird, zu bescheinigen, daß mehrere Hunde als die hier verzeichneten in seinem Hause nicht gehalten werden, so wird er genötigt, einen groben Schniker zu unterschreiben.

Bei Abjektiven, deren Stamm auf einen Zischlaut endigt, stoßen im Superlativ zwei Zischlaute zusammen. Das stört nicht, wenn die Wörter mehrfilbig sind (der weibischste, der malerischste), wohl aber, wenn sie einsitbig sind (der hübschste, der süßste). Man bewahrt dann lieber das e, das sonst immer ausgeworfen wird, und sagt: der hübschseste, der süßeste. Von groß ist allgemein der größte üblich geworden (Goethe

im Göt auch: ber hübschte).

Bei der Borliebe, womit jest einfache Begriffe wie groß und flein, ftark und schwach, schwer und leicht durch schleppende Zusammensetzungen wie tief= gehend, weitgehend, weittragend, schwer= wiegend erfett werden, entsteht oft Berlegenheit, wie man solche Zusammensehungen im Komparativ und Superlativ behandeln foll. Logisch ift ja die Frage leicht su beantworten: was gesteigert werden soll, ift nicht das Partizip gehend, sondern das dabeistehende Moverb tief oder weit.\*) In vielen folden Zusammensetzungen ist aber das Adverb mit dem Partizip so innig ver= wachsen, daß man kaum noch die Zusammensetzung empfindet. Wenn also auch niemand wagen wird, eine weitverbreitete Unsitte ju steigern: eine weitver= breitetere Unfitte, fondern eine weiter verbreitete, das hochbestenerte Einkommen nicht: das hoch=

<sup>\*)</sup> Böllig unfinnig ift natürlich: es gibt kein leicht berbau= licheres Mehl als Rademanns Kindermehl.

besteueriste, sondern das höchstbesteuerte, so ist doch gegen einen Romparativ wie gartfühlender nichts einzuwenden, denn das Bartizipium fühlend wird hier gar nicht als Berbalform empfunden, sondern etwa wie fühlig in feinfühlig, und folde Zusammensenungen (feinfinnia, fleinmutia, boswillia, fremdartia, gleichmäßig) gelten für einfache Borter und fonnen nur fteigern: fleinmutiger, ber fleinmutigfte. Ihnen wurde sich auch das neumodische hochgradig anschließen. Dazwischen liegen aber nun Zusammensekungen, bei denen manchmal kaum zu entscheiden ift, ob man fie als einfache oder als zusammengesette Wörter behandeln foll: fogar berfelbe Mensch fann darin zu verschiednen Zeiten verschieden fühlen. Sang unerträglich find: ber ichongelegenste Teil, die vielgenannteste Berfonlichkeit, die naheliegendste Erklärung, die leichtlaufendste Maschine, die tiefliegendere Bebeutung, tiefgehendere Anregungen, die fein= ichmedenderen Gorten, die weitblidendere Rlugheit, eine engbegrenztere Aufgabe; es muß unbedingt heißen: der ichonstgelegne, noch beffer ber am fconften gelegne Teil, die am meiften ge= nannte Berfonlichkeit, die tiefer liegende Bedeutung, tiefer gehende Anregungen, die feiner idmedenden Sorten, die nachftliegende Erflärung, die weiter blickende Klugheit, eine enger be= grenzte Aufgabe. Richt gang jo anftößig erscheint: die wohlgemeinteste Warnung, die weitgehendste Mitwirfung, die weittragendste Bedeutung, die fernliegendften Dinge, die hochfliegendften Blane, obwohl natürlich der bestgemeinte Rat, die weitest= gehende Mitwirfung vorzugiehen ift. Böllig gewöhnt haben wir uns an den tiefgefühltesten Dant und an die hochgeehrtesten ober hochverehrtesten Damen und Berren. Schön fann man alle folche Steigerungen nicht nennen; sie klingen alle mehr oder weniger schleppend und schwülstig, und was sie ausdrücken follen, kann meift burch ein einfacheres Wort ober durch einen furgen Nebensatz ebenso fraftig und deutlich gefagt werben.

#### Größtmöglichst

Noch schlimmer freilich sind die jest so beliebten doppelten Superlativbildungen, wie die besteinge= richtetsten Berfehrsanstalten. Die bestbemahrteften Fabrifate, die bestrenommierteste Firma, das best= verbreitetste Insertionsorgan, ber feinstlaubiafte Rohlrabi n. ähnl. (statt der besteingerichteten oder der bewährtesten). Für so gut wie möglich fam man natürlich auch fagen: möglichst gut. Es gibt ja perschiedne Grade der Möglichkeit, es kann etwas leichter möglich sein und auch schwerer möglich: man faat auch: tue bein Möglichstes! Wie muß sich aber diese Steigerung mighandeln laffen! Die einen stellen die Wörter verkehrt, bringen den Superlativ an die faliche Stelle und fagen bestmöglich, in der irrigen Meinung, das Wort sei eine Zusammenziehung aus: der beste, der möglich ist; andre wissen sich nicht genug zu tun und bilden auch hier wieder den doppelten Superlativ bestmöglichft, größtmöglichft: mit größtmöglichfter Beschleunigung. Das beste ift es, auch folche schwülftige Übertreibungen ganz zu vermeiden. Das gilt auch von der beliebten Steigerung: der denkbar größte. Wenn ein Nuten nicht der denkbar größte märe, so märe er doch auch nicht der größte. Welch unnötiger Wortschwall alfo!

Bollfommner Unsinn ist es natürlich, wenn gedankenlose Menschen jest der erste beste zusammenziehen in
der erstbeste, wenn ein Arzt bittet, möglichst keine
Briese an ihn zu richten, da er verreist sei, eine Herreschaft einen möglichst verheirateten oder einen möglichst unverheirateten Kutscher zu möglichst sofortigem Antritt sucht, Zeitungen ihre Abonnenten
auffordern, das Abonnement baldgefälligst zu erneuern, oder ein Kausmann seine Kunden bittet, ihm
baldmöglichst oder baldgefälligst ihre geschätzten
Austräge oder Bestellungen zukommen zu lassen. Bas
sie meinen, ist weiter nichts als: womöglich keine,
womöglich verheiratet, womöglich sofort, und:

möglichst bald, gefälligst bald.

Ebenso unsimmig ist es, wenn ein Superlativ von einzig gebildet wird: der Einzigste, der bisher großes in diesem Fache geleistet hat. Einziger als einzig kann doch niemand sein.

#### Gedenke unfrer oder unfer?

Auch in der Deklination der Fürwörter herrscht hie und da Unwissenheit oder Unsicherheit. Daß man eine Frage besprechen muß, wie: gedenke unstrer oder unser? ist traurig, aber es ist leider nötig, denn der Fehler: es harrt unstrer eine schwere Ausgabe, oder: wir gedenken eurer in Liebe, kommt sehr oft vor; viele glauben offenbar, die kürzern Formen seien nur durch

Nachlässiakeit entstanden.

Die Genitive der personlichen Fürwörter ich, du, er, wir, ihr, fie beigen urfprünglich: mein, bein, fein, unfer, euer, ihr, 3. B .: gedenke mein, Bergigmein= nicht, ber Buble mein, ich bente bein, unfer einer, unfer aller Bohl, unfer keiner lebt ihm felber. \*) Daneben sind freilich im Singular schon früh die unorganischen Formen meiner, beiner, seiner aufgekommen und haben sich festgesett, aber doch ohne die echten, alten Formen gang verdrängen zu können (Gellert: der Berr hat mein noch nie vergessen, vergiß, mein Berg, auch feiner nicht); ihr ift leider gang durch ihrer verdrängt worden; wir wollen uns ihrer annehmen. Aber in der ersten und zweiten Berson der Mehrzahl ist doch die richtige alte Form noch so lebendig, daß es unverantwortlich wäre, wenn man fie nicht gegen die falsche, die sich auch hier eindrängen möchte, in Schutz nahme. Unfrer und eurer find Genitive des befitanzeigenden Gigenschaftswortes, aber nicht bes verfon-

<sup>\*)</sup> Aus diesen Genitiven sind dann, indem man sie als Nominative aufsaßte (mein wie klein) und nun auss neue dellinierte, die bestignagigenden Eigenschaftswörter mein, dein, sein, unser, euerihr entstanden. Früher nahm man an, daß auch in den Anfangsworten des Vaterunsers das unser der nachgestellte Genitiv von vir sei sach dem griechsichen  $\pi$ áree  $\hat{\eta}_{\mu}$ võr). Wahrschilicher ist es aber doch, daß es hier daß bestiganzeigende Eigenschaftswor ist (nach dem lateinisscha Pater noster).

lichen Fürworts. Also: erbarmt euch unser und unser Kinder!\*)

#### Derer und deren

Die Genitive der Mehrzahl derer und deren sind der alten Sprache überhaupt unbekannt, sie hat nur der; beide sind — ebenso wie die Genitive der Einzahl desse und deren — erst im Neuhochdeutschen gebildet worden und als willkommne Unterscheidungen des betonten und lang gesprochnen Determinativs und Relativs der (der) von dem gewöhnlich unbetonten und kurz gesprochnen Urtikel der (der) festgehalten worden. Derer steht vor Relativsägen (und verdient dort den Borzug vor dem schlenpenden derzenigen); deren ist Demonstrativum: die Krankheit und deren Heilung (d. i. ihre Heilung) und Relativum: die Krankheiten, deren Heilung mögelich ist. Falsch ist es also, wenn Relativsäge angesangen werden; in Betress derer, vermöge derer.

Ein ganz neuer Unsimn, den man jest bisweisen lesen muß, ist dessem und derem: der Dichter, dessem löblichen Fortschreiten ich mit Freuden solge — die Geschäfte werden inzwischen von dessem Studium der Deutsche seines Kunst, dei derem Studium der Deutsche seine Eigne Kunst vergaß — für die Behörden zu derem alleinigen Gedrauch außgesertigt. Der Datio, der in diesen Sähen steht, hat gleichsam den voransgehenden abhängigen Genitiv angesteckt und dadurch diese Mißbildungen geschaffen. Die Berirrung geht aber wohl öfter in den Köpsen der Setzer als in denen der Schriftsteller vor; bei der Korrektur lesen die Bersassen und der gleich em sinde sich sich school er mit gedruckt. Auch dergleich em sinde sich school: er ist zu Berschickungen

und dergleichem gebraucht worden. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Genitiv und Dativ von Eure Majestät, Eure Exzellenz heißen natürlich Eurer Majestät, Eurer Exzellenz. Bölliger Blödsinn aber ist, was man darnach gebildet hat: Eurer Sochwohlgeboren!

<sup>\*\*)</sup> Das Dativom hat Ungebildeten immer großen Respekt eingeflößt. Schrieb und brudte man boch sogar im achtzesnten Jahrhundert in Lethzig: ber Gashof zum drei Schwanen, der Riß zum Schlachts höfen. Man meinte natürlich zun, getraute sich das aber nicht zu schreiben.

#### Ginunddesfelben

Der arge Migbrauch, der mit dem Pronomen der= felbe getrieben wird (daß man es fortwährend für er ober dieser gebraucht; val. G. 222), hat dazu geführt, daß man nun einundderfelbe fagen zu muffen alaubt, mo man derfelbe in feiner wirklichen Bedeutung meint. Diese überflüssige Rusammensekung wird pollend? schleppend, wenn man sie vedantisch dekliniert: eines und desfelben, einem und demfelben. Ber fie nicht entbehren zu tonnen glaubt, der schreibe wenigstens: an einunddemfelben Tage, im Laufe einundde3= felben Jahres, in einundberfelben Band, Diefelbe Freiheit nimmt man fich ja auch bei Grund und Boben: die Entwertung des Grund und Bodens. als ob beides nur ein Wort mare, nicht des Grundes und Bodens; ebenfo: ein hut mit blau und weißem Band, wenn nicht zwei verschiedenfarbige Bander gemeint find, sondern ein zweifarbiges.

#### Man

Daß auch das unversönliche Fürwort man defliniert werden kann, deffen sind sich die allerwenigsten bewuft. In der lebendigen Rede bilden sie amar, ohne es qu wissen, die casus obliqui gang richtig, aber wenn sie die Feder in die Sand nehmen, getrauen sie sich nicht, sie zu schreiben, sondern suchen herum, wie fie sich ausdrücken follen. Der Junge, der von einem andern Jungen ge= neckt wird, fagt: lag einen doch gehn! und wenn er fich über den Necker beschwert, jagt er: der necht einen immer. Aber auch der Erwachsne saat: das kann einem alle Tage begegnen. Und Leffing schreibt: macht man das, mas einem so einfällt? - so mas erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert sein will - muß man nicht grob sein, wenn einen die Leute follen gehn laffen? - Goethe fagt fogar: eines Saus und Sof fteht aut, aber mo foll bar Geld herfommen? Es ist also flar: die casus obliqui von man werden in der lebendigen Sprache gebildet durch eines. einem, einen. Biele icheinen gwar diese Ausdrucks= weise jett nicht mehr für fein zu halten, fich einzubilden. daß sie nur der niedrigen Umgangssprache zukomme, aber das ist bloger Aberglaube; man kann sich gar nicht besser ausdrücken, als wie es Goethe getan hat, wenn er z. B. sagt: wenn man für einen reichen Mann bekannt ist, so steht es einem frei, seinen Auswand einzurichten, wie man will.

#### Jemandem oder jemand?

In jemand und niemand ift das d ein unorganisches Anhängsel. Die Wörter sind natürlich mit man (Mann) zusammengesett (ieman, nieman), im Mittelshochdeutschen heißen Dativ und Akkusativ noch iemanne, niemanne, ieman, nieman. Da sich das Gefühl dasür durchaus noch nicht verloren hat, da es jedermann noch versteht, wenn man sagt: ich habe niemand gesehen, du kannst niemand einen Vorwurf machen, so ist nicht einzusehen, weshalb die durch Mißverständnis entstandnen Formen jemandem, niemandem, jemanden, niemanden den Vorzug verdienen sollten.

#### Jemand anders

Der gute Rat, bei ben Adjeftiven, beren Stamm auf er endigt, immer die ichonen, fraftigen Formen: unfers. andern den weichlichen Formen: unfres, andren vorzuziehen (vgl. S. 27), erleidet eine Ausnahme bei bem Neutrum anders. Unser heutiges Umftandswort anders (ich hätte das anders gemacht) ist ursprünglich nichts "andres" als das Neutrum von andrer, andre, andres (ein andres Rleid). Die Sprache hat fich hier des ganz äußerlichen Mittels bedient, das einemal ben Bokal der Endung, das andremal den des Stammes auszuwerfen, um einen Unterschied zwischen Abjektiv und Adverb zu schaffen. (Gbenso bei besondres und besonders.) Un diesem Unterschied ift natürlich nun festzuhalten, niemand wird schreiben ein anders Kleid. Zum Glück hat fich aber in der lebendigen Sprache in den Berbindungen: wer anders, mas anders, jemand anders, niemand anders die fraftigere Form erhalten; man fagt: wer anders follte mir helfen? - das ift niemand anders gewesen als du und die Schlußzeile einer bekannten Fabel: ja, Bauer, das ift aans mas anders - ift durchaus nicht blok wegen des Reims auf Alexanders fo geschrieben. In allen diesen Berbindungen ift anders nicht etwa als Abverb aufzufassen, sondern es ist der Genitip bes geschlechtlosen Neutrums, bas zur Bezeichnung beider Beschlechter dient, wie in jemand frembes. Darnach fann nun auch fein Zweifel sein, wie diese Berbindungen bekliniert werden muffen. Der Bolksmund hat das rich= tige, wenn er fagt: pon mem anders foll ich mir benn belfen laffen? - ich bin mit niemand anders in Berührung gefommen. Mit niemand anderm ift falich. freilich nicht viel falicher als: von mas anderm. ju mas besserm, zu nichts autem, wo auch bas abhängige Wort, das eigentlich im Genitiv fteben mußte, die Rasusbezeichnung übernommen bat, die in mas und nichts nicht sum Ausbrucke fommt.

#### Gin andres und etwas andres

Das Neutrum von jemand anders heißt etwas andres, im Bolfsmunde mas andres. Die Mutter fagt: ich habe bir mas Schones ober etmas Schones mitgebracht. Ebenfo etwas Gutes, etwas Rechtes, etwas Bahres, etwas Großes, etwas Befent= liches, etwas Neues, etwas Beiteres. Diefes schlichte mas oder etwas verschmäht man aber jett. man schreibt: Und noch ein Andres muß ich erwähnenjunächst möchte ich ein Allgemeines voranschicken und nun können wir noch ein Beiteres bingufügen man darf nicht glauben, daß damit ein Befentliches gewonnen fei - auch der reichhaltigste Stoff muß ein Spezifisches haben, das ihn von tausend andern untericheidet; und man kommt sich äußerst vornehm vor. wenn man so schreibt. Sogar ein Lied von Osfar von Redwitz, das in der Komposition von Lift das Entzuden aller Badfische ift, fangt an: Es muß ein Bunderbares fein ums Lieben zweier Seelen! Es ift aber nichts als alberne Spreizerei.

"Etwas andres" ist es, wenn ein nicht das unbestimmte Fürwort, sondern das Jahlwort bedeuten soll, 3. B.: dann hätte das Unternehmen wenigstens ein Gutes gehabt. Das ist natürlich ebenso richtig wie: bas eine Gute.

#### Bahlwörter

Gegen die richtige Bildung der Zahlwörter werden nur wenig Verstöße begangen; es ist auch kaum Gelegenheit dazu. Lächerlich ist es, daß manche Leute immer sechszig und siebenzig drucken lassen, denn in ganz Deutschland sagt man sechzig und siebzig. Für fünfzehn und fünfzig sagen manche lieber funfz zehn und funfzig. Im Althochdeutschen stand neben unslektiertem funf ein flektiertes funfi, woraus im Mittelhochdeutschen fünfe wurde. Funfzig ist nun mit funf gebildet, nach fünf dagegen fünfzehn und fünfzig, die in der Schriftsprache die Oberhand gewonnen haben.\*)

Statt hundertunderfte kann man jest öfter lesen: hundertundeinte, aber doch nur nach dem undestimmten Artikel: nicht als ob ich zu den hundert Fausterklärungen noch eine hundertundeinte hinzufügen wollte. Es schwebt dabei wohl weniger die Reihenfolge und der neue leste Plat in dieser Reihenfolge vor, als die Zahl, die von hundert auf hundertundeins steigt.

Tropdem hat die Form feine Berechtigung.

Die Bilbungen anderthalb (d. h. der andre, der zweite halb) drittehalb (21/2), viertehalb (31/3) sind jest mehr auf die Umgangssprache beschränkt; in der Schriftsprache sind sie seltner geworden. Es ist aber aar nichts gegen sie einzuwenden.

#### Starke und schwache Konjugation

Wie bei den Hauptwörtern zwischen einer starken und einer schwachen Deklination, so unterscheidet man bei den Zeitwörtern zwischen einer starken und einer schwachen Konjugation. Starke Zeitwörter nennt man die, die ihre Formen nur durch Veränderung des Stamm-

<sup>\*)</sup> Leute, die altertilmlich schreiben möchten, 3. B. Berfasser histortischer Romane oder Schauspiele, greisen gern zu zween und zwo, haben aber gewöhnlich teine Ahnung von den Geschlechtern und machen sich dann lächerlich. Darum wohl gemerkt: zween ist männlich, zwo weiblich, zwei sächlich.

wortes bilden, schwache die, die zur Bildung ihrer Formen andrer Mittel bedurfen. Gin ftartes Zeitwort ist: ich fpringe, ich fprang, ich bin gesprungen, ein schwaches: ich sage, ich sagte, ich habe gesagt. Die Beränderung des Stammvofals nennt man den Ablaut, die perschiednen Wege, die der Ablaut einschlägt, die Ablautsreihen.\*) Die wichtigsten Ablautsreihen find: ei, i, i (reite, ritt, geritten), ei, ie, ie (bleibe, blieb, geblieben), ie, o, o (gieße, goß, gegoffen), i, a, u (binde, band, gebunden), i, a, o (fchwimme, schwamm, geschwommen), e, a, o (nehme, nahm, genommen), i, a, e (bitte, bat, gebeten), e, a, e (leje, las, gelesen), a. u. a (fahre, fuhr, ge= fahren). Außerdem gibt es noch eine Mischaruppe mit ie im Juperfeft und einunddemfelben Bokal im Brafens und im Partizip, wie falle, fiel, gefallen, itoge, ftieg, gestoßen, rufe, rief, gerufen, laufe, lief, gelaufen, heiße, hieß, geheißen, wofür man jest bisweilen falsch gehießen hören muß, als ob es in die zweite Ablautsreihe gehörte.

Fast noch bewundernswürdiger als in der Deklination der Hauptwörter ist in der Flexion der Zeitwörter die Sicherheit, mit der auch der Mindergebildete der Fülle und Mannigsaltigkeit der Formen gegenübersteht. Freilich gibt es auch hier Schwankungen und Verirrungen, darunter sogar recht ärgerliche und beschämende. Es gibt Verbalftämme, die eine starke und auch eine schwache Flexion erzeugt haben mit verschiedner Bedeutung; da ist dann Verwechslung eingetreten. Es gibt aber auch Zeitwörter, die sich bloß in die andre Flexion verirrt haben ohne Vedeutungswechsel. Bei gutem Willen ist aber doch vielleicht noch manches zu verhüten oder aufzuhalten.

## Perschieden flektierte und Schwankende Beitwörter

Das intransitive hangen und das transitive hängen (eigentlich henken) jett noch streng auseinanderhalten zu wollen ist wohl vergebliches Bemühen. Wenn auch im Persekt noch richtig gesagt wird: ich habe das Bild

<sup>\*)</sup> Much dieje Musdrude ftammen von Satob Grimm.

Sprachdummheiten. 3. Aufl.

aufgehängt, und aufgehangen hier als fehlerhaft empfunden wird, so hat sich doch leider fast allgemein eingebürgert: ich hing den Sut auf, und hangen, abhangen, zusammenhangen erscheint uns altertümlich gesucht, obwohl es das richtige ist (Beine: und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Röpfe hangen). Uhnlich verhält fichs mit magen und wiegen; man fagt jest ebenso: der Bacter wiegt das Brot, wie: das Brot wiegt zu wenig, obwohl es im ersten Falle eigentlich mägt heißen mußte. Auch bei schmelzen, löschen und verderben ift von Rechts wegen zwischen einer transitiven schwachen und einer intransitiven starten Flerion zu unterscheiben: die Sonne schmelzt den Schnee, hat den Schnee ges
schmelzt, aber der Schnee schmilzt, er ift ges schmolzen; der Wind löscht das Licht aus, hat es aus gelöscht, aber das Licht verlischt, ift verloschen; das Fleisch verdirbt, verdarb, ift verdorben, aber der schlechte Umgang verderbt die Jugend, verderbte fie, hat sie verderbt. Leider wird der Unterschied nicht überall mehr beobachtet (am ehesten noch bei löschen). Sehr in Berwirrung geraten find das intransitive und bas transitive schrecken. Das intransitive erschrecken wird allgemein noch richtig flektiert: du erschrickft, er erschrickt, ich erschrak, ich bin erschrocken; ebenso bas transitive: du erschreckst mich, ich erschreckte, ich habe erichrecht. Bei aufichrecken und guruck= schrecken aber hat die schwache Form die starke fast gang verbrängt; selten, daß man noch einmal richtig lieft: daß die Sozialdemokratie hiervor nicht gurück= schrickt. Bon dem ursprünglich intransitiven stecken (ber Schlüffel steckt an der Tur) hat sich ein transitives stecken abgezweigt (ich stecke den Schlüffel an die Tür). Beide werden jest meist schwach flektiert: das intransitive war aber früher ftark: wo stickst du? Und mundartlich heißt es ja noch heute: der Schlüffel ftat, ja sogar: wo hast du die Nacht gestocken?

Schlechterdings nicht verwechselt werden sollte gefonnen und gesinnt, geschaffen und geschafft. Gesonnen kann nur die Absicht oder den Willen be-

deuten: ich bin gesonnen, zu verreisen; gesinnt, das gar nicht von dem Zeitwort sinnen, sondern von dem Hauptwort Sinn gebildet ift (wie gewillt nicht von wollen, sondern von Wille), kann nur von der Ge= finnung gebraucht werden: er war gut deutsch gesinnt, er ift mir feindlich gefinnt. Schaffen bedeutet in der starken Flexion (schuf, geschaffen) die wirklich schöpferische Tätigkeit, das Bervorbringen: der Dichter hat ein neues Werk geschaffen. Ift aber nur arbeiten, hantieren, ausrichten, bewirken, bringen (z. B. Waren auf den Markt schaffen) gemeint, so muß es schwach flektiert werden (schaffte, geschafft). Bon Rat ichaffen alfo, Rugen ichaffen, Abhilfe ichaffen, Erfat ichaffen, Raum ichaffen, Buft ichaffen und dem jett in der Zeitungssprache so beliebten Bandel schaffen durfen durchaus nur die schwachen Formen gebildet werden; es ift ein grober Fehler, ju fagen: bier muß Bandel geschaffen werden. Gin neuer Raum (ein Zimmer, ein Saal) fann geschaffen werden, aber Raum (Freiheit der Bewegung) wird geschafft.

And das starke Zeitwort schleifen (schliff, ge= schliffen) hat im Laufe der Reit ein schwaches von fich abgespalten (ichleifte, geschleift), bas andre Bebeutung hat. Das Meffer wird geschliffen, aber die Kleiderichleppe wird über den Boden geschleift. Früher wurden auch Städte und Festungen geschleift. auch Berbrecher auf einer Rubbaut auf den Richtplat; jett wird nur noch ein Student vom andern in die Kneipe geschleift, und dort wird dann gekneipt (nicht gefnippen), benn fneiven "in biesem Sinne" ift nur eine Ableitung von Aneive.

Zwei gang verschiedne Berba, ein starkes und ein schwaches, begegnen einander in laden. Zwar werden jest ebenso Bajte geladen wie Rohlen und Gewehre, auch sagt man schon in beiden Fällen: ich lub. Im Prasens wird aber doch noch bisweilen unterschieden zwischen: du ladest oder er ladet mich ein (Schiller: es lächelt der See, er ladet jum Bade) und er lädt

das Gewehr.

Höchst unangenehm fällt die fortwährende Bermischung von dringen und drängen auf. Dringen ist intransitiv und hat zu bilden: ich drang vor, ich bin vorgedrungen. Drängen dagegen ist transitiv oder resserv und kann nur bilden: ich drängte, ich habe gedrängt; also auch: ich drängte mich vor, ich habe mich vorgedrängt, es wurde mir aufgesdrängt. Durchaus falsch ist: ich dringe mich nicht auf, ich habe mich nicht aufgedrungen, diese Auf-

faffung hat fich mir aufgedrungen.

Eine ärgerliche Berwirrung ift bei dünken einsgerissen. Man sollte doch dieses Wort, das ohnehin für unser heutiges Sprachgefühl etwas gesucht altertümelnbes hat, lieber gar nicht mehr gebrauchen, wenn mans nicht mehr richtig flektieren kann! Das Impersekt von dünken heißt däuchte; beide Formen verhalten sich zueinander eben so wie denken und dachte, womit sie ja auch stammverwandt sind. Aus däuchte hat man aber ein Präsens däucht gemacht, noch dazu fallsch mit dem Dativ verbunden: mir däucht (!). Wer sich ganz besonders sein ausdrücken will, sagt immer: mir däucht (statt mir scheint) und macht dabei zwei Schnizer in zwei Worten. Das richtige ist: mich dünkt und mich däuchte.

Willsahren und radebrechen (eine Sprache) sind nicht mit sahren und brechen zusammengesetzt, sondern von Hauptwörtern abgeleitet, von einem nicht mehr vorhandnen willevar und von der Radebreche, einer abschüssigen, für die Wagen gefährlichen Straßenstelle.\*) Beide werden also richtig schwach slektiert: er willsahrt, willsahrte, hat gewillsahrt, er radebrecht, radesbrechte, hat geradebrecht.

Von manchen schwachen Verben ist vereinzelt ein starkes Partizip gebräuchlich mit einer besonders gefärbten Bedeutung, 3. B. verschroben (von schrauben), verswunschen (der verwunschne Prinz, von verswünschen), unverhohlen (ich habe ihm unverhohlen

meine Meinung gesagt, von verhehlen).

<sup>\*)</sup> Andre wollen es auf das Rädern, die Tätigkeit des Henkers, zurückführen.

#### Frägt und frug

Eine Schande ist es — nicht für die Sprache, die kann ja nichts dafür, wohl aber für die Schule, die das recht gut hätte verhüten können und doch nicht verhütet hat —, mit welcher Schnelligkeit in ganz kurzer Zeit die falschen Formen frägt und frug um sich gegrissen haben, auch in Kreisen, die für gebildet gelten wollen und den Anspruch erheben, ein anständiges Deutsch zu sprechen. Der Fehler wird deshalb besonders widerwärtig, weil sichs dabei um ein Zeitwort handelt, das hundertmal des Tags gebraucht wird. Das immer falsch

hören zu mussen, ist doch gar zu greulich.

Die Zeitwörter mit ag im Stamme teilen fich in zwei Gruppen; die eine Gruppe gehört dem ftarfen Berbum, die andre dem schwachen an. Die erste Gruppe bilden die beiden Berba: ich trage, du träaft - ich trua - ich habe getragen, ich schlage, bu ich lägft ich schlug - ich habe geschlagen; fie haben dieselbe Ablautsreihe wie fahre, fuhr, gefahren - grabe. grub, gegraben - machfe, muchs, gemachfen u. a. Bur zweiten Gruppe gehören: ich fage, du fagft - ich sagte - ich habe gesagt, ich jage, du jagit - ich jagte - ich habe gejagt; ebenso flagen, nagen, plagen, ragen, magen, gagen. Fragen hat nun feit Jahrhunderten unbezweifelt gur zweiten Gruppe gehört: ich frage, du fragit - ich fragte - ich habe gefragt. Unfre Rlaffifer tennen feine andre Form. Brei der besten deutschen Prosaiker, Gellert und Leffing, wissen von frägt und frug gar nichts. Nur gang vereinzelt findet fich in Bersen, also unter dem beengenden Einflusse des Rhythmus, frug; so bei Goethe in den Benetianischen Epigrammen: niemals frug ein Raiser nach mir, es hat sich kein König um mich befümmert bei Schiller im Ballenftein: ja wohl, der Schwed frug nach der Sahrszeit nichts. Auch Bürger hat es (Lenore: sie frug den Zug wohl auf und ab, und frug nach allen Namen), und da haben wir denn auch die Quelle: es stammt aus dem Niederdeutschen. Bürger mar 1747 in Molmerswende bei Halberstadt geboren; mahricheinlich

faate man dort schon zu seiner Zeit allgemein frug.\*) Aber noch in den fünfziger und sechziger Rahren des neunzehnten Sahrhunderts hörte man die Dialektform in der gebildeten Umgangsprache so aut wie gar nicht. Auf einmal tauchte sie auf. Und nun ging es ganz wie mit einer neuen Kleidermode, sie verbreitete sich anfangs langsam, dann schneller und immer schneller, \*\*) und heute schwaken nicht blok die Ladendiener und die Laden= mädchen in der Unterhaltung ungufhörlich: ich frug ihn, er frug mich, wir frugen sie, sondern auch der Student, der Enmnasiallehrer, der Professor, alle schwagens mit, alle Zeitungen, alle Novellen und Romane schreibens, das richtige bekommt man kaum noch zu hören oder zu lesen. Es fehlte nur, daß auch noch gesagt und geschrieben würde: ich habe gefragen, er hat mich gefragen usw.\*\*\*) Wie lange wird die alberne Mode dauern? wird sie nicht endlich dem Fluche der Lächer= lichkeit verfallen? Alle auten Schriftsteller und alle anständigen Zeitschriften und Zeitungen brauchten nur die faliden Formen beharrlich zu meiden, so würden wir sie bald eben so schnell wieder lossein, wie sie sich eingedrängt haben. +)

\*\*) Biel zu ihrer Verbreitung haben wohl Scheffel und Freytag

beigetragen, die sie beide fehr lieben. (Bgl. das Borwort.)

Ich frug mich manchmal in den letzten Tagen: Woher stammt wohl die eble Form: er frug? Wer war der Kilhne, der zuerst sie wug? So frug ich mich, so hab tch mich gefragen.

Eine Anzahl von Zeitungen brachte dann elende Gegensonette, aus denen nichts weiter hervorging, als daß die Verfasser leine Uhnung von den Anfangsgründen der deutschen Eranmatik hatten, und daß ihnen die falschen Formen schon so in Fleisch und Vut übergegangen waren, daß sie sitt das Richtige alles Gestlich versoren hatten.

†) Wenn freilich Kindern, die im Elternhause noch richtig fragt und fragte gelernt haben, in der Schule das dumme frug in die

Arbeiten hinein, forrigiert" wird, bann ift nichts zu hoffen.

<sup>\*)</sup> Das Niederbentsche hat auch jug gebildet von jagen. Doch wird ein Anterschied gemacht. Bismarck Bater brauchte jagte von der Sagd, jug von schneller Bewegung, 3. B. ichnellem Fahren. In hannover sagt der gemeine Mann: ese der Polizift die Nummer merken tonnte, jug der Bengel um die Ece.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Grenzboten veröffentlichten 1882 ein hübsches Sonett aus Süddeutschland, das sich liber das Bordringen der falschen Formen lustig machte. Es begann mit der Strophe:

Merkwürdig ist es, daß in diesem Falle die Sprache einmal aus der schwachen in die starke Konjugation abgeirrt ist. Gewöhnlich schlägt sie den umgekehrten Weg ein. Wie kleine Kinder, die erst reden lernen, anfangs starke Verda gern nach der schwachen Konzingation bilden: ich schreibte, er rufte mich, der Käser fliegte, der Mann, der da reinkante, so haben es auch immer die großen Kinder gemacht, die nicht ordentsich hatten reden lernen. Aber einzelne Zeitwörter sind schon in alter Zeit auch den umgekehrten Weg gegangen; so ist das ursprüngliche geweist und gepriest schon längst durch gewiesen und gepriesen verdrängt worden, und in Mitteldeutschland kann man im Bolksmunde hören: es wurde mit der großen Glocke geslauten, ich habe den ganzen Winter kalt gebaden.\*)

## Abergeführt und überführt

Auch das transitive führen (d. h. bringen) und das intransitive fahren (d. h. sich bewegen) noch außeinsanderhalten zu wollen, wäre vergebliches Bemühen. In beiden Bedeutungen wird schon längst bloß noch fahren gebraucht: ich fahre im Wagen, und der Kutscher fähren mich. Es kann aber gar nichts schaden, wenn man sich an Fuhre, Fuhrmann, Bierführer, dem ältern Buchführer (statt Buchhändler) u. a. den ursprüngslichen Unterschied gegenwärtig hält. Und dazu könnte auch überführen dienen, das setzt in der Zeitungssprache (als Ersah für transportieren) beliebt geworden ist, wenn mans nur nicht sortwährend falsch slektiert lesen müßte!

Täglich muß man in Zeitungen von überführten Kranken und überführten Leichen lesen, das soll heißen: von Bersonen, die in das oder jenes Krankenshaus oder nach ihrem Tode in die Heimat zum Begräbnis

<sup>\*)</sup> Als eine Merkwürdigkeit mag erwähnt sei, daß die Leipziger Buchbinder sagen: das Buch wird bloß geheftet, dagegen die Leipziger Schnelder: der Ürmel ist erst gehoften.

gebracht worden sind. Wie kann sich nur das Sprachsgesühl so verirren! Berbrecher werden überführt, wenn ihnen trog ihres Leugnens ihr Verbrechen nachgewiesen wird; dann aber werden sie ins Zuchthaus übersgeführt, wenn denn durchaus "geführt" werden nuß.

Es gibt eine große Angahl gusammengesetter Reit= wörter, bei denen, je nach der Bedeutung, die sie haben, bald die Braposition, bald das Zeitwort betont wird, 3. B. übersetzen (den Wandrer über den Fluß) und überseken, überfahren (über den Fluß) und überfahren (ein Rind auf der Strafe), überlaufen (vom Rrug oder Eimer gesaat) und überlaufen (es über= läuft mich kalt, er überläuft mich mit seinen Besuchen). überlegen (über die Bank) und überlegen, übergehen (zum Feinde) und übergeben (den nächsten Abschnitt), unterhalten (den Krug am Brunnen) und unterhalten. unterschlagen (die Beine) und unterschlagen (eine Geldsumme), unterbreiten (einen Tevvich) und unterbreiten (ein Bittgesuch), hinterziehen (ein Seil) und hinterziehen (die Steuern), umschreiben (noch einmal oder ins Reine ichreiben) und umichreiben (einen Musbruck durch einen andern), durchstreichen (eine Zeile) und durchstreichen (eine Gegend), durchsehen (eine Rechnung) und durchschauen (einen Betrug), umgehen und umgehen, hintergeben und hintergeben, wieder= holen und wiederholen usw. Gewöhnlich haben die Bildungen mit betonter Praposition die eigentliche, sinn= liche, die mit betontem Verbum eine übertragne, bisweilen auch die einen eine transitive, die andern eine intransitive Bedeutung. Die Bildungen nun, die die Bravosition betonen, trennen bei der Flexion die Praposition ab, oder richtiger: sie verbinden sie nicht mit dem Berbum (ich breite unter, ich streiche durch, ich gehe hinter, daher auch hinterzugehen) und bilden das Partizip der Bergangenheit mit der Borfilbe ge (untergebreitet. burchgestrichen, hintergegangen); die dagegen, die das Berbum betonen, laffen bei der Flexion Berbum und Präposition verbunden (ich unterbreite, ich durch = ftreiche, ich hintergehe, daher auch zu hintergehen= und bilden das Partizip ohne die Borfilbe ge (unter)

breitet, durchstrichen, hintergangen). Darnach ift es flar, daß von einem Orte zum andern etwas nur übergeführt, aber nicht überführt werden kann. Schenso verhält sichs mit übersiedeln, wo das Sprachzgefühl neuerdings auch ins Schwanken gekommen ist. Richtig ist nur: wann siedelst du über? ich din schon übergesiedelt, aber nicht: wann übersiedelst du? ich din schon übersiedelst, die Familie übersiedelte

nach Berlin.

Die Berwirrung stammt aus Sübdeutschland und namentlich aus Österreich, wo nicht nur der angegebne Unterschied vielsach verwischt wird, sondern überhaupt die Neigung besteht, das Gebiet der trennbaren Zusammensehung immer mehr einzuschränken. Der Österreicher sagt gern: überführt, übersiedelt; er anerkennt etwas, er unterordnet sich, eine Aufgabe obliegt ihm, er redet von einem unterschobnen Kinde, von dem Text, der einem Liede unterlegt ist, er unterbringt einen jungen Mann in einem Geschäft, er überschäumt vor Entrüstung, er hat die verschiednen Weine des Landes durchkostet usw. Wir sollten uns mit allen Krästen gegen diese Verwirrung wehren, die ein Zeichen trauriger Berlotterung des Svrachgesühls ist.

Bon den mit miß zusammengesetzen Zeitwörtern sind Partizipia mit oder ohne ge gebrändlich, je nachedem man sich lieber miß oder das Berbum betont denkt, also mißlungen, mißraten, mißfallen, mißbilligt, mißdeutet, mißgönnt, mißbraucht, mißhandelt, neben gemißbraucht, gemißbilligt, gemißhandelt. Die Borsilbe ge kann aber niemals zwischen miß und das Zeitwort treten, miß bleibt in der Flexion überall mit dem Zeitwort verwachsen. Daher ist es auch falsch, Instintive zu bilden, wie mißzuhandeln; es muß uns bedinat heißen: zu mißhandeln, zu mißbrauchen.

Für neubacken wird jest öfter neugebacken geschrieben: ein neugebackner Doktor, ein neugebackner Ehemann usw., aber doch immer nur von solchen, die sich die gute alte Form nicht zu schreiben getrauen. Und doch fürchten sie sich weder vor neuwaschen noch vor

altbaden noch por hausbaden.

#### Ich bin gestanden oder ich habe gestanden?

Ufm Bergli bin i gfäffe, ha de Bögle zugschaut; hant gefunge, hant gefprunge, hant's Reftli gebaut heift es in Goethes Schweizerlied. Ich bin gefeffen, gestanden, gelegen ift das Ursprüngliche, ift aber in ber Schriftsprache längst durch habe gesessen, ge= ftanden, gelegen verdrängt. Nur mundartlich lebt es noch fort, und in einer baurischen oder öfterreichischen Erzählung aus dem Volksleben läßt man sichs auch gern gefallen; in einem wissenschaftlichen Auffak ist es uner= träglich. Wie köstlich aber ist das hänt gesprunge! Die Berba der Bewegung bilden ja das Verfektum alle mit sein: manche können aber baneben auch ein Berfektum mit haben bilden, nämlich dann, wenn das Berbum der Bewegung eine Beschäftigung bezeichnet. Schon im fünfzehnten Jahrhundert heißt es in Leinzia: Der Cuftos zu G. Niclas hat mit dem Frohnen nach Erbgeld gangen, d. h. er hat den Auftrag ausgeführt. das Geld einzusammeln. Und heute heißt es allgemein: vorige Woche haben wir gejagt, aber: ich bin in der gangen Stadt herumgejagt, eine Zeit lang bin ich diesem Trugbilde nachgejagt; wir haben die halbe Nacht getangt, aber: das Bärchen mar ins Nebengimmer getangt. Jedermann fagt: ich bin gereift, nur der Sandlungsreisende nicht, der fagt: ich habe nun schon gehn Sahre gereift, denn das Reisen ift feine Beschäftigung!\*) Bal. auch den Unterschied zwischen: er ist mir gefolgt, und: er hat mir gefolgt (gehorcht).

## Singen gehört oder singen hören?

Eine der eigentümlichsten Erscheinungen unsrer Sprache, die dem Ausländer, der Deutsch lernen will, viel Kopfzerbrechen macht, wird mit der Frage berührt, ob es heiße: ich habe dich singen gehört oder singen hören?

<sup>\*)</sup> Diese Unterscheidung sist im Sprachgefühl so fest, daß mir sogar ein vierzähriges Kind auf meine bedauernde Frage: Du bist wohl gefallen? seelenvergnügt erwiderte: Ich bin nich gefallen, ich hab gehuppt.

Bei ben Silfgzeitwörtern konnen, mogen, durfen, mollen, follen und muffen und bei einer Reihe andrer Reitwörter, die ebenfalls mit dem Infinitiv verbunden merden, wie heißen, lehren, lernen, helfen, laffen (laffen in allen feinen Bedeutungen: befehlen. erlauben und zurücklaffen), machen, feben, hören und brauchen (brauchen im Ginne von muffen und dürfen) ist schon in früher Zeit das Partizipium der Bergangenheit, namentlich wenn es unmittelbar vor dem abhängigen Infinitiv ftand (ber Rat hat ihn geheißen gehen), durch eine Urt von Bersprechen mit diesem Infinitiv permechfelt und vermengt worden. In der zweiten Balfte des fünfzehnten Jahrhunderts heißt es bunt durcheinander: man hat ihn geheißen gehen und heißen gehen, und passiv: er ist geheißen gehen, er ift beißen geben, er ift geheißen zu geben, ja fogar er ift gegangen heißen. Schließlich drang an der Stelle des Partizips der Infinitiv vollständig durch, namentlich dann, wenn der abhängige Infinitiv unmittelbar davor stand, und so saate man nun allgemein: ich habe ihn geben beißen, ich habe ihn tragen muffen, ich habe ihn kommen laffen, ich habe ihn fennen lernen, ich habe ihn laufen sehen, ich habe ihn rufen hören, er hat viel von sich reden machen (Goethe im Fauft: ihr habt mich weidlich fchwigen machen), du hättest nicht zu marten brauchen. \*) Das merkwürdigste ift, daß bei vieren von diesen Beitwörtern der abhängige Infinitiv ebenfalls erft durch ein Migverständnis aus dem Partizip entstanden ift, nämlich bei hören, fehen, machen und laffen: ich höre ihn fingen, ich mache ihn schwiken, ich laffe ihn liegen ist ja entstanden aus: ich höre ihn singend, ich mache ihn ichwigend, ich laffe ihn liegend. \*\*) In ber

<sup>\*)</sup> Bei brauchen barf natürlich zu beim Infinitiv nicht fehlen. So arg hatte es in bem hauptgebäude ber Ausstellung nicht burch= regnen brauchen — ist Berliner Zeitungsbeutsch.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso bei bleiben und haben: er ift sigen geblieben (eigentlich: sigen b) — ich habe tausend Mark auf dem Hause steben (eigentlich: steben d) — hat keiner einen Bleistifte ein fieden? (eigentlich: einsteden d). Lenau: Drei Zigenner fand ich einmal liegen

Verbindung also: ich habe ihn singen hören sind, so wunderbar es klingt, zwei Partizivia, eins der Begenwart und eins der Vergangenheit, durch blokes Miß= verständnis zu Infinitiven geworden! Diese merkwürdige Erscheinung ist aber nun durch jahrhundertelangen Gebrauch in unfrer Sprache so eingebürgert, und sie ist uns so vertraut und geläufig geworden, daß es gesucht. ungeschieft, ja geradezu fehlerhaft erscheint, wenn jemand schreibt: ich habe sie auf dem Balle kennen gelernt -Dozent auf der Hochschule hatte ich werden gewollt (behüt dich Gott! es hat nicht sein aesollt!) - er hatte ein Mädchen mit einem Kinde gemissenloß siken ge= laffen - wir haben die Situation kommen gesehen über diesen Versuch hat er nie Reue zu empfinden gebraucht - du haft mir das Verständnis erschließen geholfen usw. Wer sich ungesucht ausdrücken will. bleibt beim Infinitiv, ja er dehnt ihn unwillfürlich gelegentlich noch auf sinnverwandte Zeitwörter aus und schreibt: wir hätten diese Schuld auch dann noch auf und laften fühlen (ftatt: laften gefühlt).

Kommen zwei solche Silfszeitwörter zusammen, so hilft es nichts, und wenn sich der Papiermensch noch so sehr darüber entsetzt: es stehn dann drei Insinitive nebenzeinander: wir hätten den Kerl laufen lassen sollen, laufen lassen müssen, laufen lassen können.

Klingt wundervoll und ist — ganz richtig.

## Du iffest oder du ifit?

In der Flexion innerhalb der einzelnen Tempora können keine Fehler gemacht werden und werden auch keine gemacht. Bei Berbalstämmen, die auf soder hausgehen, empsiehlt sichs, im Präsens in der zweiten Person des Singular das e zu bewahren, das sonst jest ausgeworsen wird: du reisest, du liesest, du fassest, du hassest, du beißest. Allgemein üblich ist freilich: du mußt, du läßt, fast allgemein auch: du ist. Weer

an einer Weide. In der ältern Zeit schrieb man sogar: ein Bilchlein, das man in Kirchen gebranchen ist (statt gebranchend) — wir sind euch dafür danken (statt dankend).

zu fragen: du speist doch heute bei mir? wäre nicht fein; zwischen speisen und speien muß man hübich unterscheiden. (Bgl. auch du haust und du hausest.)

In der zweiten Berson der Mehrzahl wird das e, wenigstens in Nord- und Mitteldeutschland, schon längst nicht mehr gesprochen; also hat es auch keinen Sinn, es zu schreiben. Über Maueranschläge, wie: Besuchet Augsburg mit seinen althistorischen (!) Sehenswürdigkeiten, lacht man in Leipzig schon wegen des altmodischen et. Nur bei der Abendmahlsseier läßt man sich gern gefallen: Nehmet hin und esset.

## Stände oder flünde? Beganne oder begonne?

Immer größer wird die Unbeholfenheit, den Konjunktiv des Imperfekts richtig zu bilden. Biele getrauen fichs kaum noch, sie umschreiben ihn womöglich überall durch den sogenannten Konditional (würde mit dem Infinitiv), auch da, wo das nach den Regeln ber Satlehre gang ungulässig ift. Besonders auffällig ist bei einer Reihe von Zeitwörtern die Unsicherheit über den Umlautsvofal: soll man a oder ü gebrauchen? Das Schwanken ist dadurch entstanden, daß im Mittelhochdeutschen der Pluralvokal im Imperfektum vielfach anders lautete als der Singularvofal (half, hulfen; wart, wurden), dieser Unterschied sich aber später ausglich. Da num der Konjunktiv immer mit dem Umlaut des Blural= votals gebildet murde, fo entstand Streit zwischen a und ü. Da aber die ursprünglichen Formen (hülfe, fturbe, verdurbe, murbe, murfe) doch noch lebendig find, so verdienen sie auch ohne Zweifel geschützt und den inater eingedrungnen hälfe, ftarbe, verdarbe, marbe, marfe vorgezogen zu werden. Neben murde ift die Form mit a gar nicht aufgekommen. Von ftehen hieß das Imperfett ursprünglich überhaupt nicht stand. sondern stund, wie es in Guddeutschland noch heute heißt: das u ging durch den Singular wie durch den Blural. Folglich ift auch hier stünde alter und richtiger als stände. Bei einigen Berben, wie bei be= ginnen, hat der Streit zwischen a und ü im Anschluß an das o des Partizips (begonnen) im Konjunktiv des Impersekts ö in Aufnahme gebracht. Auch diese Formen mit ö (beföhle, begönne, besönne, empföhle, gewönne, gölte, rönne, schölte, schwömme, spönne) verdienen, da sie den Formen mit umgewandeltem Pluralvokal entsprechen, den Borzug vor denen mit ä.

#### Kännte oder kennte?

Ein Jrrtum ist es, wenn man glaubt, aus dem Indi= kativ kannte einen Koniunktiv kannte bilden zu dürfen. Die fechs schwachen Zeitwörter: brennen, fennen, nennen, rennen, senden und wenden haben eigent= lich ein a im Stamm, sind also schon im Brafens umge= lautet. Ihr Imperfekt bilden fie ebenso wie das Partizin der Vergangenheit (durch den sogenannten Rückumlaut) mit a: brannte, gebrannt, fandte, gefandt, und da der Konjunktiv bei schwachen Verben nicht umlautet. so sollte er eigentlich ebenfalls brannte, fandte heißen. Bur Unterscheidung hat man aber (und zwar ursprünglich nur im Mitteldeutschen) einen Konjunktiv brennete, fennete, nennete, rennete, fendete und wendete gebildet. Das e dieser Formen ift nicht etwa ein jungerer Umlaut zu dem a des Indikativs, sondern es ist das alte Umlaut3=e. das durch das Brafens diefer Reit= wörter geht. Wirft man nun, wie es jest geschieht, aus brennete, fennete das mittlere e aus, das in sendete und wendete beibehalten wird, fo bleibt brennte, fennte übrig. In früherer Zeit gehörten noch andre Berba zu dieser Reihe, z. B. setzen und stellen; der Ronjunktiv des Imperfekts heißt da setzte, stellte, der Indifativ und das Partizipium aber hießen früher: faste. stalte, gesagt, gestalt (das noch in wohlgestalt, miggestalt, ungestalt erhalten ift).

# Bur Wortbildungslehre

ALS: N



#### 

#### Reformer und Protestler

Frstaunlich ist die Fülle und Mannigfaltigkeit in unfrer Wortbildung, noch erstaunlicher die Sicherheit des Sprachgefühls, mit der sie doch im allgemeinen gehandhabt und durch gute und richtige Neubildungen vermehrt wird. Doch fehlt es auch hier nicht an Miß-

nerständniffen und Berirrungen.

Im Bolksmund ift es feit alter Beit üblich, gur Bezeichnung von Männern dadurch Substantiva zu bilden. baß man an ein Substantiv, bas eine Sache bezeichnet, oder an ein andres Nomen die Endung er hängt. In Leinzig inrach man im fünfzehnten und sechzehnten Sahrhundert nicht bloß von Barfüßern, sondern nannte auch die Infaffen der beiden andern Monchaflöfter furzweg Pauler und Thomasser, und im siebzehnten Sahrhundert die furfürstliche Besakung der Stadt De= fensioner. Dazu kamen später die Korrektioner (die Infaffen des Arbeitshaufes) und die Polizeier, und in neuerer Zeit die Sundertsiebner, die Urlauber, die Sanitäter, die Gisenbahner und die Strafen= bahner. Im Buchhandel fpricht man von Sortimen= tern, in der gelehrten Belt von Naturmiffenschaf= tern und Sprachwissenschaftern, in der Malerei von Landichaftern, und in der Bolitik von Reformern. Sozialreformern und - Attentätern!\*) Da manche dieser Bildungen unleugbar einen niedrigen Beigeschmad haben, der den von Berbalftämmen gebildeten

<sup>\*)</sup> Apotheker und, was man im Bosse auch hören kann, Bis bliotheker ijt anders entstanden, es ist verstümmelt aus apothecarius und bibliothecarius.

Sprachdummbeiten. 3. Mufl.

Substantiven auf er (Berricher, Denker, Rämpfer) nicht anhaftet, so sollte man sich mit ihnen recht in acht nehmen. In Reformer, das man dem Engländer nachplappert, liegt unleugbar etwas Geringschätiges im Vergleich zu Reformator: unter einem Reformer denkt man sich einen Menschen, der wohl reformatorische Unwandlungen hat, es aber damit zu nichts bringt. Noch viel deutlicher liegt nun dieses Gerinaschätzige in ben Bilbungen auf ler, wie Gefchmädler, Bunftler, Tugendbündler, Temperengler, Abstinengler, Broteftler, Radler, Commerfrischler, Barfüß= ler. Buchthäuster: deshalb ift es unbegreiflich, wie manche Leute so geschmacklos sein können, von Reusprachlern und von Raturmiffenschaftlern zu reden. Gigentlich gehen ja die Bildungen auf Ier auf Reitwörter zurück, die auf eln endigen, wie bummeln, betteln, grübeln, fritteln, fticheln, nörgeln. frankeln, hüfteln, frommeln, tangeln, anban= beln, sich herumwörteln, nafeln, schmabeln, frangoseln. Go seten Neusprachler und Natur= wiffenschaftler die Zeitwörter neufpracheln und naturmiffenschafteln poraus: das mären aber doch Tätigkeiten, hinter denen kein rechter Ernst wäre, die nur als Spielerei betrieben mürden. Un Rünftler haben wir und freilich gang gewöhnt, obwohl fünfteln mit seiner geringschätigen Bedeutung daneben steht, auch an Tischler und Säusler.

#### Arztin und Patin

Bon Substantiven, die einen Mann bezeichnen, werden Feminina auf in gebildet: König, Königin — Birt, Birtin — Koch, Köchin — Berliner, Berlinerin — sogar: Landsmann, Landsmännin (während sonst natürlich zu Mann das Femininum Beib oder Frau ist: der Kehrmann, das Waschweib, der Botensmann, die Botenfrau). Bon Arzt hat man in neuerer Zeit Arztin gebildet. Manche getrauten sich das ansangs nicht zu sagen und sprachen von weibslichen Arzten, es ist aber gar nichts dagegen einzuwenden, und es ist großer Unsinn, wenn unsre Zeitungen

immer von männlichen und weiblichen Arbeitern. mönnlichen und meiblichen Lehrern reden ftatt von Arbeitern und Arbeiterinnen, Lehrern und Lehre= rinnen (großer Unfinn auch, wenn es in Volizeiberichten heift, bag ein neugebornes Rind männlichen oder weiblichen Gefchlechts im Waffer gefunden worben sei, statt ein neugeborner Knabe oder ein neugebornes Mabchen). Dagegen ift es nicht aut, ein Femininum auf in zu bilden von Bate, Runde (beim Raufmann) und Gaft. In der altern Sprache findet fich amar que meilen auch Gäftin, auf Theaterzetteln konnte man noch por gar nicht langer Zeit lesen, daß eine auswärtige Schausvielerin als Gaftin auftrete, aber mer möchte noch heute eine Frau ober ein Madchen feine Gaftin oder Gaftin nennen? Bei Bate unterscheidet man den Raten und die Bate, je nachdem ein Knabe oder ein Mädchen gemeint ist, und der Kaufmann fagt: das ist ein guter Runde ober eine gute Runde von mir. Entsetlich sind die in der Juristensprache üblichen Bildungen: die Beflagtin (dazu noch des Abjeftivum beklagtisch!), die Verwandtin und - das neueste die Beamtin. Bon Bartigivialsubstantiven - und ein solches ift auch der Beamte, d. h. der Beamtete, der mit einem Amte versehene - können keine Feminina auf in gebildet werden; niemand fagt: meine Befanntin, meine Geliebtin, auch Juriften nicht.

#### Tintefaß oder Cintenfaß?

Zusammensetzungen aus zwei Substantiven wurden im Deutschen ursprünglich nur so gebildet, daß der Stamm des ersten Wortes, des Bestimmungswortes, an das zweite, das bestimmte Wort vorn angesügt wurde, z. B. Tage-lohn; das e in Tagelohn ist der abgeschwächte Stammanslaut. Später sind zusammengesete Wörter auch dadurch entstanden, daß ein vorangehendes Substantiv im Genitiv mit einem solgenden durch einsaches Uneinanderrücken verschmolz, z. B. Gotteszdienst. In manchen Fällen sind jetzt beide Arten der Zusammenssetzungen nebeneinander gebräuchlich in verschiedner Bedeutung, z. B. Landmann und Landsmann,

Baffernot und Baffersnot. Run endet bei allen schwachen Femininen ber Stamm ursprünglich ebenso wie der Genitiv, beide gehen eigentlich auf en aus. und so haben diese schwachen Feminina eine sehr große Bahl von Zusammensehungen mit en gebildet. auch in das Gebiet der starken Teminina überge= ariffen, sodaß en zum Hauptbindemittel für Feminina überhaupt geworden ift. Man denke nur an Sonnen= schein, Frauenkirche (d. i. die Kirche unfrer lieben Frauen, der Jungfrau Maria), Erdenrund, Linden= blatt, Afchenbecher, Taschentuch, Seifensieder, Gaffenjunge, Stubentur, Laubendach, Rüchen= ichrant, Schneckenberg, Wochenamt, Gallenftein, Rohlenzeichnung, Leichenpredigt, Reihenfolge, Biegenlied, Längenmaß, Breitengrad, Größen= mahn, Muldental, Pleigenburg, Parthen= börfer, Markthallenstraße u. a. Sogar Lehn= und Fremdwörter haben sich dieser Zusammensehung angeschloffen, wie in Straßenpflafter, Tintenfaß, Rirchendiener, Lampenichirm, Flotenfpiel, Rafernenhof, Baftillenplag, Bisitenkarte, Loi-lettentisch, Promenadenfächer, Rolonnadenstraße. Ein reizendes Bild in der Dresdner Galerie ift bas Schofolabenmabchen.

Bei dem einfachen Zusammenruden von Wörtern stellten sich aber nun Genitive im Blural als erster Teil ber Zusammensetzung ein, und das hat neuerdings zu einer traurigen Berirrung geführt. Man bildet fich ein, das Binde-en sei überhaupt nichts andres als das Plural=en, man fühlt nicht mehr, daß dieses en ebenso gut die Berechtigung hat, einen weiblichen Singular mit einem folgenden Substantiv zu verbinden, und so schreibt und druckt man jest mahrhaftig aus Angst vor eingebildeten miderfinnigen Pluralen: Ufchebecher, Ufche= grube, Tintefaß, Jauchefaß, Sahnefafe, Befe-Belle, Befepilg, Raffepferd und Raffehund, Stellegefuch, Muldetal, Pleigeufer, Garten= laubekalender, Gartenlaubebilderbuch, Spar= taffebuch, Bifitefarte, Toilettefeife, Gerviette= ring, Manichetteknopf, Promenadeplay, Schotoladefabrif usw. In allen Bangeitungen muß man von Mansardedach und von Lageplan lesen (fo haben die Architeften, die erfreulicherweise eifrige Sprachreiniger find, Situation &plan überfett), in allen Runft= zeitschriften von Rohlezeichnungen, offenbar damit ja nicht einer denke, die Zeichnungen wären mit einem Stück Stein= oder Braunfohle and dem Rohlenfaiten gemacht - nicht wahr? Wer nicht fühlt, daß das alles das bare Gestammel ist, der ist aufrichtig zu bedauern. E3 flinat genau, wie wenn fleine Rinder dahlten, die erst reden lernen und noch nicht alle Konsonanten bewältigen können. Man fete fich bas nur im Geiste weiter fort - was wird die Folge sein? daß wir in Rufunft auch stammeln: Conneschein, Tafchetuch, Brilleglas, Gofestube, Bigarrefpige, Strafe= pflafter, Rofeduft, Sulfefrucht, Laubedach. Beigespiel, Chrerettung, Biegelied, Afche= brobel ufm.\*) Sollten einzelne diefer Wörter por ber Barbarei bewahrt bleiben, fo könnte es nur deshalb ge= ichehen, weil man annähme, ihr Bestimmunaswort stehe im Blural, und der sei richtig, also ein Taschentuch sei nicht ein Tuch für die Tasche, sondern - für die Taschen!

Wo das Bindesen aus rhythmischen oder andern Gründen nicht gebraucht wird, bleibt für Feminina nur noch die eine Möglichkeit, den verkürzten Stamm zu benutzen, der wieder mit dem eigentlichen Stamm der alten starken Feminina zusammenfällt und dadurch überhaupt erst in der Zusammensetzung von Femininen ausgekommen ist. So sindet sich in früherer Zeit Leichspredigt neben Leichenpredigt, und so haben wir längst Mühlgasse neben Mühlenstraße, Erdball und Erdbeere neben Erdenrund und Erdenkloß, Kirchspiel und Kirchvater neben Kirchenbuch und Kirchendiener, Elbtal, Elbuser und Elbbrücke neben Mulbental und Mulbenbett. Bor dreißig

<sup>\*)</sup> Höhepunkt und Blütezeit haben wir ja ichon längit, und boch wurden auch fie anfangs richtig gebildet: Höhenpunkt, Blütenszeit.

Jahren saate man Lokomotivenführer, und das war aut und richtia. Neuerdings hat die Amtssprache Loko= motivführer durchgedrückt. Das ift zwar ganz häßlich. benn nun stoßen zwei Lippenlaute (v und f) aufeinander, aber es ist ja zur Not auch richtig. Aber ein Wort wie Saalezeitung oder Solebad, wie man auch neuerbings zu lallen anfängt (bas Solebad Rissingen), ist doch die reine Leimerei. Bei Saalzeitung konnte wohl einer an den Saal denken statt an die Saale? Denkt benn beim Saalfreis, beim Saalwein und bei der Saalbahn jemand dran?\*) Die Amtsfprache fängt jest freilich auch schon an, vom Saalefreis zu stammeln. Als 1747 das erste Rhinozeros nach Deutschland fam, nannten es die Leute bald Nashorn, bald Rafenhorn, Sätte man das Tier heute zu benennen, man würde es un= zweifelhaft Nasehorn nennen. \*\*)

Besonders bei der Zusammensetzung mit Namen wird jetzt (3. B. bei der Tause neuer Straßen oder Gebäude) fast nur noch in dieser Weise geleimt. Wer wäre vor hundert Jahren imstande gewesen, eine Straße Augustasstraße, ein Haus Marthahaus, einen Garten Joshannapark zu nennen! Da sagte man Annenkirche, Katharinenstraße, Marienbild, und es siel doch auch niemand ein, dabei an eine Mehrzahl von Annen,

Ratharinen oder Marien zu denken.

## Speisenkarte oder Speisekarte?

Da haben also wohl die Schenkwirte, die statt der früher allgemein üblichen Speisekarte eine Speisen= karte eingeführt haben, etwas recht weises getan? Sie

\*\*) Freilich finden sich auch solche Zusammenleimungen schon früh. Schon im fünfzehnten Jahrhundert kommt in Leipziger Urkunden die Parthenmühle als Pardemöl vor. Im Harz spricht man allgemein

und wohl feit after Reit vom Bobetal und vom Alfetal.

<sup>\*)</sup> Sin Jammer ift es, auf Weinkarten und Weinstasche jest Liedfraumilsche sein in den Währscheinlich zur Entschäung dassit schunggelt man das en in den Riersteiner ein, der nun Kierensteiner heißt. Leider ist nur Nierstein nicht von der Niere, sondern vom Kalser Vero genaunt. Visitearte, Wanscheteltnopf, Toiletteseise son vielleicht Wisstatte, Manschetelknopf, Toilettseise gesprochen werden — gehört habe ichs noch nicht, man siehts ja immer nur gedruckt; aber wogn die französsische Aussprache?

haben den auten alten Genitip wiederhergestellt? Rein. daran haben sie nicht gedacht, sie haben die Mehrzahl ausdrücken wollen. denn fie haben fich überlegt: auf meiner Rarte fteht doch nicht bloß eine Speife. Damit find sie nun aber auch wieder gründlich in die Erre geraten. In Speifekarte ift die erfte Sälfte aar nicht durch das Hauptwort Speise gebildet, sondern durch den Berbalftamm von ipeifen (wie in Lefebuch. Schiebe= tür). Alles, mas zum Speifen gehört: die Speifefammer. bas Speifezimmer. bas Speifegeschirr, ber Speife= gettel - alles ift mit diesem Berbalftamm gusammengesett. So ift auch die Speisekarte nicht die Rarte, auf der die Speisen perzeichnet steben, sondern die Rarte, die man beim Speisen gebraucht, wie die Tangkarte die Rarte. die man beim Tangen gebraucht, das Rochbuch das Buch, bas man beim Rochen benutt, die Spielregel die Regel, die man beim Spielen beobachtet, die Bauordnung die Ordnung, nach der man fich beim Bauen richtet, die Singweise die Beije, nach der man fingt, bas Stickmufter bas Mufter, nach dem man ftickt, die Bahlmethode die Methode, nach der man gahlt. Alle biefe Borter find mit einem Berbalftamm gusammen= gefest. Sätten die Schenfwirte mit ihrer Speifenfarte Recht, dann mußten fie ja auch Beinekarte fagen.\*) Glücklicherweise läft sich der Volksmund nicht irre machen. Niemals hört man in einer Wirtschaft eine Speisen= farte verlangen, es wird immer nur gedruckt entweder auf Verlangen der Wirte, die damit etwas besonders feines ausgeheckt zu haben glauben, oder auf Drangen der Accidenzdrucker, die es den Wirten als etwas befonders feines aufichwaten. Sang lächerlich ift es, wenn

<sup>\*)</sup> Ühnlich verhält sichs mit dem neuen Modewort Anhaltspunkt. Früher fagte man: ich sinde keinen Anhaltepunkt, d. h. keinen Kuntt, wo ich mich anhalten könnte (vgl. Siedepunkt, Gefrierpunkt). Daneben hatte man noch in demselben Sinne das Substantiv Anhalt; man sagte: dafür sehlt es mir an jedem Anhalt. Aus beiden aber einen Anhaltspunkt zu bilden war doch wirklich übersküfig. Vahricheinlich hat man geglaubt, damit einen seinen Untersichted zu schassen zu en Anhaltepunkten auf den Eisenbahnen. Als ob Anhaltepunkt nicht ebenfogut die Stelle bedeuten könnte, wo man sich anhält, wie die, wo man anhält!

manche Wirte einen Unterschied machen wollen: eine Speisekarte sei die, auf der ich mir eine Speise außsuchen könne, eine Speisenkarte dagegen ein "Menu,"
das Verzeichnis der Speisen bei einem Mahl, wofür man neuerdings auch das schöne Wort Speisenfolge erfunden hat. Die Speisekarte ist die Karte, die zum Speisen gehört, ob ich mir nun etwas darauf aussuche,

oder ob ich sie von oben bis unten abesse.

Ein Gegenstück zur Speisenkarte ist die Fahrs
richtung; an den ehemaligen Leipziger Pserdebahns
wagen stand: nur in der Fahrrichtung abspringen!
Es spricht aber niemand von Fließrichtung, Ströms
richtung, Schießrichtung, wohl aber von Flußs
richtung, Stromrichtung, Schußrichtung, Winds
richtung, Strahlrichtung. Bedenkt man freilich, daß
der Bolksmund die Fahrtrichtung unzweiselhaft binnen
acht Tagen zur Fahrtsrichtung verschönert hätte (nach
Wietskasene), so muß man ja eigentlich für die
Fahrrichtung sehr dankbar sein.

## Äpfelwein oder Apfelwein?

Recht unmötigen Aufruhr und Streit erregt bisweilen die Frage, ob in dem Bestimmungswort einer Zusammensetzung die Einzahl oder die Mehrzahl am Platze sei. Einen Braten, der nur von einem Rind geschnitten ist, nennt man in Leipzig Rinderbraten, eine Schüssel Mus dagegen, die aus einem halben Schock Apsel bereitet ist, Apfelmus. Das ist doch sinnwidrig, heißt es, es kann doch nur das umgekehrte richtig sein! Nein, es ist beides richtig. Es kommt in solchen Zusammensetzungen weder auf die Einzahl noch auf die Mehrzahl an, sondern nur auf den Gattungsbegriff. Im Numerus herrscht völlige Freiheit; die eine Mundart verfährt so, die andre so,\*) und selbst innerhalb der guten Schriftsprache waltet hier scheindar die seltsamste Laune und Billkür. Man sagt: Bruderkrieg, Freundeskreis,

<sup>\*)</sup> In Leipzig hält man sich ein Kindermädchen, auch wenn man nur ein Kind hat, in Wien eine Kindsmagd, auch wenn man sechs Kinder hat.

Runalingsverein, (neuerdings auch Offiziers= fafino!) Ortsverzeichnis, Abregbuch, Baum= ichule, Fischteich, Federbett, obwohl hier überall bas Bestimmunaswort unzweifelhaft eine Mehrzahl bedeutet: bagegen fagt man Rinderkopf (in der Malerei) Liedervers, Städtename, Banfefeder, Gierschale, Lämmerichwänzchen, Sühnerei, obwohl ein Bers nur zu einem Liebe, eine Schale nur zu einem Gi gehören fann. Wer näher zusieht, findet freilich auch hinter biefer icheinbaren Billfür aute Grunde. Baumidule, Bruderkrieg und Fischteich find noch nach der ursprünglichsten Zusammensekungsweise, die nach singularischer oder pluralischer Bedeutung des Bestimmungs= wortes nicht fragte, mit dem blogen Stamme des erften Bortes gebildet. Junglingsverein und Ortsvergeichnis haben das =3, das eigentlich nur dem Genitiv männlicher und fächlicher Wörter zufommt, aber von da aus weiter gegriffen hat und jum Bindemittel ichlecht= hin, felbit für pluralisch gemeinte Substantiva, geworden ift; auch Freundestreis ift ein Absenker dieser Bildungsweise. Und ebenso natürlich erklärt sich die Gruppe mit scheinbar pluralischer Form und singularischer Bedeutung. In ihr handelt es sich nur um Neutra mit Umlaut und der Pluralendung er und um umgelautete Feminina. Aber sowohl der Umlaut der Feminina wie das er und der Umlaut der Neutra gehörte in alter Reit nicht nur bem Blural, sondern dem Stamme Dieser Wörter an, und daß es sich bei den Zusammensekungen mit ihnen um nichts weiter als den Stamm handelt, können wir bei einigem guten Willen noch jest nach= fühlen, Rein Mensch denft bei dem Worte Ganfe= blume an mehrere Gänse, sondern jeder nur an den Begriff Gans, fo gut wie er bei Rinderbruft nicht mehrere Rinder vor Augen hat. Und ist es schon ein= mal jemand eingefallen, fich unter einem Bräutigam einen Mann (homo, d. i. althochdeutsch gamo) mehrerer Bräute porzustellen?

Trog alledem ist natürlich Apfelwein neben Apfelwein nicht zu verurteilen. Der wirklich pluralischen Zusammensehungen und der pluralisch gefühlten gibt es zu viel, als daß ihnen ein Eingreisen in dieses Gebiet der Zusammensetzungen mit Gattungsbegriffen verwehrt werden könnte. Schwankt man doch auch in Zusammenssetzungen wie Anwaltstag, Juristentag, Arztetag, Bischofkonferenz, Rektorenkonferenz, Gastwirtzverein, Architektenverein u. a. Wenn etwas hier bestimmend wäre, so könnte es nur der Rhythmus sein. Höchst ärgerlich aber ist es, wenn man, nachdem man vierzig Jahre lang von Kollegienheften hat sprechen hören, plöglich an dem Ladensenster eines kleinen Schreibwarenkrämers Kolleghefte angepriesen sieht. Man möchte ihm gleich einen Stein ins Fenster werfen!

## Beidinenbuch oder Beidjenbuch?

Die falschen Zusammensehungen Zeichnenbuch. Beichnenfaal, Rechnenheft find in der Schule, mo sie sich früher auch breit machten, jetzt wohl überall glücklich wieder beseitigt; außerhalb der Schule aber spuken sie doch noch und gelten noch immer manchen Leuten für das Richtige. In Wahrheit sind es Miß= bildungen. Wenn in Zusammensetzungen das Bestim= mungswort ein Verbum ift, so kann dieses nur in der Form des Verbalftammes erscheinen; daher heißt es: Schreibfeder, Reißzeug, Stimmgabel, Drud= papier, Stehpult, Rauchzimmer, Laufburiche, Spinnftube, Trinkhalle, Springbrunnen, Bauberflöte, oder auch mit einem Bindevokal: Warte= faal, Singestunde, Bindemittel.\*) Nun gibt es aber Berbalftämme, die auf n ausgehen, 3. B. zeichen, rechen, trocken, turn; die Infinitive dazu beigen: rechnen (eigentlich rechenen), zeichnen (eigentlich zeichenen), trodinen, turnen. Werden diese in der Busammensetzung verwendet, so können natürlich nur Formen entstehen wie Rechenftunde, Zeichenfaal, Trodenplag, Turnhalle. Bare Rechnenbuch und

<sup>\*)</sup> Wostir man in Sübdeutschland auch Wartsaal, Sings stunde sagt, wie neben Bindemittel auch Bindsaden steht. Schreibpapier und Schreibpult spricht sich schlecht aus, weil b und p zusammentressen; man hört immer nur: Schreipapier. Darum ist wohl Schreibepapier vorzuziehen.

Zeichnensaal richtig, so müßte man doch auch sagen: Trocknenplat, Turnenhalle, ja auch Schreibens seder und Singenstunde.

## Das Binde-s

In unerträglicher Weise greift jett das unorganisch eingeschobne 3 in zusammengesetzten Wörtern um sich. In Simmelstor, Gotteshaus, Ronigstochter, Butsbesiger, Feuersnot, Bolismild fann man ja überall das 3 als die Genitivendung des männlichen oder fächlichen Bestimmungswortes auffassen, wiewohl es auch solche Zusammensetzungen gibt, in benen der Genitiv feinen Sinn hat, das 3 also nur als Bindemittel betrachtet werden fann, 3. B. Rittersmann, segensreich (Schiller hat in der Glocke noch richtia segenreiche himmelstochter geschrieben). Aber wie fommt bas 3 an Wörter weiblichen Geschlechts, die aar feinen Genitip auf 3 bilden konnen? Wie ist man dagu gefommen, ju bilden: Liebesdienft, Silf3= lehrer, Gefdichtsforider, Bibliothetsordnung, Arbeitslifte, Geburtstag, Sochzeitsgeschent, Beihnachtsabend, Fastnachtsball, Großmachts= politif. Butunftsmusit, Ginfaltspinsel, Beitungafdreiber, Soheitsrecht, Gicherheitsnadel, Birtichaftsgeld, Konstitutionsfest, Majestats= beleidigung, augnahmsmeife, rudfichtsvoll, vorschriftsmäßig?

Dieses Binde-3 stammt ebenso wie das falsche Plural-3 (vgl. S. 22) aus dem Niederdeutschen. Dort wird es wirklich aus Berlegenheit gebraucht, um namentlich von artikellosen weiblichen Hauptwörtern einen Genitiv zu bilden, aber immer nur einen voranstehenden, wie Mutters Liebling, vor Schwesters Tür, Madames Geschenk (in Leipzig 1593: nicht einer Nadels Wert; Lessing: Untworts genug, über Naturs Größe), und dist ans diesem Berlegenheitses dann das Bindees geworden. Es gehört aber erst der neuern Zeit an. Im Mittelsochdeutschen sinde es sich nur vereinzelt, erst im Neuhochdeutschen ist es eingedrungen, hat sich dann mit großer Schnelligkeit verbreitet und such sinde immer

weiter zu verbreiten. Schon fängt man an zu fagen: Doktorsgrad, Wertspapiere, Raumsgestaltung. Buggverbindung, Gesteinsmaffen, Gemebs. lehre, Gefangunterricht, Eramensvorbereitung. Aufnahmsprüfung, Ginnahmsquelle, Rieder= lagsraum, Schwadronsbesichtigung, ja in einzelnen Gegenden Deutschlands, namentlich am Rhein. fogar icon Stiefelsknecht, Erbsmaffe (ftatt Erb= maffe), Ratshaus, Stadtsgraben, Rachtswächter, Rartoffelsbrei, Zweimartsftud, ichiffsbruchig u. a. In Leivzia sind wir vor kurzem mit einem Rajüt3= bureau beglückt worden (!). Das widerwärtigfte megen ihrer Säufigkeit sind wohl die Zusammensekungen mit Miets= und Fabrits=: das Mietshaus, die Miets= taferne, der Mietspreis, das Fabritsmädchen. das tollste der in rheinischen Städten übliche Stehaplak und der Verpflegsdienft. Das Binde-3 hinter einem Verbalftamm eingeschmuggelt!

Nur eine Wortgattung hat sich des Eindringlings bis jest glücklich erwehrt: die Stoffnamen. Bon Gold, Silber, Wein, Kaffee, Wehl, Zucker usw. wird nie eine Zusammensezung mit dem Bindes gebildet. Nur mit Tabak hat man es gewagt: Tabaksmonopol, Tabaksmanufaktur, natürlich durch das verwünschtek verführt. Der Fabrikstabak und die Tabaksfabrik sind einander wert. Die Tabakspeise gebt freilich

schon weit zurück.

Wo das falsche s einmal festsitzt, da ist nun freilich jeder Kampf vergeblich, und das ist der Fall bei allen Zusammensegungen mit Liebe, Hister Geschichte, hinter vielen weiblichen Wörtern, die auf t endigen, serner bei allen, die mit ung, heit, keit und schaft gebildet sind, endlich bei den Fremdwörtern auf ion und tät. Hier jetzt noch den Versuch zu machen, das swieder loszuwerden, wäre wohl ganz aussichtslos.\*)

<sup>\*)</sup> Jean Kaul hat schon 1817 einmal den Bersuch gemacht, diese \$=Kräße, wie er es nannte, zu befämpfen, merzte auch aus einer neuen Auslage seines Siebentäs alle falschen & aus. Es ist aber dergeblich gewesen. Und ebenso vergeblich wird es sein, das, es jeth der Herausgeber der in Berlin erschein Wochenschrift Die Zukunft wieder verlucht. Die Witarbeiter sollten sich das einsach veröttten.

Bo es sich aber noch nicht festgeseth hat, wo es erst einzudringen versucht, wie hinter Miete und Fabrik, da müßte doch der Unterricht alles ausbieten, es sernzuhalten, das Sprachgefühl für den Fehler wieder zu schärfen. Es ist das nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint, denn dieses Binders ist ein solcher Wildling, daß es nicht die geringste Folgerichtigkeit kennt. Warum sagt man Rindsleder, Schweinsleder, vertragsebrüchig, inhaltsreich, beispielsweise, hoffnungslos, da man doch Kalbleder, Schafleder, wortbrüchig, gehaltreich, schrittweise, gefühlslos sagt? Hie und da scheint wieder der Rhythmus

im Spiele zu sein, aber nicht immer.

Nach Silfe wird übrigens in der guten Schriftsprache ein Unterschied beobachtet: man saat Silfsprediger. Silfslehrer, Silfsbremfer, hilfsbedürftig und hilfsbereit, auch aushilfsmeife, dagegen Silfe= ruf und Silfeleistung, weil man bei diesen beiden bas Uffusativverhältnis fühlt, bei den übrigen bloß die Busammensekung. Ahnlich ift es mit Arbeitgeber im Gegensat ju Arbeitsleiftung, Arbeitsteilung, itaatBerhaltend (wie vaterlandBliebend) im Gegen= fat zu friegführend. Niemand redet von frieg3= führenden Mächten, auch nicht von Rriegsführung, weil hier die einzelne Handlung vorschwebt und deshalb der Affusativ (Krieg) deutlich gefühlt wird, während staat 3= erhaltend und paterlandsliebend eine dauernde Gesinnung bezeichnen. Aber kaum hat man sich über den feinen Unterschied gefreut, so stöft man in der nächsten Beitungenummer auf den geschäftsführenden Musichuß und auf die vertragsichließenden Parteien. \*)

## ig, lich, isch. Adlig, fremdsprachlich, vierwöchig, zugänglich

Eigenschaftswörter können im Deutschen von Sauptwörtern auf sehr verschiedne Arten gebildet werden: mit

<sup>\*)</sup> Unter ben Hunderten mit Liebe gebildeten Zusammensehungen haben nur wenige das 8 nicht: liebreich, liebevoll, liebes glübend, liebetrunken, liebedienerisch, Liebedienerei, einige wohl deshalb, weil hier mehr ein dativisches Berhältnis geführt wird.

ig, lich, isch, sam, bar, haft usw. Zwischen allen diesen Bildungen waren ursprünglich fühlbare Bedeutunagunterschiede, die heute vielfach verwischt find. Doch find sie auch manchmal noch deutlich zu erkennen, selbst bei den am häufigsten verwendeten und deshalb am meisten verblaßten Endungen ig, lich und isch; man denke nur an weiblich und weibisch, kindlich und findisch, herrlich und herrisch, launig und launisch, traulich und mißtrauisch, göttlich und abaöttisch, väterlich und altväterisch, aläubia und aberaläubisch u. a.

Das von Adel gebildete Adjektiv foll nach der "neuen Orthographie" nun endgiltig ablig geschrieben werden. Es schadet aber vielleicht nichts, wenn man sich darüber flar bleibt, daß das eigentlich falsch ift. Adlich ift ent= standen aus adel=lich, es gehört zu königlich, fürft= lich, ritterlich, männlich, weiblich, geistlich, weltlich, fleischlich, aber nicht zu heilig, geistig, luftig, fleißig, fteinig, ölig, fettig, schmugig. Diefelbe Verwirrung des Sprachgefühls wie bei adlig findet sich auch noch bei billig (das noch bis in das siebzehnte Jahrhundert richtig billich geschrieben wurde) und bei ungählig und untadlig, die eigentlich un= ählich und untablich geschrieben werden müßten. Nur bei allmählich, das eine Zeit lang allgemein falsch allmählig geschrieben wurde (es ift aus all= aemächlich entstanden), ist das richtige in neuerer Zeit wiederhergestellt worden, wohl deshalb, weil hier das I boch gar zu offenbar nicht zum Stamme gehören kann.

Wenn aus einem Substantiv mit vorhergehendem Eigenschaftswort oder Zahlwort ein Abjektiv gebildet wird, so geschieht es immer mit der Endung ig. Bei furzweilig, langstielig, großmäulig, dicfellig, gleichschenklig, rechtwinklig, vierzeilig konnte man ja meinen, fie wären deshalb auf ig gebildet worden, weil der Stamm auf I endigt; es heißt aber auch: frem d= artig, treuberzig, gutmütig, schöngeistig, frei= finnig, hartnädig, vollblutig, breitschultrig, schmalspuria, freihandig, buntscheckig, ein=

tonig, vierprozentig ufw.

Da hat man nun neuerdings fremdsprachlich und neufprachlich gebildet - ift denn das richtig? Leider Gottes! muß man sagen. Diese Abjektiva sind nicht etwa entstanden zu denken aus fremd und Sprache. neu und Sprache (fo wie frembartia aus fremb und Urt), fondern es follen Abjeftivbildungen gu Fremd= fprache und Reufprache fein. Diese beiden herrlichen Wörter hat man nämlich geschaffen, um nicht mehr von fremden und neuen Sprachen reden zu muffen; nur die Altsprachen fehlen noch, aber stillschweigend vor= ausgesett werden sie auch, denn neben neufprachlich steht natürlich altsprachlich. Und wie man nun nicht mehr von Sprachunterricht, sondern nur noch von fprachlichem Unterricht redet, fo nun auch von fremd= sprachlichem, altsprachlichem und neusprach= lichem. Neben diesen "richtigen" und doch wider= wärtigen Bilbungen gibt es aber auch frembsprachig. das nun wirklich aus fremd und Sprache gebildet ift. Bahrend mit fremdsprachlich bezeichnet wird, mas sich auf eine fremde Sprache bezieht, bezeichnet fremd= fprachig eine wirkliche Gigenschaft. Man redet ober fann wenigstens reden von fremdsprachigen Bolfern, fremdfprachigen Büchern, einer fremdfprachigen Literatur (wie von einer breifprachigen Inidrift und einer gemischtsprachigen Bevölkerung). Sogar ein Unterricht kann zugleich fremdsprachlich und fremd= fprachig fein, wenn 3. B. der Lehrer die Schüler im Frangösischen unterrichtet und dabei zugleich frangösisch spricht. Fremdsprachig fteht also neben fremd= ipradlid wie gleichaltrig (gebildet aus gleich und MIter) neben mittelalterlich (gebildet von Mittel= alter).

Streng zu scheiben ist zwischen den Bildungen auf ig und denen auf lich bei den Abjektiven, die von Jahr, Monat, Tag und Stunde gebildet werden. Auch hier bezeichnen die auf ig eine Eigenschaft, nämlich die Dauer: zweijährig, eintägig, vierstündig. Bis vor kurzem konnte man zwar noch oft von einem dreimonatlichen Urlaub oder einer vierwöchentlichen Reise lesen; jest wird erfreulicherweise fast überall nur noch von

einem dreimonatigen Urlaub und einer vier= wöchigen Reise gesprochen. Dagegen bezeichnen ein= ftundlich, dreimonatlich fo gut wie jährlich, halb= jährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich und stündlich den Reitabstand von wiederkehrenden Handlungen. Da heißt es: in dreimonat= lichen Raten zu gablen, einstündlich einen Eglöffel voll zu nehmen, ebenso wie: nach vierteljährlicher Ründigung. Unsinn also ist es, von halbjährigen öffentlichen Brüfungen zu reden; es gibt nur halb: jährliche, das sind folche, die aller halben Sahre ftatt= finden, und halbstündige, das sind folche, die eine halbe Stunde dauern.

Falfch ift es auch, von einem unförmlichen Fleisch= flumpen zu reden. Unförmlich könnte nur als Berneinung von förmlich verstanden werden. Das Betragen eines Menschen fann unförmlich sein (ohne Förmlichkeit, formlos), ein Fleischklumpen aber nur unförmig (gebildet von Unform; val. unfinnia

und unfinnlich).

Genau zu unterscheiden ist endlich auch noch zwischen abschlägig (eine abschlägige Antwort) und abschläg= lich (eine abschlägliche Zahlung). Abschlägig ift unmittelbar aus dem Berbalftamm gebildet, eine ab= ichlägige Untwort ift eine abschlagende; abschläglich bagegen ift von Abschlag gebildet, eine abschlägliche Bahlung ift eine Abichlagszahlung. (Bal. gefchäftig und geschäftlich.) Wenn Kaufleute oder Buchhändler neuerdings davon reden, daß Waren oder Bücher wegen ihres niedrigen Breises den weitesten Kreisen jugangig seien, oder eine Zeitung schreibt: die Rinder muffen fo viel Deutsch lernen, daß ihnen die deutsche Rultur zu= gangig ift, oder das "Tuberfulosemerkblatt" des Raiferlichen Gesundheitsamtes als Hauptmittel gegen die Unsteckung eine dem Zutritte (!) von Luft und Licht que gängige Wohnung bezeichnet, so ist bas dieselbe Ber-wechslung. Die Bohnung soll ber Luft zugänglich fein, d. h. fie foll der Luft Bugang bieten. Bugangig könnte höchstens (aktiv!) etwas bedeuten, was jeder= mann zugeht, 3. B. die Probenummer einer Zeitung,

wie das neumodische angängig (für möglich) doch das bedeuten soll, was angeht. (&gl. auch verständelich und verständig!) Wenn also amtlich bekannt gemacht wird, daß die sächsischen Sterbetaler der Allgemeinheit unmittelbar zugängig gemacht werden sollen, so könnte ich mit Recht sagen: Schön, wann wird mir der meinige zugeschickt?

#### Goethe'fd oder Goethifdy?

Eine rechte Dummheit ist in der Bildung der Abjektiva auf isch eingerissen bei Orts- und Personennamen, die auf e endigen; man liest nur noch von der Halle'schen Universität, von Goethe'schen und Heine'schen Gedichten und von der Ranke'schen Weltgeschichte. Man übersehe ja den Apostroph nicht; ohne den Apostroph würde die Sache den Leuten gar keinen Spaß machen. In dieses Häcken sind Schulmeister und Prosessoren ebenso verliebt wie Setzer und Korrektoren (vgl. S. 7).

Die Adjektivendung isch muß stets unmittelbar an ben Wortstamm treten. Bon Laune heißt das Adjektiv launisch, von Sölle höllisch, von Satire fatirisch, von Schwede ich medisch; niemand fpricht von laune' ichen Menschen, hölle'ichen Qualen, fatire'ichen Bemerkungen oder ich me de'ichen Streichhölzchen. Und fagt oder schreibt wohl ein vernünftiger Mensch: dieses Gedicht klingt echt Goethe'sch? oder: er versucht zwar Ranke nachzuahmen, aber seine Darstellung klingt gar nicht Ranke'sch? Jeder sagt doch: es klingt Goethisch, es flingt Rankisch. Wenn man aber in der undeklinierten, prädikativen Form das Adjektiv richtig bildet, warum denn nicht in der attributiven, deflinierten? Es könnte mohl am Ende einer denken, ber Dichter hieße Goeth oder Goethi, wenn man von Goethischen Gedichten spricht? Git es nicht wirklich eine Schande, daß ein folcher Unfinn hat um sich greifen können? August Bermann Franke, der Stifter bes Sallischen Waisenhauses (noch bis ins achtzehnte Sahrhundert hinein sagte man sogar mit richtigem Umlant hällisch),\*) würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüßte, daß seine Stiftung jest das Halle'sche Waisenhauß genannt wird. Genau so lächerlich aber sind die Laube'schen Dramen, die Raabe'schen Erzählungen, das Fichte's che System, die Henselben Novellen, die Stolze's che Stenographie, die Moltke's che Strategie, der Grote's che Berlag und der Lippe's che Erbsolgestreit. Unbegreis licherweise stammelt man sogar in Germanistenkreisen jest von der Manesselfeischen Handschrift, die doch seit Menschen-

gedenken die Manessische geheißen hat. \*\*)

Man spricht aber neuerdings auch von dem meiningen'schen Theater (statt vom meiningischen), von rügen'schen Bauernsöhnen (statt von rügischen), vom schonen'schen Bering (statt vom schonischen) und von hohenzollern'schem Hausdesig (statt von hohenzollerischem). Dann wollen wir nur auch in Zukunst von ihüringen'schen Landgrasen reden, von der franken'schen Schweiz, vom sachsen'schen und vom preußen'schen König! Nein, auch hier ist die Bilbung unmittelbar auß dem Wortstamm das einzig richtige. Die Ortsnamen auf en sind meist alte Dative im Plural. Weine ein Woselftiv auf isch davon gebildet werden soll, so muß die Endung en erst weichen. Es kann also nur heißen: bremisch, hohenzollerisch, meiningisch.

Derselbe Unsimm wie in meiningen'sch liegt übrigens auch in Bildungen wie Emdener, Zweisbrückener, Eislebener, St. Gallener vor; da ist die Endung er an die Endung en gesügt, statt an den Stamm. In den genannten Orten selbst, wo man wohl am besten Bescheib wissen wird, wie es heißen muß, kennt man nur Emder, Zweibrücker, Eisleber, (das Eisleber Seminar), St. Galler, wie anderwärts

<sup>\*)</sup> Wie man auch das hans eines Mannes, der Plant hieß, das Pläntlische haus nannte, die Mühle in dem Dorfe Wahren die Währische Mühle.

<sup>\*\*)</sup> Daneben freilich auch schon wom Manesse-Kodex! Es wird immer besser. Bielleich wird nächstens auch noch der farnesische Serkules in einen Farnese'schen verwandelt, und der borghesische Fechter in einen Borghese'schen.

Bremer, Rempter, Gießer (meine Gießer Stusbentenjahre), Barmer. In Emden wird einer sofort als Fremder erkannt, wenn er von der Emdener Beitung redet. Ein wahres Glück, daß der Nordhäuser und der Steinhäger schon ihre Namen haben! Heute würden sie sicherlich Nordhausener und Steinhages ner genannt werden: Geben Sie mir einen Nords

hausener!\*)

All dieser Unfinn hat freilich eine tiefer sikende Ur= sache, er hanat zusammen mit der traurigen Namen= erstarrung, zu der wir erst im neunzehnten Sahrhundert gekommen find, und die, wie fo manche andre Ericheinung in unferm beutigen Sprachleben, eine Folge des alles beherrschenden juriftischen Geistes unfrer Beit ift. Im fünfzehnten, ja noch im sechzehnten Sahrhundert bedeutete ein Name etwas. Um 1480 heißt derfelbe Mann in Leipziger Urfunden bald Graue Sanfel, bald Graue Senichel, bald Sänsichen Grau, um 1500 berfelbe Mann bald Schönwetter, bald Sellwetter, derfelbe Mann bald Sporzel, bald Sperle (Sperling), derselbe Mann bald Sachtleben, bald Sanftleben, . derselbe Mann bald Meufel, bald Meufichen, Albrecht Dürer nennt 1521 in dem Tagebuch seiner niederländischen Reise seinen Schüler Sans Baldung, ber den Sviknamen der grune (mundartlich der griene) Sans führte, nur den Grünhans, \*\*) und felbft als fich längst bestimmte Familiennamen festgesett hatten, behandelte man sie doch immer noch wie alle andern Nomina, man scherte sich den Ruckuck um ihre Orthographie, man deklinierte fie, man bilbete frischweg Feminina und Adjettiva davon wie von jedem Avvellativum. Noch Ende des achtzehnten Jahrhunderts berichtete der Leinziger Rat an die Landesregierung, daß er Gottfried Langen, Sartmann Bindlern, Friedrich

<sup>\*)</sup> Auch die guten Pfesserkuchen, die Nachener Printen, sollen frühre in Nachen selbst Nacher Printen geheißen haben. In einzelenen schamben Ortsnamen, wie Meißen, Bosen, Dresden, gehört das n zum Stamme; die bilden dann richtig: meißnisch, posnisch, Oresdner.

<sup>\*\*)</sup> Boraus unfre Kunftbiftoriter "hans Balbung, genannt Grien" gemacht haben!

Treitschken, Tobias Richtern und Jakob Bertramen 311 Ratsherren gewählt habe. Frau Karsch hieß bei den besten Schriftstellern die Rarichin (bas heute von "gebildeten" Leuten wie Berlin betont wird!), und fo war es noch zu Anfange des neunzehnten Sahrhunderts. Heute ist ein Familienname vor allen Dingen eine unantast= bare Reihe von Buchstaben. Wehe dem, der sich daran vergreift! Wehe dem, der es wagen wollte, den großen Wincelmann jest etwa Winkelmann zu ichreiben. weil man auch den Winkel nicht mehr mit ck schreibt. oder Goethe mit ö! Er ware sofort von der Biffenschaft in Ucht und Bann getan. Das alles haben wir dem arenzenlosen juriftischen Genauigkeitsbedürfnis unfrer Beit zu danken, das keinen gefunden Menschenverstand kennt und anerkennt, das alles äußerlich in Buchstaben "festlegen" muß, und das seine höchsten Triumphe feiert, wenn es eine Straße mit einem Bornamen, eine Stiftung mit einem Doftortitel und ein Denkmal mit einem Doftortitel und einem Vornamen geschmückt hat: Gustav Frentag=Strafe, Dr. Buniche=Stiftung, Dr. . Rarl Beine Denkmal

#### Hallenser und Weimaraner

Daß wir Deutschen bei unfrer großen Gelehrsamkeit und Gemissenhaftigkeit die Bewohner fremder Länder und Städte mit einer mahren Musterfarte von Ramenbildungen versehen, ift zwar sehr komisch, aber doch er= träglich. Sprechen wir also in Zukunft getroft von Amerikanern, Merikanern, Neapolitanern, Barmefanern und Benezolanern, Byzantinern, Floren= tinern und Tarentinern, Chinesen und Japanesen, Piemontesen und Albanesen, Genuesern, Bolo-gnesern und Beronesern, Bethlehemiten und Sybariten (denen sich als neuste Errungenschaft die Sansi= bariten angereiht haben). Samaritern und Moskowi= tern, Affiaten und Ravennaten, Candioten und Sydrioten, Frangosen, Bortugiesen, Brovengalen. Savonarden ufm. Daß wir aber an deutsche (!) Städtenamen noch immer lateinische Endungen hängen, ist doch ein Bopf, der endlich einmal abgeschnitten werden

sollte. Die Athenienser und Carthaginienser sind wir aus den Geschichtsbüchern glücklich los,\*) aber die Hallenser, die Jenenser und die Badenser, die Hannoveraner und die Weimaraner wollen nicht weichen, auch die Anhaltiner spuken noch gelegentlich, und neuerdings hat man sogar von Casselauern gehört! Und doch ist nicht einzusehen, weshalb man nicht ebeuso gut soll Jenaer sagen können wie Gothaer, Geraer und Altonaer,\*\*) ebenso gut Badner wie Münchner, Bosner und Dresdner, ebenso gut Haller wie Celler, Stader und Klever, ebenso gut Hannoverer und Weimarer wie Trierer, Speierer und Colmarer.

Freilich erstreckt sich die häßliche Sprachmengerei in unser Wortbildung nicht bloß auf geographische Namen, sie ist überhaupt in unser Sprache weit verbreitet; man denke nur an Bildungen wie buchstadieren, hals bieren, hausieren, grundieren, schattieren, glassieren (im 16. Jahrhundert sprach man noch von gesglästen Ziegeln und Kacheln), amtieren, Hornist, Lagerist, Prodist, Kursist, Wagnerianer, Börssianer, Goethiana, Beethoveniana, Lieferant, Stellage, Futteral, Stiefeletten, Glasur, schausderöß, blumistisch, superklug, hypergeistreich, antideutsch usw. Manches davon stammt aus sehr

<sup>\*)</sup> Die Kretenser freilich haben 1896 wieder in allen Zeitungen gewiltet, obwohl Schiller ichon vor hundern Jahren geschrieben hat: Die Kreter hat der Sturm zerstreuet.

<sup>\*\*)</sup> Freilich sind Formen wie Jenaer und Geraer auch nicht besonders schön, so wenig wie die in Sachsen in der Schriftsprache besliedten Abjektivbildungen auf aisch. Erimmaisch, Tanchaisch, Bornaisch, Virnaisch. In diesen Bildungen ist eine deutsche Endung an eine ganz unvollstämtliche, kinstlich gemachte lateinische Endung gehängt. Der Vollsmund kennt noch heutigestags nur die Städte Grimme, Tauche, Borne, Pirne und so auch uur die Abjektivbildungen Erimmisch, Das sich de antliche Schreibung den wieder anschließe. So gut wie sich zu irgend einer Zeit das Jasche amtlich hat einführen lassen, ließe sich doch auch das Richtige amtlich wieder einführen. Mam psiegt jezt eizig die "Vollskunden," such ibecall die Restauten. Gehört dazu nicht vor allem die Sprache des Volls?

früher Zeit und wird wohl nie wieder zu beseitigen sein; vieles aber ließe sich doch leicht vermeiden, und vor allem sollte es nicht vermehrt werden durch solchen Unfinn, wie daß ein Fabrikant zwei Hobler und einen Bohristen sucht; warum nicht lieber gleich auch zwei Hoblisten?

Eine eigne Bewandtnis hat es mit der Aussprache lutherisch (vom lateinischen Lutherus gebildet). Das Beftreben, fie gang ju beseitigen und überall dafür lutherisch zu sagen, scheint auf den ersten Blick sehr berechtigt. Sagt doch auch niemand ichillerisch. Man hat aber doch neuerdinas darauf aufmerksam gemacht. daß zwischen beiden Betonungen ein Unterschied sei: lutherisch bezeichne etwas Bersönliches, man könne also wohl von der lutherischen Bibelübersekung, dem lutherischen Ratechismus, den lutherischen Bredigten reden, auch von den Lutherischen, wenn man Luthers Partei aus feiner Zeit meint; lutherisch bagegen bezeichne etwas Unpersönliches, Wissenschaftlich = Theolo= aisches, und es habe daher seine aute sprach- und kulturgeschichtliche Berechtigung, von der evangelisch = luthé= rischen Landestirche zu reden. Wie viele freilich im= stande sein werden, diese Unterscheidung nachzufühlen?



Bur Sahlehre

N.Z.Y



## Unterdrückung des Subjekts

pie meisten Fehler gegen die grammatische Richtige feit und den guten Geschmack werden natürlich auf dem schwierigsten Gebiete der Sprache, auf dem des Sagbaus begangen. Zunächst sollen Subjekt und Prädikat und dann die Tempora und die Modi des Zeitworts in Haupt- und Nebensätzen ins Auge gesaft werden.

Nicht bloß in dem Geschäfts- und Briefstil der Kaufleute, sondern im Briefstil überhaupt halten es viele für ein besondres Zeichen von Höflichkeit, das Subjekt ich und wir zu unterdrücken. Kaufleute schreiben in ihren Geschäftsauzeigen: Kisten und Tonnen nehmen zum Selbstfostenpreise zurück, Zeitungen drucken über ihren Inseratenteil: Sämtliche Anzeigen halten der Beachtung unser Leser empsohlen, und Arzte machen bekannt: Habe mich hier niedergelassen, oder: Meine Sprechstunden halte von heute ab von acht dis zehn Uhr. Aber auch gebildete Frauen und Mädchen, denen man etwas bessern Geschmack zutrauen sollte, schreiben: Borige Woche habe mit Bava Besuch bei R.3 gemacht.

Wenn man jemand seine Hochachtung unter anderm auch durch die Sprache bezeugen will, so ist das an sich gar nicht so übel. Aber vernünftigerweise kann das doch nur dadurch geschehen, daß man die Sprache so sorgfältig und sauber behandelt, als irgend möglich, aber nicht durch äußerliche Mittelchen, wie große Ansangsbuchstaben (Du, Dein), gesuchte Wortstellung, bei der man den Angeredeten möglichst weit vor, sich selbst aber möglichst weit hinter stellt (so bitte Euer Wohlgeboren insolge unser mündlichen Berabredung ich ganz ergebenst), oder gar dadurch, daß man den grammatischen

Selbstmord begeht, wie es Jean Paul genannt hat, ich oder wir wegzulassen. Derartige Scherze schleepen sich aus alten Briessellern fort — wer Gelegenheit hätte, in den Briesen des alten Goethe zu lesen, würde mit Erstaunen sehen, daß sich auch der nie anders ausgedrückt hat —, sie sollten aber doch endlich einmal überwunden werden.

Noch schlimmer freilich als die Unterdrückung von ich und wir ist die unglaubliche Albernheit, die jest in den Kreisen der "Gebildeten" grassiert, wenn man den andern nicht recht verstanden hat, zu fragen: Bie meinen? Hier mordet man grammatisch gar den Ungeredeten! Ein solcher Blödsinn aus der Umgangssprache dringt ja nicht in die Schriftsprache, er soll aber doch hier sessenagelt werden, denn schon nach wenig Jahren wird man ihn nicht mehr für möglich halten.

## Die Ausstattung war eine glänzende

Eine häßliche Gewohnheit, die in unserm Sathau eingerissen ist, ist die, das Prädikat, wenn es durch ein Absektiv gebildet wird, nicht, wie es doch im Deutschen das richtige und natürliche ist, in der unslektierten, prädikativen Form hinzuschreiben, z. B.: das Berfahren ist sehr einfach, sondern in der slektierten, attributiven Form, als ob sich der Leser das Subjekt noch einmal dazu ergänzen sollte: das Berfahren ist ein sehr einssaches (nämlich Berfahren). Es ist das nicht bloß ein unnaktischer, sondern auch ein logischer Fehler, und daß man das gar nicht empsindet, ist das besonders traurige dabei.

Ein Abjektiv im Prädikat zu flektieren hat nur in einem Falle Sinn, nämlich wenn das Subjekt durch die Ausfage in eine bestimmte Klasse oder Sorte eingereiht werden soll. Wenn man sagt: diese ganze Frage ist eine rein ästhetische, eine rein wirtschaftliche — der Genuß davon ist mehr ein sinnlicher, kein rein geistiger — die Kirsche, die du mir gegeben halt, war eine saure — das Regiment dort ist ein preus sisches — der Begriff der Insektionslehre ist ein mos derner — die Macht, die das bewirken sollte, mußte

eine weltliche sein - bas Amt des Areopagiten war ein lebenslängliches - bas Eremplar, das ich bezogen habe, war ein gebundnes - das abgelaufne Sahr mar für die Geschäftswelt fein aunftiges fo teilt man die Fragen, die Genuffe, die Kirschen, die Regimenter uim, in periciedne Rlaffen ober Sorten ein und weift das Gubieft nun einer diefer Sorten gu. E3 ware gang unmöglich, ju sagen: diese Frage ift rein ästhetisch ober: bas Regiment bort ift preußisch. Die Kiriche ist fauer - bas fann man mohl pon einer unreifen Gußfirsche fagen, aber nicht wenn man auß= druden will, daß die Ririche zu der Gattung der fauern Kirschen gehöre. Das unflettierte Adjettip also ur= teilt, das fleftierte fortiert. Un ein Sortieren ist aber boch nicht zu denken, wenn jemand fagt: meine Arbeit ift eine vergebliche gemesen. E3 fällt doch dem Schreibenden nicht im Traume ein, die Arbeiten etwa in erfolgreiche und vergebliche einteilen und nun die Arbeit, von der er spricht, in die Klasse der vergeblichen einreihen zu wollen, sondern er will einfach ein Urteil über seine Arbeit aussprechen. Da genügt es aber boch. ju fagen: meine Arbeit ift pergeblich gewesen.

In der Unterhaltung fagt denn auch kein Mensch: bie Suppe ift eine zu heiße, aber eine fehr gute die Not ift eine große - der Rerl ift ein zu dummer. Der lebendigen Sprache ift diefe unnötige und häßliche Berbreiterung des Ausdrucks aang fremd, fie gehört ausichließlich der Bapiersprache an, stellt sich immer nur bei dem ein, der die Feder in die Hand nimmt, oder bei dem Gewohnheitsredner, der bereits Pavierdeutsch spricht, ober dem gebildeten Philister, der sich am Biertisch in der Sprache seiner Leibzeitung unterhalt. Die Bapiersprache fennt gar feine andern Brädikate mehr. Man fehe fich um: in gehn Fällen neunmal dieses schleppende flektierte Abjektiv, im Akten= und im Zeitungsbeutsch durchweg, aber auch in der wiffenschaftlichen Darstellung, im Roman und in der Novelle. Lächerlicherweise ist bas Adjeftiv dabei oft durch ein Adverb gesteigert, so= daß gar fein Zweifel darüber sein kann, daß ein Urteil ausgesprochen werden soll. Aber es wird nirgends mehr

geurteilt, es wird überall nur noch sortiert: die Ausstattung ist eine überaus vornehme - die Dragni= sation ift eine fehr straffe, fast militärische - ber Andrang war ein gang enormer - der Beifall war ein wohlverdienter — diese Forderung ist eine durch = aus gerechtfertigte — die Stellung des neuen Di= reftors war eine außerordentlich schwierige in einigen Lieferungen ift die Bandbezeichnung eine falsche - ber Erfolg mußte von vornherein ein meifelhafter sein - die versönliche Selbständigkeit war in der Schweiz eine weit größere als in Deutsch= land — das Zeugnis Verschiedner ist keineswegs immer ein einmütiges - sein Standpunkt ift ein ganglich verkehrter - diese Anschauung vom Leben der Sprache ist eine burchaus verkehrte - die Berfrachtung ist eine außerordentlich zeitraubende und fostspie= lige - Napoleons Lage war am 16. Oftober eine wenig gunftige - leider ift dieser Standpunkt ein völlig undurchführbarer - die wirtschaftliche Lage des Landes ift eine fehr erfreuliche - die Aussicht auf die kommende Seffion ift eine fehr trübe - dieses Gedicht ist ein dem gangen deutschen Bolke teures (!) ber Text im Merkur ift ein von Ramler verball= hornter (!) - allen Berehrern Moltfes dürfte der Befit dieses Runftblattes ein fehr willkommner (!) sein ufw. Ebenso dann auch in der Mehrzahl: die Meinungen der Menschen sind sehr verschiedne — die Pachtsummen waren schon an und für sich hohe — die mythologischen Renntnisse der Schüler sind gewöhnlich ziemlich dürf= tige - ich glaube nicht, daß die dortigen Berhältniffe von den unfrigen so grundverschiedne (!) seien. Ift das Prädikat verneint, so heißt es natürlich kein statt nicht: die Schwierigkeiten waren feine geringen die Kluft zwischen den einzelnen Ständen war feine fehr tiefe - die Rührung ift feine erfünftelte die Grenze ift feine für alle Zeiten bestimmte und feine für alle Orte gleiche - bei Goethe und Schiller ift der Abstand von der Gegenwart fein so starker mehr. Gine musterhafte Buchkritik lautet heutzutage so (das Beispiel ift nicht erfunden!): ist der Inhalt des Lexikons ein sehr wertvoller und die Behandlung der einzelnen Punkte eine vorzügliche, so hält die Ausstattung gleichen Schritt damit, denn sie ist eine

fehr gediegne.\*)

Bon dem einfachen mit der Ropula gebildeten Brädifat geht aber der Schwulft nun weiter zu den Berben. die mit doppeltem Affusativ, einem Obiefts- und einem Brädifatsakfusatin, perbunden merden. Auch da heißt es nur noch: diesen Rampf fann man nur einen aehässigen nennen (statt: gehässig nennen!) - mehr oder minder sehen wir alle die Zufunft als eine ernste an (ftatt: als ernft an) - ich mochte biefen Berfuch nicht als einen durchaus gelungnen bezeichnen ich bin weit davon entfernt, diese Untersuchung als eine abichließende hinzustellen - bas, mas uns diese Tage zu unvergeflichen macht (ftatt: unvergeklich macht!) - und passiv: der angerichtete Schade wird als ein beträchtlicher bezeichnet - abhängige Arbeit löft sid) los und wird zu einer unabhängigen (ftatt: wird unabhangia) - bis die Bildung der Frauen eine andre und beffere wird (ftatt: anders und besser) - unfre Kenntnis der japanischen Industrie ift eine viel umfassendere und arundlichere aeworden - durch diese Nadel ist das Fleischsvicken ein müheloferes (!) geworden. Gelbit an die Stelle eines Aldverbs drängt sich bei gedankenlosen Zeitungsschreibern dieses prädikative Adjektiv: Das Gericht fah den Fall als einen außerordentlich milden an!

Besonders häßlich wird die ganze Erscheinung, wenn statt des Adjektivs oder neben dem Adjektiv ein aktives Partizip erscheint, z. B.: das ganze Versahren ist ein durch aus den Gesehen widersprechendes. Hier liegt ein doppelter Schwulst vor: statt des einsachen

<sup>\*)</sup> Der Unsinn geht so weit, daß man sogar seinziehende formelshafte Berbindungen, wie: eine offne Frage, ein zweiselhaftes Lob, ein frommer Wunsch, ein blinder Lärm, auseinanderzert, das Prädikat zum Subjelt macht und schreibt: die Frage war lange Zeit eine offne — diese Lob ist doch ein sehr zweiselhaftes — dieser Bunsch wird wohl ewig ein frommer (!) bleiben — der Lärm war zum Glick nur ein blinder (!).

verbum finitum widerspricht ist das Bartizip aebraucht: ift widersprechend, und statt des unflektierten Partizips nun auch noch das flektierte: ift ein mider= sprechendes. Aber gerade auch solchen Sätzen be= gegnet man täglich: das Ergebnis ift insofern ein ver= stimmendes — da die natürliche Beleuchtung doch immer eine wechselnde ist - der Anteil mar ein den vorhandnen männlichen Seelen entsprechender - die Mache ift eine verschiedenartige, der Mangel selb= ständiger Forschung aber ein stets wiederkehrender die Stellung des Richters ift eine von Sahr zu Sahr finkende - das schließt nicht aus, daß der Inhalt ber Sitte ein verwerflicher, d. h. dem mahren Beften der Gefellichaft nicht entiprechender fei (ftatt: verwerf= lich sei, d. h. nicht entspreche) - die Armierung ist eine sehr schwache und absolut nicht ins Gewicht fallende - die Sprache des Buchs ist eine flare, einfache und allgemein verständliche, vom Bergen kommende und zum Bergen gehende - im ganzen ift das Werk freilich kein den Gegenstand er= schöpfendes - auch: der Amed des Buchs ift ein burchaus anzuerkennender (statt: burchaus an= querfennen).

Es ist kein Zweifel, daß diese breitspurig einherstelzenden Prädikate jett allgemein für eine besondre Schönheit gehalten werden. Wer aber einmal auf sie aufmerksam gemacht worden oder von selbst aufmerksam geworden ist, der müßte doch jeden Rest von Sprachgefühl verloren haben, wenn er sie nicht so schnell als

möglich wieder abschüttelte.

## Gine Menge war oder waren?

Wenn das Subjekt eines Sages durch ein Wort wie Zahl, Anzahl, Menge, Masse, Fülle, Haufe, Reihe, Teil und ähnliche gebildet wird, so wird sehr oft im Prädikat ein Fehler im Numerus gemacht. Zu solchen Wörtern kann nämlich entweder ein Genitiv treten, der als Genitiv nicht erkennbar und fühlbar ist, sondern wie ein frei angeschlossener Nominativ erscheint

(eine Menge Menschen) und deshalb sogar ein Attribut im Nominatio zu sich nehmen kann (eine Menge un= bedeutende Menschen\*), oder ein auf irgend eine Weise erkennbar gemachter Genitip (eine Menge pon Menichen, eine Menge unbedeutender Menichen): die eine Verbindung ist so gebräuchlich wie die andre. Run ift wohl flar, daß in dem ersten Falle das Brädifat in der Mehrzahl stehn muß; der scheinbare Nominativ Menschen tritt da so in den Bordergrund, daß er geradezu zum Subjeft, daher für die Wahl des Rumerus im Brädikat entscheidend wird. Ebenso flar ist aber doch. daß in dem zweiten Falle das Brädikat nur in der Gin= gahl stehen kann, denn der abhängige Genitiv von Men= ichen bleibt im Sintergrunde, und entscheidend für den Rumerus im Brädikat kann bann nur ber Singular Menge sein. Man fann zwar zu solchen Begriffen - nach dem Sinne - das Brädikat auch in die Mehr= zahl seken, aber doch nur, wenn sie allein stehen; durch den abhängigen deutlichen Plural-Genitiv wird das que sammenfassende, einheitliche in dem Beariff Menge so eindringlich fühlbar gemacht, daß es in hohem Grade stört. wenn man Gate lefen muß, wie: eine außerlefene Bahl deutscher Runftwerke find gegenwärtig in Leipzig zu sehen - eine große Anzahl seiner Erzählungen beginnen mit dem jugendlichen Alter des Selden in der öffentlichen Besprechung sind eine große Angahl von Gründen angeführt worden - eine Menge ab= weichender Beispiele dürfen nicht dazu verleiten, die Regel als ungiltig zu bezeichnen - außer den Seen muffen noch eine Menge kleiner Ranale benutt werden - dem Reichsdeutschen treten in dem schweize= rischen Schriftbeutsch eine gange Menge von Be= sonderheiten entgegen - in fratern Auflagen ftanden noch eine Reihe von neuen Gedichten - eine Reihe charakteristischer Gigentumlichkeiten find bei Rost und Gellert übereinstimmend vorhanden - eine

<sup>\*)</sup> Bergl. ein Schod frische Gier — ein Dupend neue hemben — eine Flasche guter Bein — mit ein paar guten Freunden — mit ein bischen frembtanbischem Sprachflitter.

Reihe von Runftbeilagen ermöglichen dem Runft= historifer weitergebendes Studium - fanm ein halbes Dukend der vorzüglichsten Dramen finden nachbaltige Teilnahme - der größte Teil der Grund= besiker waren gar nicht mehr Eigentümer - ein gang geringer Bruchteil der Stellen find auskömmlich bezahlt - von diesem schönen Unternehmen liegen nun schon eine Reihe von Heften vor - wer da weiß, wie schrecklich unbeholfen die Mehrzahl unfrer Anaben find - dem Erfolge ftehen eine Fülle von ver-Schiednen Bedingungen entgegen. Alle, die fo ichreiben, verraten ein stumpfes Sprachaefühl und laffen sich von dem Krämer beschämen, der in der Zeitung richtig anzeigt: Gin großer Boften gurückgesekter Unterrocke ift billig zu verfaufen. Besonders beleidigend wird der Fehler, wenn das Zeitwort im Plural unmittelbar vor dem singularischen Beariff der Menge

Umgekehrt sind manche geneigt, alle Angaben von Bruchteilen als Singulare zu behandeln und zu schreiben: bei Aluminium wird zwei Drittel des Gewichts erspart — es wurde nur fünf Prozent der Masse gerettet. Hier ist der Singular natürlich ebenso anstößig, wie in den vorher angeführten Beispielen der Blural.

Dem Deutschen eigentümlich ist die Anrede Sie, eigentlich die dritte Person der Mehrzahl. Sie ist das durch entstanden, daß man vor lauter Hösslichkeit den Angeredeten nicht bloß, wie andre Sprachen, als Mehrzahl, sondern sogar als abwesend hinstellte. Man wagte gleichsam gar nicht, ihm unter die Augen zu treten und ihn anzublicken. Das pluralische Prädikat zu diesem Sie wird aber nun sogar nit singularischen Subjekten verdunden, wie Eure Majeskät, Erzellenz, der Herr Hosstrat (Goethe im Faust: Herr Doktor wurden da katechisiert). So unnatürlich das ist, es wird schwerlich wieder zu beseitigen sein. Die wunderlichste Folge dieser Spracherscheinung ist wohl ein Say wie der: Berzeihen Sie, daß ich Sie, der Sie ohnehin so beschäftigt sind, mit dieser Fraae belästige.

## Noch ein falfcher Plural im Pradikat

Gin Bradifat, das fich auf zwei oder mehr Subjefte bezieht, muß felbstverständlich im Blural ftehen, wenn die Subiefte zu einer Gruppe gusammengefaßt werden. Das geschieht aber immer, wenn fie burch bas Bindewort und verbunden sind. Dagegen werden die Subjette niemals zu einer Gruppe vereinigt, wenn sie mit trennenden (disjunftiven) oder gegenüberstellenden Bindewörtern verbunden werden - eigentlich ein Widerspruch, aber doch nur ein scheinbarer, denn die Berbindung ist etwas äußerliches, rein snntaktisches, die Gegenüberstellung ist etwas innerliches, logisches. Bu diesen Bindewörtern (zum Teil eigentlich mehr Adverbien) gehören: oder, teil3 - teil3, meder - noch, wie, fowie, fo= wohl - wie, sowohl - als auch. Es ift eins ber unverkennbarsten Zeichen der zunehmenden Unklarheit bes Denkens, daß in solchen Fällen das Brädifat jest immer öfter in den Plural gesett wird. Berhältnis= mäßig selten lieft man ja so unfinnige Gake wie: wenn ein schwacher Bater ober eine schwache Mutter ber Schule ein Schnippchen ichlagen (ichlägt!) - es ift sehr fraglich, ob ein rober, trunfsüchtiger Mann ober eine bose, schlecht wirtschaftende Frau im Saufe mehr Schaden anrichten (anrichtet!) - fo mar es teils die Willfür des Geschmacks, teils die Willfür des Rufalls, die zu entscheiden hatten (hatte!) - ober gar: fein Milieu, wenn nicht etwas andres in ihm, er= halten (erhält!) ihn unparteiisch und nüchtern. Aber schon etwas ganz alltägliches ift der Fehler bei weber noch: wenn meder der Beklagte noch er felbst fich itellen - mahrend doch fonst weder Tinte noch Papier gespart werden - da weder der Bater noch die Mutter des Jungen mit uns das geringste zu tun haben - meder die Grafin noch ihr Bruder ver= fügen über ein größeres Bermögen - weder Boccaccio noch Lafontaine haben folche Abweichungen geduldet weder Breuken noch das junge Reich waren ftark genug, das Bentrum ju überwinden. Um häufigsten wird der Fehler bei wie, sowie und den verwandten

Berbindungen begangen: die vornehme Salondame wie die schlichte Sausfrau stellen an Dienstboten oft uner= hörte Anforderungen — der Verfasser zeigt, wie sich von da an das heer wie das Reich immer mehr barbari= fierten - da der Rationalismus den Grundzug dieser Religion bildet, so ift es flar, daß ihr der Gebildete mie der Ungebildete in gleicher Beise anhängen Ausbildung der städtischen Berfassung wie die Entwicklung der Fürstentumer zwangen zur Bermehrung der Beamten - der höchste Gerichtshof sowie der Rechnungs= hof des Reichs befinden sich nicht in der Reichshaupt= stadt - Frankreich sowohl wie Deutschland entwickeln sich sozialistisch — Custine sowohl wie die französische Regierung waren hinlänglich davon unterrichtet - fo= wohl der romantische als der realistische Meister hatten der Entwicklung eine breite Bahn geöffnet - sowohl der Wortschatz als auch die Formenlehre haben im Verlaufe von hundert Jahren merkliche Veränderungen erfahren - die freundlichen Worte, die sowohl der Vizepräsident an mich, als auch der herr Minister= präsident an die Direktoren gerichtet haben. In allen diesen Säten kann gar kein Zweifel sein, daß nur von einem Singular etwas ausgefagt wird. Dieser Sin= gular wird einem andern Singular gleichgestellt, von dem dieselbe Aussage gilt. Aber dadurch wird doch aus den beiden Singularen noch kein Plural. Wer das Brädifat in den Blural feten will, muß eben die Gubjefte durch und verbinden, nicht durch wie.

# Das Passivum. Es wurde sich

Beim Gebrauche der Zeitwörter kommen in Betracht die Genera (Aktivum und Passivum), die Tempora und die Modi. Im Gebrauche der Genera können kaum Fehler vorkommen. Zu warnen ist nur vor der unter Juristen und Zeitungsschreibern weit verbreiteten Gewohnheit, alles passivisch auszudrücken, z. B.: namentlich muß von dem obersten Leiter der Politik dieser Zustand als eine Erschwerung seines Umtes empfunden werden (statt: der oberste Leiter muß empfinden) —

das hat sehr dazu beigetragen, daß von der Regierung nicht an den bisher befolgten sozialpolitischen Grundsägen sestgehalten worden ist (statt: daß die Regierung nicht festgehalten hat) — bei einem Pachtverhältnis sollte von seiten (!) des Verpächters nicht bloß auf die Höhe der gebotnen Pachtsumme geschen werden, sondern auch die Persönlichkeit des Bewerbers berücksichtigt und auf dessen Besähigung Wert gelegt werden (statt: der Verpächter sollte berücksichtigen). Das Nächstliegende ist doch immer das Aktivum.

Seichmacklos ist es, ein Passivum von einem reslexiven Zeitwort zu bilden: es brach ein Sewitter los, und es wurde sich in ein Haus geflüchtet — mit dem Beschlusse des Rats wurde sich einverstanden erklärt — über dieses Thema ist sich in pädagogischen Zeitschristen wiederholt geäußert worden. Dergleichen Säge kann man doch höchstens im Scherz bilden. In gutem Deutsch müssen sie mit hilfe des Fürworts man umschrieben werden.

# Ift gebeten oder wird gebeten?

Zahlreiche Verstöße werden gegen den richtigen Gebrauch der Tempora begangen. Ganz undeutsch und nichts als eine gedankenlose Nachäfferei des Französischen, noch dazu eines falsch verstandnen Französisch, ist es, zu schreiben: die Mitglieder sind gebeten, pünktlich zu erscheinen. In dem Augenblicke, wo jemand eine derartige Aufsorderung erhält, ist er noch nicht gebeten, sondern er wird es erst. Man kann wohl sagen: du bist geladen, d. h. betrachte dich hiermit als geladen. Wer die Mitteilung einer Bitte, einer Einladung usw. kann doch nur durch das Präsens, nicht durch das Persfestum ausgedrückt werden.

# Migbrauch des Imperfekts

Ganz widerwärtig und ein trauriges Zeichen der zunehmenden Abstumpfung unsers Sprachgefühls ist ein Mißbrauch des Impersetzt, der seit einiger Zeit mit großer Schnesligkeit um sich gegriffen hat.

Das Imperfektum ist in gutem Deutsch bas Tempus

der Erzählung. Was heißt erzählen?

Mariandel fommt weinend aus der Kinderstube und flagt: Wolf hat mich geichlagen! Die Mutter nimmt fie auf den Schoß, beruhigt fie und fagt: erzähle mir einmal, wieß zugegangen ift. Und nun erzählt Mariandel: ich faß gang ruhig da und spielte, da fam der bose Wolf und zupfte mich am haar ufm. Mit dem Berfektum also hat sie die erste Meldung gemacht: auf die Aufforderung der Mutter, zu erzählen, springt sie sofort ins Imperfektum über. Da sehen wir deutlich den Sinn bes Imperfefts. Erzählen heift aufzählen. Das Wefent= liche einer Erzählung liegt in dem Eingehen in Einzelbeiten. Beiterhin besteht aber nun zwischen Inwerfett und Berfeft auch ein Unterschied in der Zeitstufe: bas Imperfekt berichtet früher geschehene Dinge (man kann fich meift ein damals dazu benten), das Berfektum Greignisse, die sich soeben zugetragen haben, wie der Schlag, den Mariandel bekommen hat. Wenn ich eine Menschenmasse auf der Straße laufen sehe und frage: was gibts benn? so wird mir geantwortet: ber Blit hat eingeschlagen, und am Markt ift Feuer ausgebrochen; b. h. das ift soeben geschehen. Wenn ich dagegen nach einigen Wochen oder Jahren über den Vorgang berichte, kann ich nur fagen: ber Blit schlug ein, und am Markte brach Feuer aus. Rur wenn ich etwas, mas mir ein andrer erzählt hat, weiter ergahle, gebrauche ich das Berfektum; felbst dann, wenn mirs der andre im Imperfekt erzählt hat, weil ers felbst erlebt, selbst mit angesehen hatte, kann ich es nur im Berfekt weiter erzählen. Wollte ich auch im Im= perfekt erzählen, so müßte ich auf die Frage gefaßt fein: bift du denn dabei gemesen?

Also mit dem Impersekt wird erzählt, und zwar selbsterlebtes; es ist daher das durchgehende Tempus aller Romane, aller Novellen, aller Geschichtswerke, denn sowohl der Geschichtschreiber wie der Romanschreiber der richtet so, als ob er dabeigewesen wäre und die Dinge selbst mit angesehen hätte. Das Persektum ist dagegen das Tempus der bloßen Meldung, der tatsächlichen Mit-

teilung. Der Unterschied ist so handgreislich, daß man meinen sollte, er könnte aar nicht verwischt werden.

Nun sehe man einmal die furzen Meldungen in unsern Leitungen an, die das Neueste vom Tage bringen. unter den telegraphischen Deveschen, unter den Stadt= nachrichten usw. - ist es nicht widerwärtig, wie da das Imperfeft migbraucht wird? Da heift es: der Raiser beauftragte Prof. Begas mit der Unfertigung eines Sarkophaas des Fürsten Bismarck - Bahn= hofsinsvettor S. in R. erhielt das Ritterfreuz zweiter Rlaffe - in Beidelberg ftarb Brofeffor & - Minister in und fo reichte seine Entlassung ein - in Dingsba murbe die Sparfaffe erbrochen - ein mertwürdiges Buch erschien in Turin. Wann denn? fragt man un= willfürlich, wenn man so etwas liest. Du willst mir doch eine Neuigkeit mitteilen und drückst dich aus, als ob du etwas ergähltest, mas por dreihundert Sahren geichehen mare? Gin merkmurdiges Buch erschien in Turin - bas flingt boch, als ob der Sat aus einer Rirchengeschichte Italiens genommen mare.

Etwas andres wird es schon, wenn eine Zeitbestimmung der Bergangenheit hinzutritt, und wäre es nur ein gestern; dann kann der Sat den Charakter einer bloßen tatsächlichen Mitteilung verlieren und den der Erzählung annehmen. Es ist ebenso richtig, zu schreiben: gestern starb hier nach längerer Krankheit Prosessor X, wie: gestern ist hier nach längerer Krankheit Prosessor X gestorben. Im zweiten Falle melde ich einsach das Ereignis, im ersten Falle erzähle ich. Fehlt aber sede Zeitzangabe, soll das Ereignis schlechthin gemeldet werden, so ist der Gebrauch des Impersekts ein Mißbrauch.

Der Fehler ist aber nicht auf Zeitungsnachrichten beschränkt geblieben; auch unste Geschäftsleute schreiben schon, und zwar immer öfter, in ihren Anzeigen und Briesen: ich verlegte mein Geschäft von der Petersestraße nach der Schillerstraße — ich eröffnete am Joshannisplat eine zweite Filiale u. ähnl. Ein Schuldirestor schreibt einem Schüler ins Zeugnis: M. besuchte die hiesige Schule und trat heute aus. Sine Verlagsbuchhandlung schreibt in der Ankündigung eines Werkes,

bessen Ausgabe bevorsteht: wir scheuten kein Opfer, die Ilustrationen so prächtig als möglich auszuführen; den Preis stellten wir so niedrig, daß sich unser Unternehmen in den weitesten Kreisen Singang verschaffen kann. Wann denn? fragt man unwillkürlich. Sind diese Säze Bruchstücke aus einer Selbstbiographie von dir? erzählst du mir etwas aus der Geschäfts? über ein Berlagsunternehmen, das du vor zwazig Jahren in die Welt geschickt haft? Oder handelt sichs um ein Buch, das soeden fertig geworden ist? Wenn du das letzte meinst, so kann es doch nur heißen: wir haben kein Opfer gescheut, den Preis haben wir so niedrig gestellt usw. Sine andre Buchsandlung schreibt auf die Titelblätter ihrer Verlagswerke: den Buchschmuck zeichnete Fidus. Zeichnetee! Wann denn?

Es kommt aber noch eine weitere Verwirrung bingu. Das Verfekt hat auch die Aufaabe, die gegenwärtige Sachlage auszudrücken, die durch einen Vorgang oder eine Handlung geschaffen worden ift. Auch in dieser Bedeutung wird es jest unbegreiflicherweise durch das Tempus der Erzählung verdrängt. Da heißt es: die soziale Frage ist das schwierigste Erbteil, das Kaiser Wilhelm von seinen Vorfahren erhielt (ftatt: erhalten hat, denn er hat es doch nun!) — auch die vorliegende Arbeit führt nicht zum Ziel, trot der großen Mühe, die der Berfaffer auf fie verwandte (ftatt: verwendet hat, demi die Arbeit liegt doch vor!) - da die Ehe des Berzogs finderlos blieb (ftatt: geblieben ift), folat ihm sein Neffe in der Regierung - die letten Wochen haben dazu beigetragen. daß das Vertrauen in immer weitere Kreise drang (statt gedrungen ist) - wir beflagen tief, daß sich fein Ausweg finden ließ (ftatt: hat finden laffen) - fein Wunder, daß aus den Wahlen folche Ergebniffe hervorgingen ufm. Der lette Sat flingt, als ware er aus irgend einer geschichtlichen Darstellung genommen, als wäre von Wahlen etwa zum ersten deutschen Parlament die Rede. Es follen aber die letten Reichstaasmahlen damit gemeint sein, die den gegenwärtigen Reichstag geschaffen haben! Da muß es doch beißen: fein Wunder, daß aus den Wahlen folche Ergebniffe hervorgegangen find, benn diefe Ergeb-

niffe bilden doch die gegenwärtige Sachlage.

Es fann wohl faum ein Zweifel barüber sein, woher der Migbranch des Imperfekts stammt. In Nordbeutsch= land ist er durch Nachäfferei des Englischen entstanden und mit dem lebhaftern Betriebe der englischen Sprache aufgekommen. Der Engländer faat: I saw him this morning (ich habe ihn diesen Morgen aesehen) -I expected you last Thursday (ich habe Sie vorigen Donnerstag erwartet) - Yours I received (ich habe Ihr Schreiben erhalten) - That is the finest ship I ever saw (bas ift bas schönste Schiff, bas ich je gesehen habe) - Sheridan's Plays, now printed as he wrote them (wie er fie geschrieben hat). Bahrscheinlich weniger durch nachlässiges Überseten aus englischen Zeitungen, als durch schlechten englischen Unterricht, bei dem nicht genug auf den Unterschied der Sprachen in dem Bebrauche der Tempora hingewiesen, sondern gedankenlos wörtlich übersetzt wird, ist der Mißbrauch ins Deutsche bereingeschleppt worden. In Leipzig kann man schon hören, wie ein Geck, der den Tag zuvor aus dem Bade jurudgefehrt ift, einem andern Beden guruft: Sa, ich fam gestern gurud, ein Bed in ber Befellichaft fagt: Ich hatte schon den Borzug (!) - ich habe schon die Ehre gehabt. In Süddeutschland aber fommt dazu noch eine andre Quelle. Dem banrisch = öfterreichischen Bolksdialekt fehlt das Imperfektum (mit Ausnahme von ich war) ganglich; er kennt weder ein hatte, noch ein ging, noch ein sprach, er braucht in der Erzählung immer bas Berfeft (bin ich gewesen - hab ich gesagt). Daher hat diese Form in Guddeutschland und Diterreich ben Beigeschmack des Dialektischen, und wenn nun der Halbaebildete Schriftdeutsch sprechen will, so gebraucht er überall das Imperfektum, weil er mit dem Perfekt in den Dialekt ju fallen fürchtet. In großen Dresdner Benfionaten, mo enalische, norddeutsche und österreichische Rinder zusammen find, fann man den Ginfluß beider Quellen gleichzeitig beobachten.

Ein wunderliches Gegenftud zu dem Migbrauch des Imperfekts verbreitet fich in neuern Geschichtsdarstellungen, Worden

nämlich die Schrulle, im Perfektum zu — erzählen! Nicht bloß vereinzelte Sätze werden so geschrieben, wie: der Enkel hat ihm eine freundliche und liebevolle Erinnerung bewahrt (statt: bewahrte ihm), nein, halbe und ganze Seiten lang wird das Imperfekt aufgegeben und durch das Versektum ersett. Geschmackvoll kann man das nicht nennen.

#### Worden

Ebenso schlimm wie die beiden eben bezeichneten ist aber noch eine dritte Verwirrung, die neuerdings aufgekommen ist und in kurzer Zeit reißende Fortschritte gemacht hat: die Verwirrung, die sich in dem Weglassen des Partizips worden im passiven Persektum zeigt. Es handelt sich auch hier um eine Vermengung zweier grundpresschiedner Zeitsormen, der beiden, die man in der Grammatik als Versektum und als Persectum prassens

bezeichnet.

In gutem Schriftbeutsch nicht nur, sondern auch in der gebildeten Umgangssprache ift noch bis vor kurzem aufs strengste unterschieden worden zwischen zwei Sätzen, wie folgenden: auf dem Königsplate find junge Linden angenflangt worden, und: auf dem Köniasplate find junge Linden angepflangt. Der erste Satz melbet ben Vorgang oder die Handlung des Anpflanzens - das ist das eigentliche und wirkliche Berfektum; der zweite beschreibt den durch die Handlung des Anpflanzens ge= schaffnen gegenwärtigen Zustand — das ist das, was die Grammatik Perfectum praesens nennt. Der Altar= raum ift mit fünf Gemälden geschmückt worden das ist eine Mitteilung; der Altarraum ist mit fünf Gemälden gefchmückt - bas ift eine Beschreibung. Wenn mir ein Freund Lust machen will, mit ihm vierhändig zu spielen, so sagt er: Komm, das Klavier ift geftimmt! Dann kann ich ihn wohl fragen: So? wann ist es denn gestimmt worden? aber nicht: wann ist es denn ge= stimmt? denn ich frage nach dem Borgange. ein Maler faat: Mir find für das Bild 6000 Mark geboten, so heift das: ich kann das Beld jeden Augen= blick bekommen, der Bieter ift an sein Gebot gebunden.

Worden 105

Sagt er aber: Mir find 6000 Mark geboten worden, so kann der Bieter sein Gebot längst wieder zurückgezogen haben.

Sandelte fichs um einen besonders feinen Unterschied. der schwer nachzufühlen und deshalb leicht zu verwischen wäre, so wäre es ja nicht zu verwundern, wenn er mit der Zeit verschwände. Aber der Unterschied ist so grob und fo finnfällig, daß ihn der Ginfältigste begreifen muß. Und doch dringt der Unsinn, eine Handlung, einen Borgang, ein Greignis als Buftand, als Sachlage hingustellen, in immer weitere Kreise und gilt jest offenbar für fein. Selbst ältere Leute, benen es früher nicht ein= gefallen wäre, so zu reden, glauben die Mode mitmachen zu müffen und lassen das worden jett weg. Täglich fann man Mitteilungen lefen, wie: Dr. Sch. ift gum außerordentlichen Professor an der Universität Leinzig ernannt - dem Freiherrn von G. ift auf fein Gesuch der Abschied bewilligt - in S. ist eine Gisenbahn= station feierlich eröffnet - ober Gage, wie: über den Begriff der Philologie ist viel herumgestritten - die märkischen Stände sind um ihre Rustimmung offenbar nicht befragt - so ist die Reformation in Breußen als Volksfache vollzogen — er behauptete, daß er in dieser Anstalt wohl gedrillt, aber nicht erzogen fei - die Methode, in der Niebuhr so erfolgreich die römische Beschichte behandelte, ist von Ranke auf andre Gebiete ausgebehnt - man rühmt fich bei den National= liberalen, daß über 12000 Stimmen von ihnen abae= geben feien - es fann nicht geleugnet werden, daß an Verhetzung geleistet ist, was möglich war - wie hätte die schöne Sammlung zustande kommen können, wenn nicht mit reichen Mitteln dafür eingetreten mare?

Doppelt unbegreiflich wird der Unsinn, wenn durch hinzufügung einer Zeitangabe noch besonders fühlbar gemacht wird, daß eben der Borgang (manchmal sogar ein wiederholter Borgang) ausgedrückt werden soll, nicht die durch den Borgang entstandne Sachlage. Aber gerade auch diesem Unsinn begegnet man täglich in Zeitungen und neuen Büchern. Da heißt est das Berbot der und der Zeitung ist heute wieder aufgehoben (worden!

möchte man immer dem Zeitungschreiber zurufen) der Anfang zu dieser Umgestaltung ist schon vor län= aerer Zeit gemacht (worden!) - diese Frage ift schon einmal aufgeworfen und damals in verneinendem Sinne beantwortet (worden!) - poriac Woche ist ein Flügel angekommen und unter großen Feierlichkeiten im Rursaal aufgestellt (worden!) - Die Fürstin Bismarck ist heute morgen in Friedrichsruh von einem Sohn entbunden (morben!) - in inäterer Zeit sind an dieser Tracht die mannigfachsten Beränderungen vorgenommen (worden!) - in goti= scher Zeit ist das Schiff der Kirche äußerlich verlängert und dreiseitig geschlossen (worden!) - an der Stelle. wo Tells Haus gestanden haben soll, ist 1522 eine mit feinen Taten bemalte Ravelle errichtet (morden!) - am Tage darauf, am 25. Januar, find noch drei Statuen ausgegraben (worden!) - jedenfalls ift der Scherz in Karlsbald bei irgend einer Gelegenheit aufs Tapet gebracht (worden!) - in B. ift diefer Tage ein Runfthändler wegen Betrugs zu fechs Monaten Gefängnis verurteilt (worden!) - diese Dinge sind offenkundig, denn sie sind hundertmal besprochen (worden!) - die Bandlungen der Mode find zu allen Zeiten von Sittenpredigern bekämpft (worden!) - bis 1880 ift von dieser Befugnis nicht ein einziges= mal Gebrauch gemacht (worden!).

Wo der Unsimn hergekommen ist? Er stammt aus dem Niederbeutschen und hat seine schnelle Verbreitung unzweiselhaft von Berlin aus gesunden. Die Unterscheidung der beiden Persekta in unseer Sprache ist nämlich verhältnismäßig jung, sie ist erst im fünfzehnten Jahrhundert zustande gekommen, und zwar ganz allemählich. Erst um die Mitte des sünfzehnten Jahrhunderts sing man an, zu sagen: daß ein Knecht geschulagen ist worden (ansags immer in dieser Wortstellung). Aber schon im sechzehnten Jahrhundert war die willkommne Unterscheidung durchgedrungen und unsentbehrlich geworden. Nur die niederdeutsche Bulgärsprache lehnte sie ab und beharrt — noch heute, nach viershundert Jahren, dabei. Welche Lächerlichseit nun, diesen

unvollkommnen Sprachrest, der heute doch lediglich auf der Stufe eines Provinzialismus steht, aller Vernunft und aller Logik zum Trot der gebildeten Schriftsprache wieder aufnötigen zu wollen! Der Unterricht sollte sich mit aller Macht gegen diesen Rückschritt sträuben.

# Wurde geboren, war geboren, ift geboren

Gine biographische Darstellung ift natürlich auch eine Erzählung, fann sich also in feinem andern Tempus bewegen als im Imperfett. Aber der erste Sat, die Beburtsangabe, wie stehts damit? Soll man schreiben: Lessing mar geboren, Lessing murde geboren oder Lessing ift geboren? Alle drei Ausdrucksweisen kommen vor. Aber merkwürdigerweise am häufigsten die falsche! Er ist geboren - das fann man doch vernünftiger= weise nur von dem sagen, der noch lebt. Den Lebenden fragt man: wann bist du denn geboren? Und dann antwortet er: ich bin am 23. Mai 1844 geboren. Bon einem, der nicht mehr lebt, kann man wohl am Schluffe feiner Lebensbeschreibung fagen: gestorben ift er am 31. Oftober 1880. Damit fällt man zwar aus der Form der Erzählung heraus in die der bloßen tatsächlichen Mitteilung; aber die ist dort gang am Blate, benn sie brückt die gegenwärtige Sachlage aus. Am Unfang einer Lebensbeschreibung aber kann es doch vernünftigerweise nur heißen: er war oder er wurde ge= boren: mit wurde versetze ich mich - was das natür= lichste ift - an den Anfang des Lebenslaufs meines Belden, mit war versetze ich mich mitten hinein. wieviel hundert und taufend Fällen aber wird in Beitungauffähen, im Ronversationslexifon, in Runft- und Literaturgeschichten, in der Allgemeinen deutschen Biographie ufw. die Gedankenlosigkeit begangen, daß man von Berstorbenen zu erzählen anfängt, als ob fie lebten! Den Fehler damit verteidigen zu wollen, daß man fagte: ein großer Mann lebe eben nach seinem Tode fort, wäre ein arge Sophisterei. Das Fortleben ift doch immer nur bildlich gemeint, in der Biographie aber handelt sichs um das wirkliche Leben.

# Grzählung und Juhaltsangabe

Wer eine Geschichte erzählt, bedient sich des Imperfekts; alle Ereignisse, die vor der Geschichte liegen, die erzählt wird, also zu der sogenannten Borfabel gehören. muffen im Blusquamperfekt mitgeteilt werden. Imperfekt und Blusquamperfeft find die beiden einzigen Tempora. die in den erzählenden Abschnitten einer Novelle oder eines Romans vorkommen können. Die Vorfabel braucht nicht am Anfang der Novelle zu stehen, fie kann mitten in der Novelle nachgetragen, ja felbst auf mehrere Stellen der Novelle verteilt werden. Immer aber muß das sofort durch den Tempuswechsel kenntlich gemacht werden. Zieht sich nun die Vorfabel in die Länge, so wird der Leser bald des Plusquamverfekts überdrüssig, und der Grzähler muß dann auch die Vorfabel in das Imperfekt zu lenken suchen. Das geschickt und fein und an der richtigen Stelle zu machen ift eine Aufgabe, an der viele Erzähler scheitern.

Noch schwieriger freilich scheint eine andre Aufgabe ju fein: wenn Rezensenten den Inhalt eines Romans. eines erzählenden Gedichts, eines Dramas angeben, fo zeigen sie nicht selten eine klägliche Hilflosigkeit in der Unwendung der Tempora. Man fann Inhaltsangaben lesen, deren Darstellung zwischen Brasens und Imperfett. Berfekt und Blusquamperfekt nur immer so bin- und hertaumelt. Und doch ist auch diese Aufaabe eigentlich nicht schwieriger als die andre. Ein Buch, das besprochen wird, liegt vor. Da hat kein andres Tempus etwas zu fuchen, als das Brafens und das Berfektum, das Brafens für die Geschichte selbst, das Berfektum für die Bor= geschichte. Wer den Inhalt wissen will, fragt nicht; wie war denn die Geschichte? sondern: wie ist denn die Ge= schichte? Und anders kann auch der nicht antworten. der den Inhalt des Buches angibt: er kann nur sagen: die Geschichte ift so, und nun fängt er im Brasens an: Auf einem Gut in der Rabe von Danzig lebt ein alter Rittmeister; er hat früher eine zahlreiche Familie ge= habt, fteht aber nun allein da usw. Auch mer in der Unterhaltung den Inhalt eines Schausviels angibt, das

er am Abend zuvor im Theater gesehen hat, bedient sich keines andern Tempus und kann sich keines andern bestienen. Nur manche Zeitungschreiber scheinen das nicht

begreifen zu können. \*)

Nicht ganz leicht dagegen ist es wieder, in der Erzählung das sogenannte Praesens historicum, das Präsens der lebhasten, anschaulichen Schilberung richtig anzuwenden. Genau an der richtigen Stelle in dieses Präsens einzusallen, genau an der richtigen Stelle sich wieder ins Jupersekt zurückzuziehen, das glückt nur wenigen. Die meisten machen es recht täppisch.

## Tempusverirrung beim Infinitiv

Wenn jemand anstatt: da muß ich mich geirrt haben - fagte: da mußte ich mich irren oder: da habe ich mich irren muffen, so wurde man ihn wohl fehr verdutt ansehen, denn eine solche Tempusver= ichiebung aus dem Infinitiv in bas regierende Berbum ließe auf eine etwas ungewöhnliche Beistesverfassung Der Fehler wird aber gar nicht felten ge= ichließen. macht, nur daß er nicht immer so verblüffend hervortritt, 3. B.: die Ausstattung der Bühne, die ziemlich prunkvoll beliebt zu fein ichien (anstatt: beliebt gewesen zu fein icheint) - ich glaube bewiesen zu haben, daß die Berfügung des Oberpräsidenten an dem Unschwellen der Bewegung nicht ichuld fein konnte (anstatt: nicht ichuld gewesen sein fann). Richt beffer, eher noch schlimmer ist es. die Bergangenheit doppelt zu setzen, z. B.: später mochten wohl die Arbeiten für den Kurfürsten dem Rünftler nicht mehr die Muße gelaffen haben. Wenn ein Vorgang aus der Vergangenheit nicht als wirklich, fondern mit Bilfe von icheinen, mogen, konnen, müssen nur als möglich ober mahrscheinlich hingestellt werden soll, so gehört die Bergangenheit natürlich nicht in

<sup>\*)</sup> Den Inhalt eines Dramas turz anzugeben, gehört zu ben beliebtesten Aufgaben für beutiche Aufsätze in den obern Gymnasialllassen. Es kann auch viel babei gelernt werden. Wie viel ärgerliche Korrektur aber könnte sich der Lehrer ersparen, wenn er bei der Borsbesprechung immer auch diese Tempusfrage mit den Jungen gründlich erörterte!

die Form der Aussage, denn die Aussage geschieht ja in der Gegenwart, sondern sie gehört in den Insinitiv. Es muß also beißen: mögen nicht gesassen haben.

Manche möchten es ja nun gern richtig machen, sind sich aber über die richtige Form des Insinitivs nicht klar. Wenn z. B. jemand schreibt: Ludwig scheint sich durch seine Borliebe für die Musik etwas von den Wissenschaften entsernt zu haben — und sich einbildet, damit den Sat: Ludwig hatte sich von den Wissenschaften entsernt — in das Gebiet der Wahrscheinlichkeit gerückt zu haben, so irrt er sich. Die Tempora des Indistativs und des Insinitivs entsprechen einander in solzgender Weise:

2. entfernt sich - scheint sich zu entfernen.

2. entfernte sich — scheint sich entfernt zu haben (nämlich bamals).

2. hat sich entfernt — scheint sich entfernt zu haben (nämlich jest).

2. hatte sich entfernt - scheint sich entfernt gehabt zu haben.

2. wird fich entfernen — scheint sich entfernen zu wollen.

# Relativsähe. Welder, welche, welches

Unter den Nebensätzen ist keine Art, in der so viel und so mannigsaltige Fehler gemacht würden, wie in den Relativsätzen. Freilich sind sie auch die am häusigsten verwendete Art.

Ein Hauptübel unster ganzen Relativsatzbildung liegt zunächst nicht im Satban, sondern in der Verwendung des langweiligen Relativpronomens welcher, welche, welches. Das Relativpronomen welcher gehört, wie so vieles andre, ausschließlich der Papiersprache an, und da sein Umstang und seine Schwere in gar keinem Verhältnis zu seiner Ausgabe und Leistung stehen, so trägt es ganz besonders zu der breiten, schleppenden Ausdrucksweise unstrer Schriftsprache bei. In der ältern Sprache war welcher (swelher) durchaus nicht allgemeines Relativpronomen, sondern nur indefinites Relativ, es bebeutete: wer nur irgend (quisquis), jeder, der, noch

bei Luther: wolchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Erst seit dem fünfzehnten Sahrhundert ift es allmählich zum gemeinen Relativum berabgefunken. Aber nur in ber Schreibsprache, die sich so gern breit und wichtig ausdrückt, zuerst in Übersetzungen aus dem Lateinischen; der lebendigen Sprache ist es immer fremd geblieben und ist es bis auf den heutigen Tag fremd. Niemand fpricht melcher, es wird immer nur geschrieben! Man beobachte sich selbst, man beobachte andre, stundenlang, tagelang, man wird das vollständig bestätigt finden. E3 ift gang undenkbar, daß sich in freier, lebendiger Rede. wie fie der Augenblick schafft, das Relativum welcher einstellte; jedermann fagt immer und überall: ber, die, das. Es ist undenkbar, daß jemand bei Tifche fagte: die Sorte, welche wir vorhin getrunken haben, ober: wir gehen wieder in die Sommerfrische, in welcher wir voriges Jahr gewesen sind.\*) In stenographischen Berichten über öffentliche Versammlungen und Verhand= lungen findet man allerdings oft Relativsätze mit welcher, aber darauf ift gar nichts zu geben, diese Berichte werden redigiert, und wer weiß, wie viele der dabei erst nach= träglich in welcher verwandelt werden, weil mans nun einmal so für schriftgemäß hält! Und dann: Leute, die viel öffentlich reden, sprechen nicht, wie andre Menschen sprechen, sie sprechen auch, wenn sie am Rednerpulte stehen, anders als in der Unterhaltung, sie sprechen nicht bloß für die Zeitung, sie sprechen geradezu Zeitung; alte Gewohnheitsredner, die Tag für Tag denfelben Schalen= forb ausschütten und es nicht mehr für der Mühe wert halten, sich auf eine "Unsprache" vorzubereiten, suchen auch mit ihrem welcher Zeit zu gewinnen, wie andre mit ihrem ah - ah. Wenn aber ein junger Bfarrer

<sup>\*)</sup> Nur in Süddentschland und Österreich wird welcher auch gesprochen, aber immer nur von Leuten, die sich "gebildet" ausdrücken nöchten. In deren jalschen, halbgebildetem Hochdeutsch — da grassiert es. In Wien und Milnichen, dort sagen es nicht bloß die Prosessien in Gesellschaft, sondern auch schon die Droschenkutscher, wenn sie zusammengelommen sind, um zu einem neuen Tarif "Stellung zu nehmen." Ja sogar der norddeutsche Prosessor bricht, wenn er nach Wien berufen worden ist, nach einigen Jahren "bloß mehr" welch er. In Mittelund Vorddeutschlässind aber spricht es niemand.

auf der Kanzel Relativsätze mit welcher anfängt, so fann man sicher sein, daß er die Bredigt aufgeschrieben und wörtlich auswendig gelernt hat; wenn ein Fest= redner aller Augenblicke welcher fagt, so kann man sicher sein, daß das Manuskript seiner Festrede schon in der Redaftion des Tageblatts ift. Wer den Ausdruck im Augenblicke schafft, fagt der, nicht welcher. Darum ist auch welcher in der Dichtersprache ganz unmöglich. In Stellen, wie bei Goethe (in den Benetianischen Gvi= grammen): welche verstohlen freundlich mir streifet den Urm - oder bei Schiller (in Shakespeares Schatten): das große gigantische Schickfal, welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen germalmt - oder bei Böltn: munderseliger Mann, welcher der Stadt entfloh - oder bei Schikaneder: bei Männern, melche Liebe fühlen — oder bei Tiedae (in der Urania): mir auch war ein Leben aufgegangen, welches reichbefränzte Tage bot - oder bei Uhland: ihr habt gehört die Kunde vom Fraulein, welches tief usw., ist es nichts als ein langweiliges Versfüllsel, eine Strohblume in einem Rosen= strauß. Darum wird es ja auch mit Vorliebe in der Biedermeierpoesie permendet und wirft dort so unnachahmlich fomisch: zu beneiden sind die Knaben, welche einen Onkel haben, oder: wie 3. B. hier von diesen, welche Max und Morit hießen. Aber auch in der dichterischen Brosa, mas aabe man da manchmal drum. wenn man das welcher hinauswerfen könnte, wie bei Gottfried Keller in Romeo und Julie auf dem Dorfe: sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Tone, welche von der großen Stille herrührten oder mel che sie mit den magischen Wirkungen des Mond= lichtes verwechselten, welches nah und fern über die grauen Serbstnebel mallte, welche tief auf den Gründen lagen!

Leider lernt man in der Schule als Relativpronomen kaum etwas andres kennen als welcher. Man schlage eine Grammatik auf, welche (hier ist es am Plage! denn hier heißt es: welche auch immer) man will, eine lateinische, eine griechische, eine französische, eine engelische: wie ist das Relativpronomen ins Deutsche über-

fest? Beldier, welche, welches! Allenfalls fteht ber. die, das in Klammern dahinter, als ob das gelegentlich einmal als Ersat dafür geduldet werden könnte! Und fieht man in die Beisvielfage, die gur Ubung in die fremde Sprache übersett werden sollen, wie fangen die Relativfage an? Immer mit welcher, welche, welches. Mur ja nicht mit der, der Schüler fonnte ja einmal irre werden! Daß die lebendige Sprache eine einzige große Widerlegung dieses Unsinns ift, sieht gar niemand. Rein Bunder, daß den meiften später das lanaweilige Wort in die Feder läuft, sowie sie die Feder in die Hand nehmen. Gerade umgekehrt müßte es sein. In allen Grammatiken mußte der, die, das als Relativpronomen ftehn, dahinter in Rlammern welcher, welche, welches, denn das ist doch das traurige Surrogat. Man benutze in Gottes Namen welcher im Unterricht ein paar Wochen lang als Berftandnisfrucke: aber sobald ber Junge den Begriff des Relativs gefaßt hat, mußte die Krücke unbedingt weggeworfen, und er wieder auf seine eignen Beine gestellt werden. Wer einmal auf dieses Berhältnis zwischen der und welcher aufmerksam geworden oder aufmerksam gemacht worden ist, den verfolgt welcher förmlich beim Lesen, er fieht es immer gleichsam gesperrt oder fett gedruckt, und in wenig Tagen ift es ihm gang unerträglich geworden; wenn ers schreiben wollte, fame er sich entweder gang schulfnabenhaft vor, oder er fabe fich figen wie einen alten. perschleimten Aktuarius mit Vatermördern. Hornbrille und Gänsekiel. Bisweilen will ihm wohl noch einmal ein wel- aus der Feder laufen; aber weiter kommt er nicht, dann streicht ers ohne Gnade durch und sett der darüber. \*)

Aber gibt es benn nicht Fälle, wo man welcher gar nicht umgehen fann, wo man es gang notwendig

<sup>\*)</sup> Um welcher zu verteibigen, hat man neuerdings ausgezählt, wie oft es unire klasuigen Schriftieller schrieben, und hat gesunden, daß sie es — sehr oft schreiben. Bas wird aber damit bewiesen? Doch weiter nichts, als daß auch unire klassischen Schriftikeller von Kindesseinen an im Banne der Kapiersprache gestanden haben. Aber das brauch nicht erst bewiesen zu werden, das wissen wir klangt.

braucht, um einen häßlichen Gleichklang zu vermeiden? Wenn nun unmittelbar auf der (qui oder cui) der Artifel der folgt, unmittelbar auf die (quae oder quam oder quos oder quas) der Artifel die? Rikolaus, der der Bater des Andreas gewesen war — eine Berwand= lung, bei der der große Vorhang nicht fällt - die Prozessionsstraße, auf der der Bavst zum Lateran zoa auf der Wiese, durch die die Strafe führt - die Bildwerke, die die hehre Göttin verherrlichen - das Tau. das das Kahrzena am Ufer hielt — das find doch ganz unerträgliche Sätze, nicht mahr? Mancher Schulmeister behauptets. Es gehört- das in das berühmte Kapitel von den angeblich unschönen Wiederholungen, vor denen der Unterricht zu warnen vflegt. Die Warnung ist aber ganz überflüssig, sie stammt nur aus der Anschauung des Papiermenschen, der die Sprache bloß noch schwarz auf weiß, aber nicht mehr mit den Ohren aufzufassen vermag. Der Baviermensch sieht das doppelte der der oder die die, und das flößt ihm Entsetzen ein. Aber lies doch einmal folche Sätze laut, lieber Leser, hörst du nichts? Ich denke, es wird dir aufdämmern, daß es zwei gang verschiedne Wörter sind, die hier nebenein= ander stehen: ein lang und schwer gesprochnes der (das Relativoronomen) und ein furz und leicht gesprochnes der (der Artikel). Was man hört, ift: deer dr. Jeder= mann fpricht so, und keinem Menschen fällt es ein. baran Anstoß zu nehmen; warum soll man nicht so schreiben? Aberglaube, dummer Aberglaube! Und fürchtet sich denn jemand vor daß das? Jeder schreibt unbedenklich: wir wissen, daß das höchste Gut die Gesundheit ift. Ach so. das sind wohl zwei verschiedne Wörter? das eine mit f. das andre mit 3? Nein, es sind keine verschiednen Wörter. Sie klingen gleich, und sie sind gleich; das Fügewort daß ist ja nur in der Schrift gang willkurlich von dem hinweisenden Fürwort das unterschieden worden. Aberglaube, dummer Aberglaube!\*)

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht der der oder die die schreiben dürfte, dann dürfte man auch nicht schreiben: an andrer Stelle, ein einzigesmal, bei beiden Gelegenheiten, mit mitsleidiger Miene. Sehr oft entsteht

#### Das und was

Gin häßlicher Fehler ift es, ftatt des relativen bas su schreiben was, wenn sich das Relativ auf einen beftimmten einzelnen Gegenstand bezieht, 3. B. das Saus, mas - bas Bud. mas - bas Biel, mas. Mur die niedrige Umgangssprache drückt sich so ans; in der auten Schriftsprache wie in der feinern Umganassprache ift mas als Relativ auf gang bestimmte Falle beichränkt: es darf nur hinter substantivierten Fürwörtern, Rahlwörtern und Gigenschaftswörtern gebraucht werden, 3. B. bas, mas - basfelbe, mas - etwas, mas alles, mas - vieles, mas - das wenige, mas das einzige, mas - das erfte, mas - das lette, was - bas meifte, mas - bas Gute, mas das Beste, mas. Doch ist auch hier, namentlich bei den substantivierten Adjektiven, wohl zu unterscheiden zwischen solchen Fällen, wo es sich um ein Allgemeines handelt, und folden, wo etwas Besondres, Bestimmtes, Ginzelnes porschwebt. Fälle der zweiten Urt find 3. B .: etwas Ungeschicktes, das mich in Berlegenheit brachte - das Bittre, das zwischen uns getreten ift - das Besondre, das dem Allgemeinen untergeordnet ift das Schiefe und Binkende, das jeder Bergleich hat - das Moralische, das einem doch nicht gleich= ailtig fein fann - bas Erlernbare, bas fich jederzeit in Büchern wieder auffinden läßt - wenn an das Bute, das ich ju tun vermeine, gar ju nah mas Schlimmes grengt (Lesing). Hinter dem Superlativ von substantivierten Gigenschaftswörtern ist in den meisten Fällen mas das richtige, aber doch nur deshalb, weil gewöhnlich ein partitiver Genitiv zu erganzen ist (von bem. pon allem), der das mas verlangen murde.

übrigens die so gesürchtete Doppelung nur durch saliche Wortstellung; ein persönliches oder restezives Filtwort, das zwischen die beiden der oder die oder das gehört, wird verschoben und erst beim Berbum nachgebracht; alle Anderungen, die die Schule sich hat gefallen lassen — die Grundsähe, an die die Revision sich gebunden hat — die Aufgaben, die die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Zeit uns stellen. Wan beinge das persönliche Filtwort an die richtige Stelle, und das Gesperift ist verschwunden.

Wenn ich fage: das Erhabenfte, mas Beethoven geschaffen hat - so meine ich nicht das Erhabenste über= haupt, sondern eben das Erhabenste von dem oder non allem, was Beethoven geschaffen hat. Der Superlativ für sich allein bezeichnet hier noch aar nichts. der Relatin= fat ist die notwendige Ergänzung dazu. Wenn ich da= gegen fage: das Erhabenfte, bas wir Gott nennen. so ist gar nichts zu ergänzen, der Relativsak kann auch fehlen, es ist das Erhabenste schlechthin gemeint. Beispiele der ersten Art find: das Bochste, mas mir erreichen können - bas Schlimmfte, mas einem Staate widerfahren kann - bas Arafte, mas Menschen anein= ander antun können - bas Beste, mas du wissen kannst. darfst du den Buben doch nicht sagen (Faust) - er preist das Söchfte, das Befte, mas das Berg fich municht, was der Sinn begehrt (Schiller). Bier wird denn auch meist richtig was gesett. Nach dem Positiv gebrauchen aber auch gute Schriftsteller blindlings bald bas, bald mas. Sicht man sich die Beispiele näher an. fo fieht man, daß fic viel öfter das Falfche als das Richtige actroffen haben.

Endlich ist was für das auch da notwendig, wo fich das Relativ auf den Juhalt eines ganzen Sages bezieht, g. B. der Mensch, Das Tier mit zwei Sänden. das auch lachen kann, mas der Affe immer noch nicht fertig bringt. In einem Satze wie: es ist fein freund= liches Bild. was der Verfasser vor uns aufrollt - wird nicht deutlich, ob sich mas etwa auf Bild beziehen soll: man kann den Relativsak auch als Subjektsak auffassen: was der Berfasser vor uns aufrollt, ist fein freundliches Bild. In diesem Falle mare natürlich mas richtia, im

andern müßte es bas beißen.

## Wie, wo, worin, womit, wobei

Daß Brävositionen in Verbindung mit dem Relativ= pronomen durch die hübschen relativen Adverbia worin. woraus, momit, wobei, woran, wofür usw. ersett werden können und in der lebendigen Sprache sehr oft ersett werden, wenn sich das Relativ auf eine Sache

(nicht auf eine Person!) zurückbezieht, daran denken beim Schreiben die weniasten, und wenn sie daran denken, jo wagen sie nicht, Gebrauch davon zu machen. Am ehesten getrauen sie sichs noch da, wo sie auch was statt das fagen wurden. Aber ein Brief, worin eine Fläche, worauf - ein Meffer, womit - ein Mittel, wodurch — eine Regel, wobei — ein Geschenk, worüber — eine Gefahr, wovor — (auch: der Grund, weshalb) - wie wenigen will das aus der Neder! Sie halten es womöglich gar für falich. Fraend ein Schulmeister, der sich nicht vom Lateinischen hatte losmachen können, hat ihnen vielleicht einmal in der Rugend dapor bange gemacht, und so schreiben fie denn: diese beiden Buntte find ca. an welchen Grimm aufs strengste festachalten hat - ber imige Busammenhang, in welchem Glaube, Recht und Gitte stehen — das einfache, schmucklose Gewand, mit welchem uns die Natur wie eine Mutter umfängt ufw. Und doch heißt es in dem Bürgerschen Spruch: Die ichlechtsten Früchte find es nicht, woran die Weipen nagen. Nun gar das einfache wo: das Gebäude, wo - ein Gebiet, mo - in einer Stadt, mo - in allen Fällen, mo - eine Gelegenheit, mo - eine Ausgabe, wo (3. B. der Sopran die Melodie hat), und vollends dieses einfache mo von der Reit gebraucht: wir gedenken an iene Zeit der Jugend, wo wir zuerst auszogen die Eltern find genötigt, über den Bildungsgang ihrer Rinder ichon zu einer Zeit Bestimmungen zu treffen, mo deren Anlagen noch zu wenig hervorgetreten sind - feit bem 29. März, wo die neue Bewegung begann - feit dem Jahre 1866, mo er sein Umt niedergelegt hatte wie wenige magen das zu schreiben, wie wenige haben eine Uhnung davon, daß auch das grammatisch ganz richtia und hundertmal schöner ist, als das ungeschickte: feit dem 29. Märg, an welchem Tage - feit 1866, in welchem Rahre uim.\*) Rit es nicht fläglich

<sup>\*)</sup> hier ist eine Apposition, die vor dem Relativpronomen stehen muste, in den Relativsat verset. Das ist vollends undeutsch, es ist ganz dem Lateinischen nachgeahmt.

komisch, in einem Manuskript sehen zu müssen, wie der Berfasser erst geschrieben hat: die Devesche gelangte an demfelben Tage in seine Bande, als usm., dann das als wieder durchgestrichen hat und darüberaesekt: an welchem, aber auf das gute, einfache, natürliche wo nicht verfallen ist? Und genau so ist es mit wie. Die Art und Weise, wie - in dem Grade, wie - in ienem Sinne, wie - in dem Mage, wie - über die Richtung. wie - wie wenige getrauen sich das zu schreiben! Die alten Junungen waren Produktivgenoffenschaften in jenem vernünftigen Sinne, in welchem jeder Staat es ist - man war im Aweifel über die Art und Weise. in welcher die soziale Gesekaebung vorzugehen habe ein Bier, das in demselben Grade ungenießbar wird. in welchem sich seine Temperatur über den Gefrier= punkt erhebt - in dem Mage, in welchem (wie!) sich die Bartei dem Augenblicke nähert, in welchem (wo!) sie ihr Versprechen erfüllen soll — anders schreibt der Baviermensch nicht.

Das relative Adverbium wo bedeutet feineswegs, wie so viele glauben, nur den Ort, es bedeutet, wie das ihm entsprechende da, ebenso gut auch die Zeit. Merkwürdigerweise hat man noch eher den Mut. zu schreiben: die Zeit, da - als: die Zeit, wo. Manche lieben fogar dieses da, ziehen also hier das Demonstrativ in der relativen Bedeutung vor, mährend sie doch sonst immer welcher für der schreiben. Aber da als Relativ klinat uns heute doch etwas veraltet (man denke nur an den Bibelspruch: seid Täter des Worts und nicht Sörer allein. damit ihr euch selbst betrüget), es kann auch leicht mit dem kausalen da verwechselt werden. 3. B. mitten in einer trüben Zeit, da ihn ein Augenleiden beimsuchte. Für in welchem sollte man, wo es irgend angeht, schreiben worin; bei in dem entsteht der Ubel= stand, daß es mit dem Fügewort indem (eutstanden aus in dem daß) verwechselt werden kann. Auf dem Bavier natürlich nicht, aber das Pavier geht uns auch gar nichts an; beim Hören kanns verwechselt werden das ist die Hauptsache!

# Wechsel zwischen der und welcher

Wenn zu einem Worte zwei (oder mehr) Relativsätze zu fügen sind, fo halten es viele für eine besondre Schönheit, mit dem Relativpronomen abzuwechseln. E3 ist das der einzige Fall, wo sie einmal mit Bewußtsein und Absicht zu dem Relativum der greifen, während fie fonft, wie die Schulknaben, immer welcher schreiben. Jeden Tag fann man Gate lefen wie: das Allegro und das Scherzo fanden nicht das Mag von Beifall, welches wir erwartet hatten, und das fie verdienen - jedes Grundstück, welches mindeftens zu einem Grundsteuerertrage von 200 Mark eingeschätt ift, und das minbestens einen Tarwert von 1000 Mark hat - lehrreich ist die Niederschrift durch die Korrekturen, welche der Romponist selbst darin vorgenommen hat, und die sich nicht nur im Undern einzelner Noten zeigen - es hat das tiefere Ursachen, um die sich das Bublikum freilich nicht fümmert, welche aber die dramatischen Dichter beachten sollten - in eine weite Sausflur mundete die Treppe, melche in die obern Stockwerke führte, und die man gern als Wendeltreppe gestaltete - die ehr= würdigen Denkmäler der Druckfunft, welche uns ber Meister selbst hinterlassen hat, und die man mit dem Namen Wiegendrucke bezeichnet - es geht nicht an, daß wir Schäden groß machsen sehen, die uns als schwache Röpfe erscheinen laffen, und auf welche die Fremden mit Fingern weisen - es war ein Rlang in seinen Worten, welcher alle Bergen ergriff, und dem fie gern weiter gelauscht hätten - Auffate, welche bereits in verichiednen Zeitschriften erschienen find, und die durch ihre Beziehungen auf Schwaben zusammengehalten werden. Rein Zweifel: in allen diesen Fällen liegt ein absicht= licher Wechsel vor; alle, die so schreiben, glauben eine besondre Feinheit anzubringen.

Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Abgesehen davon, daß die Wiederholung des Relativpronomens disweilen ganz überslüssig ist, weil das Satzessüge dasselbe bleibt, ist es auch unbegreissich, wie jemand in seinem Sprachgesühl so irre gehen kann. Wenn man an ein

Hauptwort zwei oder mehr Relativsätze anschließt, so stehn boch diese Sätze als Bauglieder innerhalb des Satzgefüges parallel zueinander, etwa so:



Wie fann man da auf den Gedanken kommen, diese beiden parallelstehenden Sätze verschieden anknüpfen zu wollen! Das natürliche ift es doch, parallellaufende Säte auch gleichmäßig anzuknüpfen, ja es ift das geradezu notwendig, die Abwechslung stört nur und führt irre. Wenn ich erft der lese und im nächsten Sate welcher, so suche ich unwillkürlich bei dem wechselnden Bronomen auch nach dem wechselnden Hauptwort und sehe zu spät, daß ich genarrt bin. Mit der vermeintlichen Schönheits= regel ift es also nichts; auch sie ift nur ein Erzeugnis der abergläubischen Furcht, kurz hintereinander zweimal dasselbe Wort - geschrieben zu sehen. Die vernünftige Regel heißt: Barallele Relativsätze muffen mit demfelben Relativpronomen beginnen, also alle mit ber, die, bas. Es gibt viele Talente, die vielleicht nie selbständig etwas erfinden werden, die man daher auf der Akademie zwecklos mit Rompositionsaufgaben plagt, die aber beweglich genug sind, das in der Kopierschule erlernte frei umzu= bilden - das ift gutes Deutsch. Welcher, welche, welches ift auch hier entbehrlich.

Etwas andres ist es, wenn auf einen Relativsatz ein zweiter folgt, der sich an ein neues Hauptwort in dem

erften Relativsat anschließt, etwa fo:

Da wechselt die Bezichung, und da hat es etwas für sich, auch das Pronomen wechseln zu lassen; die Abwechslung kann da sogar die richtige Auffassung ersleichtern und beschleunigen, wie in solgenden Sägen: Klaviere, die den Anforderungen entsprechen, welche in Tropengegenden an sie gestellt werden — Gesetz, die bestimmte Organisationen zum Gegens

stande haben, welche nur bei der fatholischen Kirche porfommen - die Bühnen, die mit einer ständigen Schar von Freunden rechnen fonnen, melde mit liebepollem Interesse ihrer Entwicklung folgen - Ber's befferungen, die der Dichter der dritten Ausgabe feiner Gedichte ju geben beabsichtigte, welche er leider nicht mehr erlebte - Umerifa gerfällt in zwei Sälften, die nur durch eine verhältnismäßig ichwache Brücke jusammenhängen, welche sich nicht zu einem Bandels= meg eignet - in bem Baft, ben Fauft mit dem Beifte der Berneimma schließt, welcher fich als der Zwillings= bruder des Todes bekennt - es fehlte bisher an einer Darftellung, die allen Unforderungen entsprochen hätte, welche an Runftblätter von nationaler Bedeutung ju stellen find - es gelang uns, in Beziehung zu ben Stämmen zu treten, Die eigentlich die Artitel produzieren, welche unfern Raufleuten zugehen, und die zugleich ein weites Absakgebiet für unfre Industrie bieten. Dabei empfiehlt fich übrigens (aus rhnthmischen Grunden, der Steigerung wegen), der immer an die erfte, welcher an die zweite Stelle zu bringen, nicht umgefehrt! Aber nötig ist der Wechsel auch hier nicht; was in der lebendigen Sprache nicht migverstanden wird - und da fällt es feinem Menschen ein, zu wechseln -, wird wohl auch auf dem Bapier zu perftehn fein.

## Welch letterer und welcher lettere

An einen ganzen Rattenkönig von Sprachdummheiten rührt man mit der so beliebten Verbindung: welcher lettere. Auf die häßliche unorganische Vildung ersterer und letterer — eine komparativische Weiterbildung eines Superlativs! — soll dabei kein Gewicht gelegt werden, denn solche Erscheinungen gibt es viele in der Sprache und in allen Sprachen, wenn es auch nichts schaden kann, daß man sich einmal das Unsorganische dieser Formen durch die Vorstellung zum Vewusksein bringt, es wollte jemand der größtere, der kleinstere, der bestere, der schönstere bilden. Viel schlimmer ist ihre unlogische Anwendung.

Wenn ein Relativsat nicht auf ein einzelnes Hauptwort, sondern auf eine Reihe von Hauptwörtern, zw ei drei, vier oder mehr folgt, so ist es selbstverständlich, daß das Relativ nicht an das letzte Glied angeschlossen, sondern nur auf die ganze Reihe bezogen werden kann, also nicht so:



Die Hauptwörter werden gleichsam zu einer Gruppe, zu einem Bündel zusammengeschnürt, und der Relativ= fak muß an dem gangen Bundel hängen. Es kann nicht heißen: Leffing, Goethe und Schiller, ber, fondern nur: Lessing, Goethe und Schiller, die. Das fühlt auch jeder ohne weiteres. Nun möchte man aber doch manch= mal, nachdem man zwei, drei, vier Dinge aufgezählt hat, gerade über das lette noch etwas näheres in einem Relativsak aussagen. Ein bloges welcher - das fühlt jeder - ist unmöglich; es gehn ja drei voraus! Aber welcher lettere oder welch letterer - das rettet! Alfo: das Bild stellt Johannes den Täufer und den Christusknaben dar, welch letterer von dem Täufer in die Welt eingeführt wird - einen hauptartifel des Landes bildeten die Landesprodukte, wie Robalt, Wein, Leinwand und Tuch, welch letteres allerdings bem niederländischen nachstand - er war Regent der Beimarischen, Gothaischen und Altenburgischen Lande, welche lettern ihm aber erft furz vor seinem Tode zufielen — die Summe des Intellektuellen im Menschen sett sich zusammen aus Geift, Bildung und Kenntnissen, welchen lettern auch die Vorstellungen zugezählt werden dürfen - dies trug ihm eine gerichtliche Untersuchung und zwei Jahre Saft ein, welch lettere er zu volkswirtschaftlichen Studien benutte — der Neger überflügelt zuerst seine weißen Schulkameraden weit, besonders in der Mathematik und in den Sprachen, für welch lettere seine Begabung erstannlich ift.

Dieses lettere ist ein bequemes, aber sehr häßliches Anskunftsmittel; ein guter Schriftsteller wird nie seine Zuslucht dazu nehmen. Es läßt sich auch sehr leicht vermeiden, 3. B. indem man das lette Glied für sich stellt das Bild stellt Johannes den Täufer dar, und den Christusknaben, der usw., oder indem man statt des Relatiosages einen Hauptsag bildet, worin das lette Hauptwort wiederholt wird.

Noch schlimmer ift es freilich, wenn, wie so oft, welch letterer selbst da geschrieben wird, wo nur ein einziges (!) Substantivum vorhergeht, eine faliche Beziehung also gänzlich ausgeschlossen ist, z. B.: der Plan ist der Wiener Fachschule nachgebildet, welch lettere ihn schon seit längerer Zeit hat - der Urkunde ist die burch den Bischof von Merseburg erteilte Bestätigung beigegeben, welch lettere aber nichts besondres ent= hält - ben gesetlichen Bestimmungen gemäß scheiden vier Mitalieder aus, welch lettere aber wieder mahlbar find - die Menge richtet fich nach den Beamten, nicht nach dem Befet, welch letteres fie felten tennt überall wechseln üpvige Biefengrunde mit stattlichen Baldungen, welch lettere namentlich die Bergfuppen und Sänge bedecken - ber König nahm in dem Bagen Blat, welch letterer ichon nach einer Minute vor dem Botel hielt. Welcher Schwulft! vier Silben, wo drei Buchstaben genügen! Er greift aber immer weiter um sich, und wenn er nicht befämpst wird, so ist zu be= fürchten, daß einmal eine Zeit kommt, wo das deutsche Relativpronomen überhaupt - meld letterer heißt.

## Relativfäge an Attributen

Sehr vorsichtig muß man damit sein, einen Relativsiah hinter ein Hauptwort zu stellen, das ein Uttribut mit einem zweiten Hauptworte (am häufigsten als abhängigen Genitiv) bei sich hat. Jedes der beiden Hauptwörter, das erste so gut wie das zweite, kann einen

Relativsatz zu sich nehmen; es kommt nur darauf an, welches von beiden den Ton hat. Beide zugleich sind nie betont, entweder hat das tragende den Ton, oder das getragne, das im Attribut steht. Welches von beiden betont ist, ergibt sich gewöhnlich sofort aus dem Zusammenhange. Nur an das betonte Hauptwort aber

fann sich der Relativsatz anschließen.

Es ift also nichts einzuwenden gegen Verbindungen wie folgende: mit gehn Jahren wurde ich in die unterste Rlasse der Rreuzschule aufgenommen, der ich dann acht Sahre lang als Schüler angehörte - bezeichnend ift fein Berhältnis jum Gelbe, das er ftets wie ein armer Mann behandelte. In diefen Fällen ift das Saupt= wort des Attributs betont, der Relativsak schließt sich also richtig an. Ob man nicht tropdem solche Berbindungen lieber meiden sollte, namentlich wenn, wie in diesen Fällen, die beiden Hauptwörter gleiches Geschlecht haben, ift eine Frage für sich. Vorsicht ift auch hier zu empfehlen, denn ein Migverständnis ist manchmal nicht ausgeschlossen. Unbedingt falsch dagegen ist folgender Sag: auch warne ich vor einer bravourmäßigen Auffassung der zweiten Bariation, die dort gar nicht am Blaze ift. E3 ist nämlich von den Bariationen in einer Beethovenschen Sonate die Rede; die erste Ba= riation ift besprochen, nun fommt die zweite. Betont ist also zweite Bariation. Da ist es klar, daß der Relativfat nur heißen kann: die eine folche (nämlich eine bravourmäßige Behandlung) gar nicht verträgt.

Biel öfter kommt aber nun der umgekehrte Fehler vor: daß ein Kelativsaß an daß zweite Hauptwort ansgeschlossen wird, obwohl daß erste den Ton hat. In den meisten Fällen — daß ist daß Natürliche in jeder logisch sortschreitenden Darstellung — wird daß neu Hinzugekommne, daß Unterscheidende, also daß zu Betonende in dem tragenden Hauptwort liegen, nicht in dem Attribut. Wenn dann troßdem an daß Attribut ein Relativszygehängt wird, so entstehen so störende Berbindungen wie solgende: der Dichter dieses Weihnachtsscherzes, der vortressisch inszeniert war — der Empfang deß Fürsten, der um sieben Uhr eintraf — der Tod deß tresslichen

Mannes, der eine gablreiche Familie hinterläßt - der Unnetit des Kranfen. Der allerdinas nur fluffige Nahrungsmittel zu sich nehmen darf - der linke Urm des Berichwundnen, der sich vermutlich herumtreibt -Flüchtigkeiten erklaren fich aus dem körverlichen Bu= stande des Berfaffers, dem es nicht vergönnt mar, die lette Sand an fein Werf zu legen - die folgenden Rabierungen tragen ichon ben Namen bes Rünftlers, ber inzwischen auch mehrere Bildniffe gemalt hatte - um den neuen Lorbeer unfers Freundes, der einen fo tiefen Blick in das heutige Leben getan hat, mit Cham= vaaner zu begießen - eine Beschränkung der Rorrefturlast, die wissenschaftlich gebildete Männer täglich stundenlang bei mechanischer Arbeit festhält - die Soch = geitstorte ber Bringeffin Quife Biftorie, Die einen Untertanen, den Bergog von Fife, beiratet - die Glang= nummer der Wahrsagerin, die noch eine ziemlich junge Frau ift - nun wurde das Dach des Schloffes gerichtet, das man in wenigen Jahren zu beziehen hoffte. Bei oberflächlicher Betrachtung wird mancher meinen, das Störende in diesen Berbindungen liege nur darin, daß die beiden Sauptwörter dasselbe Geschlecht haben, und deshalb eine faliche Beziehung des Relativsages möglich ift. Das ist aber nicht ber Fall; es find auch folde Berbindungen nicht aut wie: das lette Berf des ruffischen Ergählers, der es feiner Freundin Biardot in die Feder diftierte - die lichtvollen Ausfüh= rungen des Redners, der durch feinen Gifer für die Sadje der epangelischen Bereine bekannt ist - weist nicht der Ursprung des Gewissens, das ein unveräußerliches Erbteil des Menschen ift, auf eine höhere Macht hin? Für wen der Sathau noch etwas mehr ist als ein bloges äußerliches Zusammenleimen, der wird auch folde Berbindungen meiden.

Dit sind solche falsch angeschlossen Relativsäge nicht bloß dynamisch anstößig (der Betonung wegen), sondern auch logisch; sie enthalten Gedanken, die gar nicht in Relativsäge gehören, beiläufige Bemerkungen, zu denen man sich das beliebte "übrigens" hinzudenken soll, oder Parenthesen, die eigentlich in Hauptsätzen stehen sollten.

Da greifen nun auch hier wieder viele, um Mikper= ftändnissen vorzubeugen, zu dem bequemen Auskunftsmittel melder lettere und ichreiben: die übermäßigen Aufgaben der Schaufpieler, welch lettere an ein= zelnen Tagen dreimal aufzutreten haben - diese außgezeichnete Landschaftsstudie aus dem Garten ber Villa Medici, welch lettere der Künstler eine Zeit lang bewohnte - er mußte sich mit dem Unblick des Waichichwamms begnügen, welch letterer am Fenster in der Sonne trocknete - eine größere Reihe von Abbildungen firchlicher Gegenstände, welch lettere einst im Besit der Michaelisfirche waren - die Freunde der zur Zeit zum Beere einberufnen Stubenten, welch lettern biefer Aufruf nicht zu Gesichte tommt usw. Ein schwächliches Mittel. Gine Geschmacklosigkeit soll dazu dienen, einen Fehler zu verbergen!

## Giner der schwierigsten, der oder die?

Sehr oft wird an einen Genitiv der Mehrzahl, der von dem Zahlwort einer, eine, eins abhängt, ein Relativsatz angeschlossen, aber meift in folgender falschen Weise: ich würde das für einen der härtesten Unfälle halten, der je das Menschengeschlecht betroffen hat - Leinzig ift eine der wenigen Großstädte, in der eine solche Einrichtung noch nicht besteht — das Buch ift eine der schönften Kriminalgeschichten. die je geschrieben worden ist - das Denkmal ist eins der schönsten, das bis jett ans Tageslicht gebracht worden ist — Klopstock ist einer der ersten, der die Rachahmung des Franzosentums verwirft. In solchen Sagen ist das einer, eine, eins völlig tonlos, es ift wie ein bloßer Henkel für den abhängigen Genitiv, und dieser Genitiv ift das Haupt= finnwort. Es ist aber auch ein logischer Fehler, den Relativsat an einer anzuschließen; denn der Inhalt des Relativsates gilt doch nicht bloß von dem einen, aus der Menge herausgehobnen, sondern von allen, aus denen das eine herausgehoben wird. Es fann also nur heißen: einer der härtesten Unfälle, die je das Men=

schengeschlecht betroffen haben — eine der wenigen Großstädte, in denen (besser wo) eine solche Einerichtung noch nicht besteht. Nur scheindar vermieden wird der Fehler, wenn jemand schreibt: er war ein durch und durch norddeutscher Charakter, der nur die Pslicht kennt; denn hier bezeichnet ein die gauze Klasse, und der geht auf den Einzelnen. Auch hier muß es heißen: er war einer jener norddeutschen Charaktere, die nur die Pslicht kennen.\*)

### Falsch fortgesetzte Relativsäthe

Ein gemeiner Fehler, dem man in Relativfägen unendlich oft begegnet, ift der, daß an einen Relativsat ein zweiter Sat mit und, aber, jedoch angefnüpft wird, worin aus dem Relativ in das Demonstrativ oder in das Versonalpronomen gesprungen oder sonstwic schludrig fortgefahren wird, 3. B. eine Schrift, die er auf seine Rosten drucken ließ und fie umsonst unter feinen Unhängern austeilte - Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet, sie jedoch dem Lefer beliebig einzuschalten überläßt - die vielen Fische, die er bisweilen selbst füttert und ihnen zuschaut, wenn sie nach den Krumen schnappen - ein Bauer, mit dem ich über Feuerversicherungsgesellschaften sprach und ihm meine Bewundrung dieser trefflichen Einrichtung ausdrückte am Schlusse gab Berr B. Erläuterungen über die Borzüge der Neuklaviatur, welch lettere (!) übrigens in der hiesigen Akademie für Tonkunft bereits eingeführt ist und der Unterricht auf derselben (!) mit bestem Erfolge betrieben wird (das richtige Dummejungen= beutsch!) - eine übermächtige Verbindung, welcher der Herzog schnell murbe gemacht wich und sich zu einer Landesteilung herbeiließ - dieser Kranke, an den ich seit zwanzig Jahren gekettet mar und nicht

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln stermit ist natürlich ein Fall wie folgender: eine der größten Schwierigteiten sir das Berständnis unfrer Borzeit, die meist gar nicht gewürdigt wird. Her muß es wird beisen, denn hier bezieht sich der Relativsay wirtlich auf eine; der Sinn ist: und zwar eine, die meist gar nicht gewürdigt wird.

aufatmen durfte - er entwendete verschiedne Rleidungs= stücke, die er zu Gelde machte und fich dann heimlich pon hier entfernte - fie erhielt Saalfeld, mo fie 1492 ftarb und in Beimar begraben murbe - die Seuche. an der zahlreiche Schweine zu Grunde geben und bann noch verwendet werden - es geht das aus dem Testament hervor, das ich abschriftlich beifuge und von fernern Nachforschungen absehen zu können alaube ein Angenblick, den der Berhaftete benutte, um ju entweichen, und bis zur Stunde noch nicht wieder aufgefunden worden ift.

Es ist klar, daß durch und nur gleichartige Reben= fate verbunden werden können. Geht also ein Relatip= fat voraus, so muß auch ein Relativsat folgen: Die Rraft der relativen Verknüpfung wirft über das und hinaus fort. In den ersten Beisvielen muß es also ein= fach heißen: und umfonst austeilte -, jedoch einzu= schalten überläßt -, in den folgenden: und denen er zuschaut, und dem ich meine Bewundrung ausdrückte. In den übrigen Beispielen ift der Unschluß eines zweiten Relativsakes überhaupt unmöglich, weil der Begriff, der im Relativ erscheinen mußte, in bem zweiten Sate aar nicht wiederkehrt; es kann höchstens heißen: worauf er sich heimlich entfernte - sodaß ich absehen zu können alaube.

Steht das Pronomen der Relativsäte im Genitiv. so ist es ein beliebter Fehler, in dem zweiten Relatipsak. obwohl das Subjekt dasselbe bleibt, dieses Subjekt durch ein Relativpronomen zu wiederholen, g. B.: der Raifer, beffen Intereffe für alle Zweige ber Technik bekannt ift, und das gerade bei der Berliner Ausstellung wieder flar zu Tage tritt - bas Sprachgemissen, bessen Stimme sich nicht überhören läßt, die sich vielmehr geltend macht bei allem, was wir lesen und schreiben. Das ebenso beliebte Gegenstück bazu ist es bann, einen zweiten Relativsatz, der dem ersten untergeordnet ist, mit und anzuknüvfen, 3. B.: eine Che, por deren Gundhaftigfeit sie ein mahres Grauen hat, und das fie doch allmählich überwinden muß - er sollte ihr ein Wort ins Dhr flüstern, von deren Antlig sein Berg geträumt

hatte, und von dem es sich nicht abwenden konnte. In den ersten beiden Sägen nuß das zweite Relative pronomen weichen, in den letzten beiden das und; der letzte Sat bleibt freilich auch dann noch Unsinn.

Ein abscheulicher Fehler ist es, wenn man zwei Relativfätze miteinander verbindet, ohne das Relativum zu wiederholen, obwohl das Relativpronomen in dem einen der beiden Gate Obieft, in dem andern Gubieft ift. der eine also mit dem Affusatio, der andre mit dem Nominativ anfängt, 3. B .: die Festschrift, die Georg Bötticher perfakt hat und von Kleinmichel mit Schildereien perschen worden ist - die Veranlassung ist dem kleinen Gedicht entnommen, das man auf S. 95 findet und hier angeführt sein moge. Dieser Fehler gehört unter die gahlreichen Sprachdummheiten, die dadurch entstehen, daß man ein Wort nicht als etwas Lebendiges, Sinnund Inhaltvolles, fondern blog als eine Reihe von Buchstaben ansieht, also - durch die Baviersprache. Ob diese Buchitabenreihe das einemal Affusativ, das andremal Nominativ ist, ist dem Paviermenschen ganz gleichgiltig. Schreibt doch eine Memoirenergahlerin fogar: Ratur und Runft lernten mir lieben und murden in unserm Saufe genflegt!

#### Relativsak flatt eines Kauptsakes

Ein schlimmer Fehler endlich, der sehr oft begangen wird, ist der, daß ein Relativsag gebildet wird, wo gar kein Relativsag hingehört, sondern entweder eine andre Art von Nebensag oder — ein Hauptsag. Wenn semand schreibt: Harfort erfreute sich des Russe eines bes währten Geschäftsmannes, der als Mitbegründer der Leipzig-Dresdner Eisenbahn rastlose Energie an den Tag gelegt hatte — so ist klar, daß der Relativsag keine Sigenschaft eines bewährten Geschäftsmannes angibt, sondern den Grund, weshalb Harfort in diesen Russam; es muß also heißen: da er als Mitbegründer usw. Wenn jemand schreibt: das Steigen des Flusses ersichwerte die Arbeiten, die mit größter Anstrengung ausgeführt wurden — so ist klar, daß der Relativsag

keine Sigenschaft der Arbeiten angibt, sondern eine Folge davon, daß der Fluß steigt; es muß also heißen; sodaß sie nur mit größter Anstrengung usw. Nun vollend3: fein Mittel vertreibt den Geruch, ber mohl ichmächer wird, aber immer bemerklich bleibt - bas ersehnte Blück fand er in dieser Berbindung nicht, die nach drei Jahren wieder gelöst wurde — Diese Gerätschaften verdienten besonders die Beachtung der Fachblätter, die sich die Beröffentlichung solcher kunftgeschichtlich bebeutenden Gegenstände zur Aufgabe machen follten folche Sake erscheinen wohl außerlich in der Geftalt von Relativfägen, ihrem Inhalte nach aber find es haupt= fake. Es muß heißen: fein Mittel vertreibt den Geruch: er wird wohl schwächer, bleibt aber immer bemerklich das ersehnte Glück fand er in dieser Berbindung nicht: fic wurde nach drei Jahren wieder gelöft. Noch fehler= hafter find folgende Cane: Die Meifter find bas Gin und Alles der Runft, Die in ihren Werken und fonst nirgends niedergelegt und beschlossen ist - der griechische Staat verweigerte die Anerkennung der Schuld, Die erst 1883 bezahlt wurde - Bestellungen auf das Deutsche Wörterbuch, welches auch lieferungsweise bezogen werden kann, werden in allen Buchhandlungen angenommen - oder gar: das Honorar beträgt jährlich 360 Mark, welches (!) in drei Terminen zu entrichten ist. hier überall ist der Relativsak erstens an das falsche Wort angeschlossen und zweitens logisch falsch: er muß in einen Sauptsatz verwandelt werden.

## Nachdem — zumal — trotidem — obzwar

Berhältnismäßig wenig Fehler kommen in den Nebenjägen vor, die eine Zeitbestimmung, einen Grund oder ein Zugeständnis enthalten (Temporalsäge, Kausalsäge, Konzessiväge). In den Kausalsägen ist vor allem vor einem Mißbrauch des Fügewortes nachdem zu warnen. Nachdem kann nur Temporalsäge ansangen. Es ist allerdings schon früh auch auf das kausale Gediet übertragen worden (wie weil und da, die ja auch ursprünglich temporal und lokal sind); aber heute ist das nur noch in Österreich üblich. Nachdem der Kaiser keine weitere Berwendung für seine Dienste hat — nachdem für die Anschaffung nur unbedeutende Kosten erwachsen — nachdem bei günstigem Basserstande sich die Bersladungen lebhaft entwickeln werden — solche Sätze erscheinen als Provinzialismen. Falsch ist es aber auch, nachdem in Temporalsätzen mit dem Impersett zu versbinden, z. B. der Grund, warum Lassalle, nachdem seine Lebensarbeit zerbrach, doch immer deutlicheralshistorische Bersonlichkeit hervortritt. Nachdem kann nur mit dem Persett oder dem Plusquampersett verbunden werden.

Gin andrer Fehler, der jekt in Rausalsäken fort und fort begangen wird, ist ber, hinter zum al das Fügewort da megzulaffen, als ob zumal felber bas Fügewort ware, 3. B.: der Zuziehung von Fachmannern wird es nicht bedürfen, jumal in der Literatur einschlägige Werke genug porhanden find. Zumal ift kein Fügewort, fondern ein Adverb, es bedeutet ungefähr dasselbe wie be= fonders, namentlich, hauptfächlich, hat aber noch eine feine Rebenfarbe, insofern es, ahnlich wie vollends, nicht blok die Bervorhebung aus dem allgemeinen, fon= bern maleich eine Steigerung ausdrückt; ber Inhalt des Sauvtsates wird, wenn sich ein Nebensak mit zumal anschließt, beinahe als etwas selbstverständliches hingestellt. Coll nun, wie es fehr oft geschieht, ber in einem Rebenfat ausgedrückte Gedanke in diefer Beife hervorgehoben werden, fo muß zumal einfach davortreten, fodaß der Rebenfak nun beginnt: jumal mer, jumal mo, zumal als, zumal wenn, zumal weil, zumal ba, je nachdem es ein Relativiak, ein Temporaliak, ein Bedingungssatz oder ein Kausalsatz ift, 3. B.: das wäre die heilige Aufgabe der Runft, jumal feit fie bei den Bebilbeten zugleich die Religion vertreten foll. Go wenig nun jemand hinter zumal das wer, wo, wann ober als weggelaffen wird, so wenig hat es eine Berechtigung, das da oder weil wegzulassen, und es ist eine Nachlässigfeit, zu schreiben: diese Magregel erbitterte die Evangelischen, jumal fie hörten - schließlich ließ fich die Angelegenheit nicht länger aufschieben, zumal fich die Aussicht eröffnete usw. Leider ift die Nachlässigkeit schon so beliebt geworden, daß man bald wird lehren

muffen: jumal ist ein Adverb, aber zugleich ist es ein

Fügewort, das Rausalsätze anfängt.

Uhnlich wie mit zumal verhält sichs mit trondem; auch das möchte man jett mit aller Gewalt zum Fügewort pressen. Aber auch das hat keine Berechtigung. Auch trondem ift ein Adverbium, es bedeutet basselbe wie dennoch: foll es zur Bildung eines Konzessivsakes bienen, so muß es mit daß verbunden werden. Bu schreiben, wie es jett geschieht: trokdem Camerarius ben Aufgeklärten spielte - trondem die Arbeiten im Innern des Saufes noch nicht beendigt find - trot= dem es an Festlichkeiten nicht mangelte - ift ebenfalls eine Nachlässigkeit. Wir haben zur Bildung von Konzessivsäken eine Fülle von Fügewörtern: obgleich, ob= wohl, obidon, wennaleich, wenn auch, Rennt man die aar nicht mehr, daß man sie jest alle dem fehlerhaften trondem zuliebe verschmäht? Sie sind wohl zu weich, zu geschmeidig, zu verbindlich, nicht mahr? Tropbem ist gröber, "schneidiger," trokiger, darum gefällts den Leuten.

Freilich sind alle unfre Kügewörter früher einmal Abverbig gewesen. Auch indem, seitdem, nachdem, folange, fooft, nun (nun die ichreckliche Seuche gludlich erloschen ift) murden zur Bildung von Nebenfäten anfanas gewöhnlich mit Fügewort gebraucht (indem daß, folange als). Aber warum foll man nicht einen Unterschied bewahren, wenn das Bedürfnis von vielen noch empfunden wird? Wer sorafältig schreiben will, wird sich auch nicht mit insofern begnügen, wenn er insofern als meint.

Gine öfterreichische Gigentumlichkeit ist es. Rongessip= fate mit obzwar anzufangen. In der guten Schrift= sprache ist das, wie alle Austriazismen, unausstehlich.

## Mißbrand des Bedingungssuhes

Das temporale Fügewort mährend, das junächft zwei Vorgänge als gleichzeitig hinstellt, kommt auf sehr leichte und natürliche Beise dazu, zwei Sandlungen ein= ander entgegenzusetzen. Den Ubergang sieht man an einem Sake wie folgendem: mahrend ihr euerm Bergnügen nachgingt, habe ich gearbeitet; das Fügewort kann hier noch rein temporal aufgefaßt werden, aber auch schon mit einer Neigung zum Adversativen. Man muß aber in der Anwendung der adversativen Bedeutung von während sehr vorsichtig sein, sonst koumt man leicht zu so lächerlichen Sähen wie: während Herr Abies Phantasie von Bieuxtemps für Violine vortrug, blies Herr L. ein Nocturno für Flöte von Köhler — der Minister besuchte gestern (!) die Schulen zu Marienthalnd denbnis, während er heute (!) die Besuche in den hiesigen Schulanstalten fortsetze — König Albert brachte ein Hoch auf den Kaiser aus, während der Kaiser ihm dasur dankte.

Geradezu ein Unfug aber ift es, Bedingungsfäte in adversativem Sinne zu verwenden. Es scheint das aber jett für eine gang besondre Feinheit zu gelten. Man schreibt: wenn bei vielen niedrigen Bolfern die Briefter als Träger höherer Bilbung zu betrachten find, so ist das bei den Ephenegern nicht der Fall - wenn Philostoraius die Kirchengeschichte des Eusebius in arianischem Sinne fortsette, so taten es Sofrates und andre mit fatholisch-orthodorer Tendeng - wenn der afthetisch genießende die Gesamtheit einer Dichtung auf sich wirken läßt, so vermag die wissenschaftliche Betrachtung nur auf Grund einer zeraliedernden Interpretation ihr Werk zu perrichten - mollte Abelung die Sprache hauptfächlich als Berständigungsmittel behandelt wissen, so forderte Berder eine individuelle, schöpferische Empfindungssprache. Auch veraleichende Nebensätze werden schon, austatt mit wie, mit wenn gebildet: wenn Indien die Geschichte der Philosophie in nuce enthält, so ist es an Materialien für die Geschichte der Religion gewiß reicher als ein andres Land - wenn bei uns vielfach über den Rieder= gang des politischen Lebens geklagt wird, so ift auch in Amerika, wo das politische Leben schon bisher nicht sehr hoch stand, ein solcher Niedergang bemerkbar - war der Berein ichon immer bestrebt, die reichen Runftschätze Freibergs zu heben, so ift das in besonderm Dage in bem porliegenden Befte gelungen. Ebenso Raufalfäte: wenn die Macht der Sozialdemofratie in der Draanisation liegt, so müssen wir uns eben auch organisieren. Ebenso Konzessivsätze: wenn die gestellte Aufgabe sich zwar (aha!) zunächst nur auf die Untersuchung der Goldelagerstellen bezog, so war es doch nötig, auch andre Minerale in den Kreis der Betrachtung hereinzuziehen. Sogar wo einsach zwei Hauptsätze am Platze wären, kommt man jetzt mit diesem wenn angerückt: wenn im frühern Mittelalter die meisten Häuser einsache Holzehäuser gewesen waren, so ist man erst später aus diesem Zustande herausgekommen — war das Handpressenschen Justande herausgekommen — war das Handpressenschen hinsichtlich der Güte nicht genügen. Welcher Unsinn!

Wenn diese Art, sich auszudrücken, weitere Fortschritte macht, so wird es noch dahin kommen, daß der Bedingungssat alle andern Arten von Fügewortsätzen nach

und nach auffrißt.

#### Unterdrückung des Hilfszeitworts

Sehr perschieden sind merkwürdigerweise von ieher die Ansichten gewesen über den Gebrauch, das Silfszeit= wort und (was gleich damit verbunden werden kann) die sogenannte Ropula in Nebensätzen wegzulassen, also zu schreiben: der Bischof war bestrebt, von dem Ginfluß, ben er früher in der Stadt besessen (nämlich hatte). möglichst viel zurückzugewinnen, der Rat dagegen trachtete. die wenigen Rechte, die ihm noch geblieben (nämlich waren), immer mehr zu beschränken — Frentag brachte seine Balentine mit, die ihm die Gewißheit seines Berufs zum Dramatiker gegeben (nämlich hatte) - feine Briefe blieben frei von Manier, mährend sich in seine spätern Werke etwas davon eingeschlichen (nämlich hat) die Pallas trug einst einen Selm, wie aus der oben abgeplatteten Form des Ropfes zu erkennen (nämlich ift) - eine Vorstellung wird um so leichter aufgenommen, je einfacher ihr sprachlicher Ausdruck (nämlich ist) der Ursachen sind mehrere, wenn sie auch sämtlich auf eine Burgel zurückzuführen (nämlich find) - verwundert fragt man, ob denn die Krankheit wirklich so gefährlich, das Übel gar fo heillos geworden (ift? fei?) - so lautet das Schlagwort, womit das ideale Berk begonnen (ift? hat?) — sogar: die Lukaspassion kann nicht, wie allgemein behauptet (nämlich wird),

von Bach geschrieben sein.

Dieser Gebrauch hat eine ungeheure Berbreitung, viele halten ihn offenbar für eine ganz besondre Schönsheit. Manche Romanschriftseller schreiben gar nicht anders; aber auch in wissenschaftlichen, namentlich in Geschichtswerken geschieht es fort und sort. Ja es muß hie und da geradezu in Schulen gelehrt werden, daß dieses Wegwersen des Hilfszeitworts eine Zierde der Sprache sei. Wenigstens war einmal in einem Aussauseiner Unterrichtszeitschrift verächtlich vom "Hattewarktil" die Rede; der Versasser meinte damit die pedantische Korrektheit, die das hatte und war nicht opsern will. Bon ältern Schriftsellern liebt es namentlich Lessing, aus dessen Sprache man sich sonst die Muster zu holen psegt, das Hilfszeitwort wegzulassen, und Jean Paul empsiehlt es geradezu, diese "abscheulichen Kattenschwänze

der Sprache" womöglich überall abzuschneiden.

Salten wir uns, wie immer, an die lebendige Sprache. Tatsache ist, daß in der unbesananen Umgangssprache das Hilfszeitwort niemals weggelaffen wird. Es wurde als arae Riererei empfunden werden, wenn jemand sagte: Es ift ein ganges Sahr her, daß wir uns nicht gefehen. In der Sprache der Dichtung dagegen ift die Unterdrückung des Hilfszeitworts wohl das Überwiegende. Man denke sich, daß Chamissos Frauenliebe und = Leben anfinge: Seit ich ihn gesehen habe, glaub ich blind ju fein! In der Profa kommt es nun fehr auf die Gattung an. In poetisch oder rednerisch gehobner Sprache stört es nicht, wenn das hilfszeitwort zu= weilen unterdrückt wird; in schlichter Proja, wie sie die wissenschaftliche Darstellung und im allgemeinen doch auch die Erzählung, die historische sowohl wie der Roman und die Novelle, erfordern, ift es geradezu unerträglich. Ber das bestreitet, hat eben fein Sprachgefühl. Ber fich einmal die Muhe nimmt, bei einem Schriftsteller, der das hilfszeitwort mechanisch und aus bloger Gewohnheit überall wegläßt, nur ein paar Druckseiten lang auf diese vermeintliche Schönheit zu achten, der wird

bald täuschend den Eindruck haben, als ob er durch einen Tiergarten ginge, wo lauter unglückselige "Bestien mit abgehackten Schwänzen ihres Berlustes sich schwend

scheu um ihn herumliefen.

Ganz unausstehlich wird das Abwerfen des hilfs= zeitworts, wenn das übrig bleibende Partizip mit dem Indikativ des Brafens oder des Imperfekts gleich lautet. also ohne das Hilfszeitwort die Tempora aar nicht von= einander zu unterscheiden sind, z. B.: in unsrer Zeit, wo der Luxus eine schwindelhafte Sohe erreicht (nämlich hat!) - er ist auch dann strafbar, wenn er sich nur an der Tat beteiligt (hat!) - das, was der Geschicht= schreiber gewissenhaft durchforscht (hat!) - aus allen Werken, die Ranke verfaßt (hat!) - er erinnert sich der Freude, die ihm so mancher gelungne Versuch ver= ursacht (hat!) = einer jener Männer, die, nachdem sie in hohen Stellungen Gifer und Tatkraft bewiesen (haben!), sich einem müßigen Genußleben bingeben nachdem 1631 Baner die Stadt vergeblich belagert (hatte!) - er verteilte die Waffen an die Bartei, mit der er sich befreundet (hatte!) - ich kam im Berbst= regen an, den mein Kirchdorf lange ersehnt (hatte!) er schleuderte über die Republik und ihre Behörden den Bannstrahl, weil sie sich an vänstlichem Gut verariffen (hatten!) — du stellst in Abrede, daß Bilmar mit dem Buch eine politische Demonstration beabsichtigt (habe!). Oder wenn es in zwei oder mehr aufeinander folgenden Nebensäken verschiedne Silfszeitwörter sind, die dadurch verloren gehen, haben und fein, 3. B.: es war ein glücklicher Gedanke, dort, wo einst der deutsche Dichter= fürst seinen Fuß hingesetzt (nämlich hat!), auf dem Boden, der durch seinen Aufenthalt geschichtlich geworden (nämlich ist), eine Kuranstalt zu errichten - wir wissen. auf welchen Widerstand einst das Interim gestoßen (ift!), und welchen Saß sich Melauchthon durch seine Nachgiebigkeit zugezogen (hat!) — da sie das Führen der Maschine unterlassen (hatten!) und auf den Fußwegen gefahren (waren!). Ober endlich wenn gar von zwei verschiednen Hilfszeitwörtern das erste weggeworfen, das zweite aber gesett wird, sodaß man

das nun unwillfürlich mit auf den ersten Sat bezieht, 3. B.: als ich die Fastnachtsspiele durchgelesen und schließlich zu dem Luzerner Neujahrsspiel gekommen war (also auch: durchgelesen war?) — seitdem die Philosophie erakt geworden, seitdem auch sie sich auf die Beobachtung und Sammlung von Phänomenen verslegt hat (also auch: geworden hat?) — der Versasser macht Banquo den Borwurf, daß er nicht für die Rechte der Söhne Duncans eingetreten, sondern Macbeth als König anerkannt habe (also auch: eingetreten habe?). Wie jemand so etwas noch schön sinden kann,

ift unbegreiflich.

Celbst in Fällen, wo der nachfolgende Sauptfat qu= fällig mit bemselben Zeitwort anfangt, mit dem der Nebensak geschlossen hat, ift das Wegwerfen des Silfs= zeitworts hählich, 3. B .: foviel bekannt (nämlich ift), ist der Vorsitzende der Bürgermeister - wie der Un= glückliche hierher gelangt (ift), ist ratselhaft - alles, mas damit gewonnen worden (mar), mar unbedeutend gegen das verlorne - wer diesen Forderungen Genüge geleistet (hatte), hatte sich dadurch den Unspruch erworben usw. Zwar nehmen auch solche, die im all= gemeinen für Beibehaltung des Silfszeitworts find, hier das Abwerfen in Schut, aber doch nur wieder infolge des weitverbreiteten Aberglaubens, daß ein Wort nicht unmittelbar hintereinander oder turz hintereinander zweimal geschrieben werden durfe. Es ift das eine von ben traurigen paar stilistischen Schönheitsregeln, die fich im Unterricht von Geschlecht zu Geschlecht forterben. Die lebendige Sprache fragt darnach gar nichts; da fett jeder ohne weiteres das Berbum doppelt, und es fällt bas nicht im geringsten auf, kann gar nicht auffallen, weil mit dem ersten Berbum, fast tonlog, der Nebensatz ausklingt, mit dem zweiten, nach einer fleinen Baufe, frisch betont der Hauptsat anhebt. Sie klingen ja beide gang verschieden, diese Berba, man traue doch nur seinen Ohren und laffe fich nicht immer von dem Bapiermenschen bange machen!

Nur in einem Falle empfiehlt sichs zuweilen, bas Silfszeitwort auch in ichlichter Proja wegzulaffen, nämlich

dann, wenn in den Nebensag ein zweiter Nebensag eingeschoben ist, der mit demselben Hilfszeitwort endigen
würde, z. B.: dis die Periode, sitr die der Reichstag
gewählt worden, abgelausen war. Hier würden
zwei gleiche Sazausgänge mit war nicht angenehm
wirken. Wo bei gehäusten Nebensägen der Eindruck des
Schleppens entsteht, liegt die Schuld niemals an den
Hilfszeitwörtern, sondern immer an dem ungeschickten

Sakbau.

Die Sitte, das Hilfszeitwort in Nebensätzen gewohnheitsmäßig abzuwerfen, muß um so mehr als Unsitte bekämpft werden, als sie schon einen gang verhängnis= vollen Einfluß auf den richtigen Gebrauch der Modi ausgeübt hat. Daß manche Schriftsteller gar keine Ahnung mehr davon haben, wo ein Konjunktiv und wo ein Indifativ hingehört, daß in dem Gebrauche der Modi eine geradezu grauenvolle Verwilderung und Verrohung eingerissen ist und täglich größere Fortschritte macht, daran ist zum auten Teil die abscheuliche Unsitte schuld. die Hilfszeitwörter wegzulassen. Wo soll noch Gefühl für die Kraft und Bedeutung eines Modus herkommen, wenn man jedes ift, sei, mar, mare, hat, habe, hatte, hatte am Ende eines Nebensages unterdrückt und dem Leser nach Belieben zu ergänzen überläßt? In den meisten Fällen ift die Unterdrückung des Silfs= zeitwortes nichts als ein beguemes Mittel, sein Ungeschick oder seine Unwissenheit zu verbergen. Freilich ift es fehr bequem, ju schreiben: daß viele Blieder der erften Christengemeinde arm gewesen, ist zweifellos, daß es alle gemesen, ift sehr zu bezweifeln, oder: wenn man nicht annehmen will, daß ihm feine Genialität geoffen = bart, mas andre schon vorher gefunden, oder: wir bedauerten, daß sie nicht etwas getan, mas sie in den Augen unfrer Gesvielen recht groß und mächtig ge= macht. Sätten die, die fo geschrieben haben, gewußt, daß es heißen muß: daß viele Blieder der ersten Chriften= gemeinde arm gemesen sind, ift zweifellog, daß es alle gewesen seien, ist sehr zu bezweifeln - wenn man nicht annehmen will, daß ihm seine Genialität geoffenbart habe, mas andre ichon vorher gefunden

hatten — wir bedauerten, daß sie nicht etwas getan hatten, was sie in den Augen unster Gespielen recht groß und mächtig gemacht hätte — so hätten sie es schon geschrieben. Aber man weiß eben nichts, und da man seine Unwissenheit durch hineintappen in den salschen Modus nicht verraten möchte, so hilft man sich, so gut oder so schlecht man kann: man läßt das hilfszeitwort weg.

## Indikativ und Konjunktiv

Sogar in Bunfch= und Absichtsfäten, wo man es faum für möglich halten sollte, wird jest statt des Ronjunktips der Indikativ geschrieben! Da lieft man: es ist zu wünschen, daß die Nation auch fünstlerisch qu= fammensteht - wir munichen von Bergen, daß bas der lette Fall eines solchen Berbrechens gewesen ift es ift wünschenswert, daß die Rede vollständig gedruckt wird - wir bitten um Erneuerung des Abonnements, damit die Zusendung keine Unterbrechung erleidet wir raten ihm, sich an deutsche Quellen zu halten, damit er das Deutsche nicht gang verlernt. Immerhin ift folde Nachlässigfeit noch verhältnismäßig felten. Die schlimmfte Berwirrung des Inditativs und des Roniunktivs ift in den Gubiekt = und Objektfaten (Inhalt= fägen) und in den abhängigen Fragefägen eingeriffen. Und doch, wie leicht ift es, bei einigem guten Willen auch hier das Richtige zu treffen!

Man vergleiche einmal folgende beiden Sätze: Curtius zeigte seinen Fachgenossen, daß er ihnen auch auf dieses Gebiet zu folgen vermöchte, und: Curtius zeigte seinen Fachgenossen, daß er ihnen auch auf dieses Gebiet zu folgen vermochte. Was ist der Unterschied? In dem ersten Falle sehne ich, der Redende oder Schreibende, ein Urteil darüber ab, ob Curtius wirklich seinen Fachzenossen habe folgen können, ich gebe nur seine eigne Meinung wieder; im zweiten Falle gebe ich selbst ein Urteil ab, ich stimme ihm bei, stelle es als Tatsache hin, daß er ihnen habe solgen können. Ein andres Beispiel: die meisten Menschen trösten sich damit, daß es früher

auch so war, und: die meisten Menschen trösten sich damit, daß es früher auch so gewesen sei. Was ist der Unterschied? In dem ersten Falle gebe ich über den Trostgrund der Menschen ein Urteil ab, ich stimme ihnen bei, ich stelle ihren Trostgrund als richtig, als Tatsache hin; in dem zweiten Falle enthalte ich mich jedes Urteils, ich gebe nur die Meinung der Menschen wieder. Noch ein Beispiel: ich kann doch nicht sagen, daß ich krank bin, und: ich kann doch nicht sagen, daß ich frank sin, und: ich kann doch nicht sagen, daß ich frank sin, und: ich kann doch nicht sagen, daß ich frank sin, und: ich kann ein voh nicht sagen. Das ich trast sein krage Bedenken, die Arankseit ich trage Bedenken, die Arankseit vorzuspiegeln. Da haben wir klar und deutlich den Sinn der beiden Modi.

Darnach ist es flar, weshalb nach Zeitwörtern wie wissen, beweisen, feben, einsehen, begreifen, erkennen, entdecken, ebenso wie nach den unperson= lichen Redensarten: es ift bekannt, es fteht fest, es ift ficher, es ift flar, es ift fein 3meifel, es ift Tatfache, es läßt fich nicht leuanen usw. der Inhaltsak stets im Indikativ steht. In allen diesen Fällen kann das Subjekt oder Objekt nur eine Tatsache sein; welchen Sinn hätte es da, ein Urteil darüber abzulehnen? Es ift also gang richtig, zu fagen: kann es geleugnet werden, daß die Erziehung des gemeinen Volks eines der wichtigsten Mittel ist, unfre Berson und unfer Gigen= tum zu schüten? Dagegen spricht aus folgenden Saten eine völlig unverständliche Angstlichkeit: Samerling hat bewiesen, daß man als Utheist ein edler und tüchtiger Mensch sein könne - die Besichtigung der Leiche er= gab, daß es sich um einen Raubmord handle - schon seit Sahren hatte sich herausgestellt, daß die Räume unzureichend seien - als man die Ropfhaut entfernte, fah man, daß die Schädeldecke vollständig entzwei ge= schnitten sei - zu meinem Schrecken entbeckte ich, daß der junge Graf nicht einmal orthographisch schreiben fönne - die Sammlung tritt sehr bescheiden auf und läßt feinen Zweifel darüber, daß die Zeit des Sturms und Dranges vorüber sei. Was bewiesen, gesehen, ent= deckt worden ist, sich ergeben, sich herausgestellt hat, nicht bezweifelt werden kann, das muffen doch Tatsachen sein!

Meshalb soll man sich schenen, solche Tatsachen anzuerfermen?

Diefer Fehler kommt denn auch verhältnismäßig selten vor. Um so öfter wird der entgegengesette Fehler begangen, daß nach Leitwörtern, die eine bloße Meinung ober Behauptung ausdrücken, der Indikativ gesetzt wird, ohmohl der Redende oder Schreibende über die ausgeinrodne Meinung oder Behauptung nicht das geringste Urteil abgeben, sondern sie als bloke Meinung oder Be= hauptung eines andern hinstellen will. Die Reitwörter, hinter denen das geschieht, sind namentlich: glauben, meinen, fühlen, benten, annehmen, vermuten, überzeugt fein, hoffen, fürchten, ichließen, folgern, behaupten, fagen, lehren, erflären. verfichern, beteuern, befennen, gefteben, be= zweifeln, leugnen, antworten, erwidern, ein= wenden, berichten, ergahlen, überliefern, er= fahren, vernehmen, hören u. a. Stehen diefe Berba in dem Tempus der Erzählung, so sett jeder richtig den Konjunktip dahinter. Aber wie, wenn sie im Prasens oder im Futurum stehen? Da wird geschrieben: der Ausschuß ist der Meinung, daß der Markt der ge= eignetste Blat für das Denkmal ist - der jugendliche Sinn wird zu der Meinung genötigt, daß alles Sprachmeien Willfür und Gedächtnissache ift - der Berausgeber ift zu der Unsicht gekommen, daß sich diese Rede Ciceros nicht für die Schule eignet - man nimmt an, daß er wahnsinnig ist - jeder wird von einer Brivatsammlung, die in den fünfziger Jahren genannt wurde, annehmen, daß sie heute nicht mehr befteht -Lessing behauptet, daß sich das neue Wort schnell eingebürgert hat - man behauptet, daß das Lateinische zu schwer ist, als erste fremde Sprache gelernt zu werden - Mary fagt, daß feine neue Gesellschaft ohne die Geburtshilfe der Gewalt entsteht - der Fremde, der die Ausstellung besucht, wird fagen, daß es der Berliner Kunft an Schwung und Phantafie gebricht von glaubwürdiger Seite wird uns versichert, daß die Stimmung fehr flau war - man glaubt, daß die Diebe mährend der Fahrt in den Zug stiegen - man faat, daß er sich von einem Briefter taufen ließ - die Legende erzählt, daß, als die Greifin noch ein schönes Mädchen war, sie eine tiefe Neigung zu einem jungen Rrieger fakte - in Berliner Rünftlerwerkstätten gilt noch heute die Überlieferung, daß Rauch nicht immer der große Mann gewesen ist, als den ihn die Nachwelt preist, daß Neid und Eifersucht ihm nicht fremd waren, und daß er, solange er Macht und Ginfluß hatte, niemand neben sich aufkommen ließ. In allen Diesen Säken ift der Indikativ mahrhaft barbarisch. Doppelt beleidigend wirft er, wenn in dem regierenden Sake die Meinung oder Behauptung, die im Nebensake steht, ausdrücklich verneint wird, als falsch, als irrtumlich. als übertrieben, als unbewiesen bezeichnet wird. Und boch muß man täglich auch folche Sätze lefen, wie: e3 fann nicht zugegeben werden, daß der große Ruzug der Bevölkerung die Ursache der städtischen Wohnungsnot ist - wir find nicht zu der Unnahme berechtigt, daß er fich durch die Mitgift der Frau zu der Heirat bewegen ließ aus diefer Tabelle läft fich feineswegs ber Schluk ziehen, daß die Rost dürftig ist - daß der sozialistische Geschäftsbetrieb in diesen Industrien möglich ist, hat noch niemand bewiesen - ich kann nicht finden, daß Magners Musik läutert - ich muß aufs entschiedenste bestreiten, daß es in einem unfrer Schukgebiete Sklaven= märkte gibt - niemand wird behaupten, daß es bem Architekten gleichgiltig sein kann, ob sein Ornament langweilig oder geiftreich ift - es wird schwerlich jemand dafür eintreten, daß die Ausführung dieses Planes möglich ist - es ist nicht mahr, daß man durch Arbeit und Sparen reich werden fann - un= wahr ist, daß herr B. eine Guhne von 500 Mark angeboten hat — die R. Zeitung geht zu weit mit der Behauptung, daß die beiden vorigen Gessionen des Landtaas unfruchtbar gewesen sind - es liegt nicht der leiseste Anhalt vor, daß eine neue Revision des Gesetzes beabsichtigt ist — ich will damit nicht fagen, daß die Sittlichkeit darunter leidet - ich kann nicht fagen, daß ich diese Woche große Freude an der Arbeit hatte - damit foll nicht gesagt sein, daß es der

Sammlung gang an duftigen Liederblüten fehlt - es foll damit nicht gesagt sein, daß Beethoven je populär werden fann - es ist falich, wenn der Berfasser be= hauptet, daß die Fehlerzahl den Ausschlag bei der Bersekung der Schüler gibt - wir glauben widerlegt zu haben, daß der Schule in diesem Rampfe ein Bor= wurf zu machen ist - wer hat bewiesen, daß die sittliche Sohe eines Künstlers der fünstlerischen seiner Werke gleichstehen muß? Welcher Unfinn, etwas in einem Atem zu leugnen oder zu bestreiten und zugleich als wirklich hinzustellen! Darauf laufen aber doch schlieklich alle solche Sake hinaus. Der Indifativ kann in solchen Fällen geradezu zu Misverständnissen führen. Wenn einer schreibt: es ist nicht richtia, daß die Rollerhöhung das Leben der niedern Klassen verteuert, so fann man das auch so verstehen: sie verteuert es, aber das ist nicht schön von ihr, sie sollte das lieber nicht tun. Will einer deutlich fagen: sie perteuert es nicht, so muß er schreiben: es ist nicht richtia, daß die Rollerhöhung das Leben der niedern Klassen verteure.

Gewiß gibt es zwischen den unbedingt nötigen Indikativen und den unbedingt nötigen Konjunktiven verschiedne Arten von zweifelhaften Källen. Es gibt dopvelfinnige Berba, wie 3. B. finden, feben, zeigen, die ebensogut eine Erkenntnis wie eine Meinung ausdrücken fönnen; darnach hat sich der Modus des Nebensakes zu richten. Als der erste Schrecken überwunden mar, fahen die Römer, daß sich der Aufstand nicht bis jum Rhein ausdehne - man erwartet ben Indifativ: ausdehnte; aber der Schreibende hat mit sehen vielleicht mehr den Gedankengang, die Ermägung ber Römer ausdrücken wollen. So ift auch beweisen wollen, zu beweisen suchen etwas andres als beweisen: Samerling hat beweisen wollen, daß man als Atheist auch ein edler und tüchtiger Mensch sein könne - das wäre richtig. ebenso wie: er will beweisen, daß weiß schwarz sei. Ein Bigotter könnte aber auch fagen: Beweisen läßt fich alles mögliche: hat nicht hamerling fogar bewiesen, daß ein Atheist ein edler Mensch sein könne? Dann ware der Sinn: trot feines Beweises alaube ich es nicht. Und anderseits kann man wieder sagen: Warum willst du erst noch beweisen, daß zwei mal zwei vier ist? Man vergleiche noch folgende Säge: darin geben wir dem Berfasser Recht, daß es unerklärlich ist, wie der gütige Gott eine mit Übeln erfüllte Welt schaffen kounte; aber wir bestreiten, daß es deshalb logisch geboten sei, dem Wesen, das die sittliche Norm in sich enthält, die Weltschöpfung abzusprechen. Auch in dem ersten Sage ist der Koniguntiv möglich, mancher würde ihn vielleicht auch dort vorziehen. Bei guten Schriftstellern, bei denen man das angenehme Gesühl hat, daß sie jedes Wort mit Bedacht hinsegen, macht es Vergnügen, solchen Dingen nachzugehen. Aber wie oft hat man dieses Gesühl? Meist lohnt es nicht der Mühe, hinter plumpen Schnigern

nach besondern Feinheiten zu suchen.

Wenn das Verbum des Hauptsakes im Brafens fteht und das Subjekt die erste Verson ist, so ist auch nach den Verben des Meinens und Sagens wohl allgemein der Indikativ üblich und auch durchaus am Plate. Wenn der Hauptsatz heißt: ich glaube oder wir be= haupten, so hatte es feinen Sinn, den Inhalt bes Nebensakes als bloke Vorstellung hinzustellen und ein Urteil über seine Wirklichkeit abzulehnen, denn ich und ber Redende sind ja eine Person. Daher sagt man am liebsten: ich glaube, daß du Unrecht haft. Und sogar wenn der Hauvtsat verneint ist: ich alaube nicht, daß fie bei so rauher Jahreszeit noch in Deutschland sind ich glaube nicht, daß der freie Wille der Gefellschaft heute schon stark genug ist - wir sind nicht der Un= sicht, daß man die bestehende Welt willfürlich ändern fann. In den beiden letten Gagen murde vielleicht mancher den Konjunktiv vorziehen; aber schwerlich wird jemand fagen: ich glaube nicht, daß sie bei fo rauber Jahreszeit noch in Deutschland seien. Selbst in Bunschund Absichtsfätzen steht in solchen Fällen der Indifativ. zumal in der Umgangssprache. Jedermann fagt: spann beinen Schirm auf, daß du nicht naß wirft! Werdeft würde hier so geziert klingen, daß der andre mit Recht erwidern könnte: du sprichst ja wie ein Buch. Wenn man aber einen Bibelspruch anführt, sollte man ihn

nicht so anführen: Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirft!

Genau so wie mit den Objektsätzen, die mit dem Fügewort daß anfangen, verhält sichs mit denen, die die Form eines abhängigen Fragesates haben: sie mussen im Koniunktin stehen, wenn der Redende oder Schreibende fein Urteil darüber abgeben fann, ob ihr Inhalt wirklich sei oder nicht, weil es sich um Dinge handelt, die eben in Frage stehen, sie können im Indikativ stehen, wenn der Redende ein solches Urteil abgeben fann und will. fie muffen im Indikativ stehen, wenn es aar keinen Sinn hätte, ein folches Urteil abzulehnen, weil es fich um eine einfache Tatsache handelt. Richtig sind folgende Sate: man darf sich nicht damit begnügen, zu behaupten, etwas sei Recht, sondern man muß doch wenigstens an= geben, weshalb es Recht sei, und welches Ziel ein solches Recht perfolge - nicht darum handelt fichs in der Politif, ob eine Bewegung revolutionar fei, sondern ob sie eine innere Berechtigung habe - die Frage, ob der Ungeklagte ben beleidigenden Sinn eines Schimpfwortes erkannt habe, wird meift leicht zu bejahen fein - man follte sich fragen, ob man nicht felbst die Mißstände zum Teil verschuldet habe, die man beklagt - es follte nicht gefragt werden, ob die Rölle überhaupt zweckmäßig feien, fondern ob im einzelnen Falle ein Boll ange= bracht sei, und ob damit erreicht werde, mas erstrebt wird. Liederlich ist es dagegen, zu schreiben: die Verhandlung hat keine Klarheit darüber gebracht, ob die Rlagen berechtigt sind oder nicht. Wie kann man etwas als gewiß hinstellen, wovon man eben gesagt hat, daß es noch unklar sei? Falsch find aber auch - trok ihres schönen Konjunktivs folgende Sate: wie weit das Gebiet fei, das R. bearbeitet, zeigen seine Bücher - ältere Buhörer, die mehr oder weniger schon wissen, wovon die Rede sei es ift vom Schüler zu verlangen, daß er wisse, mas eine Metapher sei - es mare intereffant, zu miffen, was Goethe mit diefer Bezeichnung gemeint habe.

Schuld an der traurigen Berrohung des Sprachgefühls, die sich in den falschen Indisativen fundgibt, ist zum Teil sicherlich die Unsitte, die Hisszeitwörter in den Nebensägen immer wegzulassen; das stumpst das Gefühl sür die Bedeutung der Modi so ab, daß man sich schließlich auch dann nicht mehr zu helsen weiß, wenn das Berbum gesett werden muß. Daneben aber ist noch etwas andres schuld, nämlich die unter dem verwirrenden Einslusse des Englischen immer ärger werdende Unkenntnis, welche Konjunktive und welche Indiative im Sathau einander entsprechen, d. h. in welchen Konjunktiv im abhängigen Sate ein Indistativ des unabhängigen Sates verwandelt werden muß; es scheint das geradezu nicht mehr gelernt zu werden. Man erinnert sich wohl dunkel einer Konjugationstabelle, worin die Indikative und Konjunktive einander so gegenzübergesellt waren:

| ich | bin         | ich fei          |
|-----|-------------|------------------|
| ich | war         | ich wäre         |
| id  | bin gewesen | ich sei gewesen  |
| ich | mar gemesen | ich märe gemeler |

ober:

| ich | nehme .       | ich nehme   |    |
|-----|---------------|-------------|----|
|     | nahm          | ich nähme   |    |
| ich | haha ganamman | ich hahe ac | 3. |

ich habe genommen ich habe genommen ich hatte genommen ich hätte genommen

Aber daß einem diese Gegenüberstellung aus der Formenlehre für den Sathau gar nichts helfen kann, das weiß man nicht. Die Gegenüberstellung der Modi für die Inhaltssätze sieht so aus:

| er trägt          | daß er trage oder: daß er trüge                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| er trug           | daß er getragen habe oder: daß er getragen hätte |
| er hat getragen J | er getragen hätte                                |
| ich bin           | daß ich sei oder: daß ich wäre                   |
| ich war           | daß ich gewesen sei oder: daß ich gewesen wäre   |
| ich bin gewesen   | gewesen wäre                                     |

Daß sich gerade der Indisativ des Impersetts jett so oft findet, wo ein Konjunktiv des Persetts oder des Plusquampersetts hingehört (Friedmann ist den Beweis dafür schuldig geblieben, daß dieser Berdacht haltlos und sinnwidrig war), zeigt deutlich, daß man einen richtigen Konjunktiv in abhängigen Sägen zu bilden vollständig verlernt hat.

# Die sogenannte consecutio temporum

Daß ich sei oder: daß ich wäre! Oder? Was heißt oder? Ist es gleichgiltig, welches von beiden gesett wird? oder richtet sich das nach dem Tempus des regierenden Hauptsages? Mit andern Worten: gibt es nicht auch im Deutschen etwas ähnliches wie eine consecutio temporum, die vorschreibt, daß auf die Gegenwart im Hauptsag auch die Gegenwart im Kauptsag auch die Gegenwart im Vebensage, auf die Bergangenheit im Kauptsag auch die Vergangenheit im

Nebenfake folgen muffe?

Das Altdeutsche hat seine strenge consecutio temporum gehabt. Die hat sich aber ichon frühzeitig gelockert, und zwar ist in den nieder= und mitteldeutschen Mundarten der Konjunktiv der Vergangenheit, in den oberdeutschen der Konjunktiv der Gegenwart bevorzugt worden. Dort ift die Bergangenheit auch nach Sauptfätzen der Gegen= wart, hier die Gegenwart auch nach Sauvtsätzen der Bergangenheit vorgezogen worden. Gine weitere Ent= wicklungsftufe, auf der wir noch stehen, ift die, daß die Gigentumlichkeit ber oberdeutschen Mundarten, die Bevorzugung der Gegenwart, weiter um fich griff und mit der Gigentümlichfeit der mittel= und niederdeutschen in Rampf geriet. Schon Luther Schreibt (Ev. Joh. 5, 15): der Menich ging hin und verfündigte es ben Juden, es fei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. gegenwärtige Stand ist der - was namentlich auch für Ausländer gefagt fein mag -, daß es in allen Fällen, mag im regierenden Sate die Gegenwart oder die Bergangenheit stehen, im abhängigen Sate unterschiedlos sei und mare, habe und hätte, gemesen sei und gemefen mare, gehabt habe und gehabt hatte heißen fann. Es ist ebenfogut möglich, ju fagen: er fagt, er ware frant - er fagt, er ware frant ge= mefen - er fagte, er fei frant - er fagte, er fei

trank gewesen — wie: er sagt, er sei krank — er sagt, er sei krank gewesen, er sagte, er wäre krank — er sagte, er wäre krank — er sagte, er wäre krank — er sagte, er wäre krank gewesen. In der Schriftsprache ziehen viele in allen Fällen den Konjunktiv der Gegenwart als das Feinere vor und überlassen den Konjunktiv der Vergangenheit der läsigern Umgangssprache. Wenn sich aber jemand in allen Fällen lieber des Konjunktivs der Vergangenheit bedient, so ist auch dagegen nichts Ernstliches einzuswenden. Wen vollends die Verwirrung der Tempora in venden. Gerachgesihl verletzt, wem es Vedürsnis ist, auch jetzt noch eine ordentliche consecutio temporum zu beobachten, den hindert nichts, auch das zu tun. Das alles ist nun freilich eine Willkür, die ihresgleichen sucht; aber der tatsächliche Zustand ist so.

Glücklicherweise hat diese Willfür doch ihre Grenzen, und daß von diesen Grenzen die wenigsten eine Uhnung haben, ist nun wieder einer der traurigsten Beweise von der fortschreitenden Abstumpfung unsers Sprachgefühls.

## Der unerkennbare Konjunktiv

Die eine Grenze liegt in der Sprachform unfrer Konjunktive. Der Konjunktiv der Gegenwart hat nämlich jett im Deutschen nur zwei (oder drei) Formen, in denen er sich von dem Indikativ unterscheidet: die zweite und die dritte Berson der Einzahl (und allenfalls die zweite Berson im Blural); in allen übrigen Formen stimmen beide überein. Mur das Zeitwort sein macht eine Ausnahme, und die Silfszeitwörter muffen, durfen, fönnen, wollen, mögen und follen; die haben einen durchaeführten Konjunktiv des Brasens: ich sei, du feift, er fei, ich muffe, bu muffeft, er muffe. Im Plural unterscheiden sich aber die beiden Modi auch bei den Silfszeitwörtern nicht. Mur in der zweiten Person heißt es im Inditativ wollt, mußt, im Ronjunktiv wollet, muffet; eigentlich find aber auch diese Formen gleich, man hat nur im Konjunktiv das e bewahrt, das man im Indikativ ausgeworfen hat. Die Formen nun, in denen der Konjunktiv nicht erkennbar

ift, weil er sich vom Indifativ nicht unterscheidet, haben natürlich nur theoretischen Wert, sie stehen gleichsam nur als Fülliel in der Grammatik (um das Konjugations= ichema vollzumachen), aber praftische Bedeutung haben fie nicht, im Sathau muffen fie durch den Koniunktiv des Innerfefts erfett merben. Das geschieht benn auch in der lebendigen Sprache gang regelmäßig, fo regelmäßig, daß es fast ein Unfinn ift, wenn unfre Grammatiken lehren: Conj. praes.: ich trage, du tragest, er trage, wir tragen, ihr traget, fie tragen. Golde Schatten= bilder brauchten aar nicht in der Grammatit zu stehen. es fonnte einsach gelehrt werden: Conj. praes.: ich trüge, du trageft, er trage, wir trugen, ihr truget, fie trügen. Diefer Gebrauch fteht ichon lange fo feft, daß er selbst dann gilt, wenn das regierende Berbum in der Segenwart steht, also - gegen die consecutio temporum. Unfre guten Schriftsteller haben ihn benn auch fast immer beobachtet. Nicht selten springen sie in einer längern abhängigen Rede scheinbar willfürlich zwischen dem Konjunktiv des Brafens und dem des Imperfekts hin und ber: sieht man aber genauer zu, fo sieht man, daß das Imperfett immer nur dazu dient, den Konjunttiv erfennbar zu machen - gang wie in der lebendigen Sprache. Mun unterscheidet sich zwar der Konjunktiv des Imperfekts, zu dem man seine Zuflucht nimmt, bisweilen auch nicht von dem Indikativ des Imperfekts. Wenn er aber in der abhängigen Rede zwischen erkennbaren Roniunt= tiven der Gegenwart und abwechselnd mit ihnen erscheint, so wird er eben nicht als Indikativ gefühlt, sondern da ist er das einzige Mittel, das Konjunktiv= gefühl aufrecht zu erhalten. Ganz dasselbe gilt natürlich von dem Konjunktiv des Verfekts und des Blusquam= perfeft3; der erste ift, abgesehen von den zwei erfennbaren Formen: du habest gesagt, er habe gesagt für die lebendige Sprache so gut wie nicht vorhanden, er nuß überall durch den des Plusquamperfefts ersetzt werden: ich hätte gesagt, wir hätten gesagt ufw.

Nun vergleiche man damit die flägliche Silflofigfeit unster Papiersprache! Da wird geschrieben: es ist eine Lüge, wenn man behauptet, daß wir die Juden nur

angreifen, weil sie Juden find. Es muß unbedingt heißen: anariffen, denn es muß der Koniunktip steben. und das Brasens angreifen wird nicht als Koniunktin gefühlt. Bu folgenden falichen Säten mag bas richtige immer gleich in Klammern danebengesett werden: es ist ein Frrtum, wenn behauptet wird, daß sich die Riele hieraus von selbst ergeben (ergaben!) - wie oft wird geklagt, daß die Diener des Staats und der Kirche von der Universität nicht die genügende Vorbildung für ihren Beruf mitbringen (mitbrächten!) - jedes Sahr wird die Beschuldigung erneuert, daß die Juden zu rituellen Zwecken Chriftenblut gebrauchen (ge= brauchten!) - von dem Gedanken, daß in Lothringen ähnliche Berhältnisse vorliegen (vorlägen!) wie in Bosen, muß gang abgesehen werden - es war eine ausgemachte Sache, daß ich in Kriegsdienst zu treten habe (hätte!) - es aibt noch Leute. die ernstlich der Meinung find, daß die Nationalliberalen 1866 das Deutsche Reich haben (hätten!) gründen helfen — es wird mir vorgeworfen, daß ich die ursprüngliche Reihenfolge ohne zureichenden Grund verlassen habe\*) (hätte!) -S. Grimm geht von der Voraussenung aus, daß ich den Unterricht in der neuern Runstaeschichte an der Berliner Universität befrittelt habe (hätte!) — am Tage meiner Abreise konnte ich schreiben, daß ich die Taschen voll ac= wichtiger Empfehlungen habe (hätte!) - da mußte ich erkennen, daß ich für mein wissenschaftliches Streben nicht die gehoffte Förderung zu erwarten habe (hätte!) der Verfasser ist der Meinung, das Berbrechen müsse als gesellschaftliche Erscheinung betrachtet und bekämpft werden, zu seiner Ergründung müffen (müßten!) Die

<sup>\*)</sup> Habe wäre ja ein Eingeständnis, daß der Vorwurf berechtigt sein es kann eben nur als Indikativ gesühlt werden. Manchen Süddentschen will das gar nicht in den Kopf, well sie (in Schwaben) den dialektischen Konjunktiv des Präsens haben: ich häbe, wir häben, sie häben und daher den Konjunktiv ich habe, wir haben, sie haben, wo sie ihn gedruckt sehen, unwillkirtlich als häbe verstehen und vielleicht auch so — aushprechen. Die mögen dann nichts davon wissen, ein habe durch ein hätte zu ersehen, und behaupten, sie könnten das hätte nur als Konditional sühsen. Mag sein. Under fühsen eben anders.

reichen Graehniffe der Befellichaftsmiffenichaft berückfichtigt merben - man behauntet, daß die Lehren des Talmud peraltet feien und nicht mehr befolgt werben (murben!) - ich schrieb ihm, daß ich die Berantwortung nicht übernehmen fonne, sondern die anstößigen Stellen beseitigen werde (murde!)\*) - in dem Gutachten wird darauf hingewiesen, daß die Erhebungen sehr wenia brauchbare Unhaltenunfte bieten (boten!) - es geschah bas auf das Drängen einheimischer Wähler, die por= stellten, daß Protestprogramme in den Dörfern nicht mehr giehen (zögen!) - er erhebt ben Vorwurf gegen uns dan mir damit ein blofies Mahlmanover bezwecken (bezweckten!) - er hatte por seinem Tode den Bunich geäußert, die Soldaten mogen (möchten!) nicht auf seinen Kopf zielen - der Berfasser sucht nachzuweisen. daß die behaupteten Erfolge nicht bestehen (be= ftunden!) - burch die Städte und Dorfer eilte die Schreckensfunde, daß Saufen frangofischer Freischarler den Rhein überschritten haben (hätten!) und fich sengend und brennend über das Land ergießen (er= aöffen!) - ich hatte ihm bei der letten Besprechung gesagt, ich begreife (begriffe!) fehr wohl, daß unser Berhältnis nicht wieder angefnünft werden fonne ufw.

Daß die Berfaffer diefer Gake den Indifativ hatten gebrauchen wollen, ift nicht anzunehmen; fie haben ohne Zweifel alle die redliche Absicht gehabt, einen Konjunktiv hinzuschreiben. Aber sie haben alle jenes Papiergespenst erwischt, das in der Schulgrammatif, um das Raftchen der Ronjugationstabelle zu füllen, als Ronjunktiv des Brajens ober des Berfetts dasteht, aber in der Sag-

bildung dazu völlig unbrauchbar ift.

Bang entsetlich zu lesen find Zeitungsberichte über "stattaefundne" Bersammlungen und die dabei "statt=

<sup>\*) 3</sup>m Ronjunftiv Futuri bon werben gu murben auszuweichen ift freilich nicht möglich, wenn ber Sauptfat im Prajens fteht, weil bann murben als Ronditional gefühlt werden wurde, 3. B. ein ge= ichlagnes Ministerium tann bem Gerricher raten, bas Parlament auf= gutojen, in ber hoffnung, bag die Bahler eine feinen Unfichten gunftige Mehrheit von Abgeordneten entfenden werben. In folden Gallen tann man fich nur baburch helfen, bag man gum Gingular greift: bag bie Bablerichaft entfenden merde.

gefundnen" Debatten. Was die Redner da gesagt haben, erscheint ja in den Berichten in abhängiger Rede. Aber von Ansang bis zu Ende wird alles mechanisch in den Konjunktiv der Gegenwart gesetzt, dazwischen noch so und so viel Indikative. Da aber mindestens fünfzig von hundert solchen Konjunktiven gar nicht als solche gefühlt werden können, so taumeln die Berichte nun unausgesetzt zwischen Konjunktiv und Indikativ hin und her. Auch Protokolle werden jest zum größten Teil so abgesaßt.

## Der Konjunktiv der Hichtwirklichkeit

Eine zweite, ebeuso unüberschreitbare Grenze für die Neigung, überall den Konjunktiv der Gegenwart vorzuziehen, liegt in einer gemissen Bedeutung des Kon= junktivs der Vergangenheit. Der Indikativ stellt etwas als wirklich hin, der Konjunktiv nur als gedacht, gleich= viel, ob diesem Gedachten die Wirklichkeit entspricht oder nicht. E3 gibt aber noch einen dritten Fall. E3 fann etwas als gedacht hingestellt, aber zugleich aufs bestimmteste ausgedrückt werden, daß diesem Gedachten Die Wirklichkeit nicht entspreche. Diese Aufgabe kann aber nur der Konjunktiv der Vergangenheit erfüllen. Das bekannteste Beisviel dafür und eins, das niemand falsch bildet, sind die sogenannten irrealen Ronditional= fate oder Bedingungsfate der Nichtwirklichkeit. Geder= mann fagt und schreibt richtig: wenn ich Geld hätte, fame ich, oder: wenn ich Geld gehabt hatte, mare ich gekommen. Der Ginn ift in dem ersten Falle: ich habe aber feins, im zweiten: ich hatte aber feins, mit andern Worten: sowohl das Geldhaben, als die Folge davon, das Rommen, wird in beiden Fällen als nicht= wirklich, als "irreal" hingestellt. Die Sprache verfährt dabei sehr ausdrucksvoll. Sie rückt den Gedanken nicht bloß aus dem Bereiche der Wirklichkeit (den der Indikativ ausdrücken würde), sondern versett ihn außerdem auch noch in eine größere Zeitferne: eine irreale Bedingung in der Gegenwart wird durch das Imperfekt (wenn ich hätte), eine irreale Bedingung in der Vergangenheit

durch das Plusquamperfekt (wenn ich gehabt hätte) ausgedrückt. Ein Schwanken in dem Tempus des Konsinnktivs ist hier völlig ausgeschlossen; Impersekt und Plusquampersekt sind in solchen Sägen unerläßlich.\*)

Solche Sate bildet ja nun jeder richtia, wenn er auch vielleicht nie darüber nachgedacht hat, warum er fie fo bilbet. Die Bedingungsfate find aber feineswegs Die einzigen Nebenfate, die irreglen Ginn haben konnen. Etwas fehr gewöhnliches find auch Relativiake. Dbiekt= fate. Raufalfake, Folgefate mit irreglem Ginn, In allen Diesen Säten perfährt die lebendige Sprache genau fo. wie in den irrealen Bedingungsfätzen, jedermann bildet auch sie in der Umganassprache ganz richtig, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, und fagt: ich kenne keinen Menschen, den ich lieber hätte als dich - ich weiß nichts dapon, daß er perreift gemesen mare - ich will nicht fagen, daß ich feine Luft gehabt hatte\*\*) - er ist zu dieser Arbeit nicht zu brauchen, nicht etwa weil er zu dumm dazu mare - ich bin nicht so un= geduldig, daß ich es nicht erwarten könnte - ftatt daß du ju Baufe bliebest und dich pflegtest, läufft du in Wind und Wetter herum usw. Aber der Papiermensch getraut sich folche Sake nicht zu schreiben, er stutt, meifelt, wird irre, ichreibt schließlich - den Inditativ, und fo laufen einem benn täglich auch folche Sake über den Beg, wie: ich fenne feine zweite Fachzeitschrift auf diesem Gebiete, die jo allen Unsprüchen entgegen fommt (fame!) - die Geschichte fennt feine Mufiter, die auf rein autodidaftischem Wege gur Bedeutung gelangt find (maren!) - es durfte heute fein Bhufiter zu ermitteln sein, der an die Möglichkeit eines absolut leeren Raumes alaubt (alaubte!) - bei Chakespeare selbst findet sich fein Wort, bas auf eine folche Unschauung feines Belben

<sup>\*)</sup> Der Bolfsmund liebt es, eine irreale Bedingung in der Bergangenheit durch den — Inditativ des Impersetts auszudrücken: wenn ich Geld hatte, kam ich. Das klingt aber der Angabe einer wiedershoten Handlung in der Birklickseit (jedesmal, wenn ich Geld hatte, kam ich) so ähnlich, daß man es in der guten Schriftsprache bester vermeldet.

<sup>\*\*)</sup> Auch oft verfürzt, ohne Sauptfat: daß ich nicht mußte nicht bag es bem Bater an trefflichen Eigenicaften gefehlt hatte.

deutet (beutete!) - cs gibt fein Stud Chafespeares. worin die Charaftere flarer entwickelt find (wären!) es fehlte bisher an einem Buche, das dem Laien verständlich war (gewesen wäre!) und zugleich auf der Sobe der Wiffenschaft stand (gestanden hätte!) es aibt feinen, der die Entwicklung der politischen Berhältnisse kennt (kennte!), feinen, ber fagen fann (könnte!): morgen wird es so sein - nie hat er etwas getan, mas mit seiner Untertanenvflicht in Widerspruch ftanb (gestanden hätte!) - mir haben seit langen Sahren fein Abgeordnetenhaus gehabt, worin diese Bartei fo ftark vertreten mar (gewesen mare!) - ich gebe diese Auslassung wörtlich wieder, nicht weil ich sie für sehr bedeutend halte (hielte!), sondern weil usw. es ift gang undenkbar, daß die Armenier diefe Greuel= taten hervorriefen (hervorgerufen hätten!) - wir hören nichts davon, daß die weniger betroffnen Bemeinden den notleidenden die Sand boten (geboten hätten!) - wie selten sind diese Kenntnisse ein so fichrer Besitz geworden, daß mit Freiheit darüber verfügt wird (würde!) - die Summe gewährt ihm feine aenügende Unterftützung, daß er während seiner Studentenzeit sorgenfrei leben fann (könnte!) - die Sache ift damals beanftandet worden, ohne daß über den Grund aus den Aften etwas zu ersehen ist (märe!) - ach, es war eine schöne Zeit, zu schön, als daß fie lange dauern fonnte (hätte dauern können!) - jum Glud war ich noch zu klein, als daß mir der Inhalt des Buches großen Schaden zufügen konnte (hätte zufügen fönnen!) - die Sauswirte laffen lieber die Wohnungen leer stehen, als daß fie sie billig vermieten (ver= mieteten!) - anstatt daß eine Beruhigung eintrat (eingetreten wäre!), bemächtigte fich vielmehr bes ganzen Landes eine tiefe Aufregung.

In allen diesen Sägen drückt der Nebensag etwas Nichtwirkliches ans. Zu allen diesen Nebensagen ist gleichsam im Geist ein irrealer Bedingungssag zu ergänzen: nie hat er etwas getan, was mit seiner Untertanenpslicht in Widerspruch gestanden hätte (nämlich wenn er es getan hätte, was eben nicht der Fall

war). Also müssen sie auch alle in den Modus der Nichtwirklichkeit treten. Es würde ganz unbegreiflich sein, wie jemand solche Nebensäge in den Indikativ setzen kann, wenn nicht, wie so oft, die leidige Halbwisserei dabei im Spiele wäre. Man ist nicht unwissend genug, den richtigen Konjunktiv aus der lebendigen Sprache unangezweifelt zu lassen, aber man ist auch nicht wissend, nicht unterrichtet genug, den Zweisel niederzuschlagen und das Richtige aufs Papier zu bringen.

## Pergleichungsfähe. Als ob, als wenn

Bu diesen Rebenfäten, die fehr oft irrealen Sinn haben, gehören nun auch die Vergleichungsfätze, die mit als ob, als wenn, wie wenn anfangen. Gehr oft fann oder muß man zu folchen Gäten im Geiste den Gedanken ergänzen: mas nicht der Fall ist oder: mas nicht der Fall mar, 3. B .: er geht mit dem Gelde um, als ob er (was gar nicht der Fall ist) ein reicher Mann mare. Auch diese Sate werden in der lebendigen Sprache wie alle andern irrealen Nebensätze behandelt. d. h. in der Gegenwart stehen sie im Konjunktiv des Imperfekts. in der Bergangenheit im Konjunktiv des Blusquam= perfetts. Auf dem Papier aber ist jest auch hier. Berwirrung eingeriffen. Daß sich jemand so weit verirrt, folche Cake in den Indifativ zu feten - 3. B .: der Beschauer hat das Gefühl, als ob das Größte und Beste des Künftlers noch in der Zufunft begraben lag -, fommt allerdings selten vor.\*) Wohl aber drängt sich

<sup>\*)</sup> Romanschreiberinnen bringen freilich auch das fertig; sie schreiben: es war, als ob seit dem Einzuge der verwitweten Tochter ein unseinslicher Truck auf dem ganzen Hause lag. In einem der schönken Brahmsschen Lieder, Felbeinsamkeit, das Humers gedichtet hat, heibt es: die schönen, weißen Wolken ziehn dahin — durchs tiefe Blau wie schöne, frille Träume; — mir ist, als ob ich längst gestorben bin (!) — und ziehe (!) seilg mit durch ewge Räume. Das dringt man doch beim Singen kaum über die Lipben. — Natürtich kann ein Kergleich auch als wirtlich hingesiellt werden, z. B. wir förten ein Geräusich, wie wenn in regelmäßigen Zwischenzaumen ein großer Wasserropsen auf ein Brett fällt, d. h. wie man es hört, wenn ein Nasserropsen fällt (Schiller im Taucher: wie wenn Wasser mit Feuer sich wenget). Dier ist selbswerfändlich der Indlicat am Alabe.

Mirbe 156

der Konjunktip des Brasens und der des Berfekts immer öfter auch in diese Sage, wo er schlechterbings nicht hingehört: man schreibt 3. B.: er tut, als habe er schon damals diese Absicht gehabt - er sah mich verwundert an. als ob ich irre rede oder Fabeln ergähle. muß heißen: als hätte er - als ob ich irre redete oder Fabeln erzählte - ganz abgesehen davon, daß sich in dem zweiten Beisviel die Konjunktive der Gegen= wart nicht von den Indikativen unterscheiden.

Soll nicht angedeutet werden, daß der in dem Beraleichungsfake stehende Gedanke nicht wirklich sei, so kann (nach einem Bräsens im Hauptsate) der Konjunktiv ber Gegenwart natürlich auch im Nebensage stehen, 3. B .: es mill mir scheinen, als ob er geflissentlich die Augen bagegen verschließe - es gewinnt ben Anschein, als wolle der Verfasser das sittliche Gefühl des Zuschauers absichtlich verleten - ich habe die Empfindung, als ob ihm die Belt zuweilen recht verzerrt erschienen fei.

#### Würde

Wieviel zu der herrschenden Unsicherheit im Gebrauche der Modi die Unsitte beiträgt, die Hilfszeitwörter megzulassen, ift schon oben gezeigt worden (vgl. S. 138). Nicht nur der Unterricht follte darauf halten, sondern auch jeder Einzelne sich felbst so weit in Bucht nehmen, daß gerade da, wo ein Aweifel über den Modus entstehen kann, das bequeme Auskunftsmittel, das Hilfszeitwort zu unterdrücken, verschmäht würde, der Gedanke stets reinlich und bestimmt zu Ende gedacht murde. Für den Ronjunktiv des Imperfekts aber und seinen richtigen Bebrauch ist insbesondre noch der Umstand verhängnisvoll geworben, daß man ihn in Sauptfäten ju Bedingungsfätzen durch den sogenannten Konditional (würde mit bem Infinitiv) umschreiben fann (ich murde bringen statt: ich brächte). Das hat nicht nur dazu geführt, daß sich viele Leute von gewissen Zeitwörtern kaum noch einen wirklichen Konjunktiv des Imperfekts zu bilden getrauen, daß sie sich überall da, wo sie zweifeln (vgl. S. 61), mit dem fläglichen würde behelfen, anftatt fich

Wilrde 157

die Kenntnis der richtigen Verbalform zu verschaffen, sondern sie hat auch schon eine bedenkliche Verwirrung im Saydau angerichtet. Von Süddeutschland und namentlich von Österreich aus hat sich aus dem sehlerhaften Hochdeutsch der Halbgebildeten immer mehr die Unsitte verbreitet, den Konditional auch in Bedingungs- und Relativsätzen, Vergleichungs- und Wunschsätzen anzumenden.

Man schreibt: ich würde mich nicht wundern, wenn ich in einer Zeitung lesen murbe (lafe!) - von großer Bedeutung wäre es, wenn sich der Leserfreis des Blattes nermehren murbe (vermehrte!) - wir fonnten eine monumentale Sprache wiedergewinnen, wenn wir unser Denfmalschema verlassen murben (verlieken!) wie schematisch wurde eine historische Darstellung aus= fallen, wenn fie immer nur diese Magftabe anlegen würde (anlegte!) - weniger Sauberkeit und Regel= mäßiafeit märe dichterisch wertvoller, wenn sich eine starke Natur, eine glübende Leidenschaft, ein hoher Sinn offen = baren murben (offenbarten!) — ber Chrift, ber fich einbilden murbe (einbildete!), baß seine Religion die Menschen zu Engeln gemacht habe, wäre ein Utopist - der Stil seiner Abhandlung wird oft so hoch, als menn er über Goethe ichreiben murde (ichriebe!) hat die Rochstunde geschlagen, so muß das Teuer flackern, als ob es auf Rommando gehen würde (ginge!) er fuhr mit den Händen auf und ab, als ob er buttern würde (butterte!) - wenn man diese Arbeit eines Spezialisten auf theraventischem Gebiete burchstudiert, fo bekommt man den Eindruck, als wenn man das Urteil eines Richters lefen murbe (lafe!), ber in eigner Sache entscheidet - diese Romane tun, als wurden fie die Lafter nur der Sittlichfeit wegen ichildern (ichilderten!) - es ware zu munschen, er wurde dieser Feier einmal beiwohnen (wohnte bei!) - wenn nur wenigstens fünftlerische Form ihre Darstellung abeln murbe (abelte!) - der Engländer ist zu sachlich und zu praftisch, als daß er selber beleidigend auftreten murbe (auftrate!) - ber Ernft bes militarischen Lebens läft es fich ab und zu gefallen, daß das Blümlein Humor an ihm emporwuchert, ohne daß sich badurch daß feste Gefüge der Disziplin lockern würde (lockerte!).

Ein wahres Bunder, daß wir den Kehrreim bei Mirza Schaffy und Rubinstein: ach, wenn es doch immer so bliebe! nicht längst verschönert haben zu: ach, wenn es doch immer so bleiben würde! Ein wahres Bunder, daß wir daß alte Bolfslied: wenn ich ein Böglein wär und auch zwei Flüglein hätt! noch nicht umgestaltet haben zu: wenn ich ein Böglein sein würde und auch zwei Flüglein haben würde! Denn so müßte es doch eigentlich in dem schönen österreichischen Zeitungshoch deutsch heißen! Im Bolfsdialest heißt es freilich ganz richtig: Wänn i a Bögerl war (= wär) und a zwoa

Flügerln hätt.

Nicht zu verwerfen ist es, wenn in Bedingungs- und Bunschsäßen anstatt des Konjunktivs ein wollte, sollte oder möchte mit dem Insinitiv erscheint. Der Sat kam hierdurch bisweilen eine seine Färbung erhalten. Benn ich mir das erlauben wollte — ist etwas andres als das einsache: wenn ich mir das erlaubte, wenn er sich so einsache: wenn er sich bas unterstehen sollte — etwas andres als das einsache: wenn er sich das unterstünde — wenn sich doch die Regierung einmal ernstlich darum fümern möchte — etwas andres als das einsache: wenn sie sich doch einmal darum fümmerte. Sine so sinnsvolle Verwendung der Silfszeitwörter ist natürlich mit dem inhaltlosen, nichtssagenden würde nicht auf eine Stufe zu stellen.

### Der Infinitiv. Bu und um zu

In den Insinitivsätzen werden mannigsaltige Fehler gemacht. Bor allem reißt eine immer größere Berwirrung in dem Gebrauche von zu und um zu ein, und zwar so, daß sich um zu immer öfter an Stellen drängt, wo nur zu hingehört. Und doch ist zwischen beiden ein großer Unterschied. Der Insinitiv mit um zu bezeichnet den Zweck einer Handlung; der Insinitiv mit zu dagegen dient zur Begriffsergänzung des Hauptworts oder Zeitworts, von dem er abhängt. In einem Saße wie: die

schönen Tage benutte ich, die Gegend zu durchstreifen, um meine Gesundheit zu kräftigen — ist der Sinn von zu und um zu deutlich zu sehen. Ich benutte die schönen Tage — das verlangt eine Ergänzung. Wozu denn? fragt man; das bloße benutte sagt noch nichts. Die notwendige Ergänzung lautet: die Gegend zu durchstreifen. Aber das ist kein Zweck; der Zweck wird dann noch besonders angegeben: um meine Gesundheit zu kräftigen.\*)

Solche ergangungsbedürftige Begriffe gibt es nun in Menge. Bon Sauptwörtern gehören dazu: Art und Beife, Mittel, Macht, Rraft, Luft, Abficht, Berfuch. Beit. Alter. Geld. Gelegenheit, Drt. Unlag ufm., von Beitwörtern: imftande fein, genug (groß genug, alt genug) fein', genügen, bin= reichen, paffen, geeignet fein, angetan fein, dafein, dazu gehören, dienen, benuten ufm. Auf alle diese Begriffe barf nur der Infinitiv mit zu folgen. \*\*) Dennoch wird jest immer öfter geschrieben: es wurde eine aunstige Gelegenheit benutt, um fich einen Beg durch die Feinde zu bahnen - hierin sehen wir das beste Mittel, um einem Migbrauch der Staatssteuer porzubeugen - als er endlich Rraft und Luft fühlte. um sich an monumentalen Aufgaben zu versuchen sogar eine Ubung mit dem Zeitwort muß den Anlaß geben, um den Rachefrieg zu predigen - wo ist in ber Türkei ein Mann, um jo umfassende Aufgaben durchzuführen? - wenn man wirklich einmal die Reit gewinnt, um ein aus dem Drange des Bergens geichaffnes Werk zu vollenden - nach den Borberei= tungen für die Schule behielt fie noch Zeit übrig, um beutsche Gedichte zu lesen - alle waren in dem Alter,

<sup>\*)</sup> In der ältern Zeit ist auch der Zwed, die Absicht durch das bloße zu ausgedrikkt worden; die Ausdruckweise mit um zu ist die jüngere.

<sup>\*\*)</sup> An ein Hauptwort kann ein Infinitivsat mit um zu niemals angeschlossen werden, selbst nicht an einen substantivierten Infinitiv. Wenn auf Konzertprogrammen steht: Das Belegen der Pläte, um sie Späterkommenden zu sichern, ist verboten — so ist das ein Schnitzer.

um die Gefahr zu beareifen - wie viele Schulbibliotheken haben kein Geld, um fich Rankes Welt= geschichte zu kaufen - er hatte das nötige Beld. um burch Reisen seinen Wissensdurft zu befriedigen - es gehört ichon eine bedeutende Einnahme dazu, um fich eine anständige Wohnung verschaffen zu können manche Aufzeichnungen scheinen mir nicht geeignet. um einen Blat in diesen Denkwürdiakeiten zu finden die Zeitlage ist nicht dazu angetan, um diese Forberung zu bewilligen - den Aufenthalt in Berlin benutte ich, um mich auch den ältern Fachgenoffen vorzustellen - die Arbeiter sind nur dazu ba, um den Hausbesitzern eine möglichst hohe Grundrente zu fichern - find diese Gründe mirklich genügend, um bas Bestehen einer solchen Einrichtung zu rechtfertigen? - ift unfre Sprache noch jung genug, um (!) neue Wörter zu erzeugen? - ein Sahrhundert ift lang genug, um (!) in der Sprache erhebliche Underungen hervorzurufen - der deutsche Geist war stark genug geworden, um (!) die fremden Retten zu brechen - ich muß abwarten, ob ihm mein Wesen Interesse genug einflößen wird, um (!) sich mit mir abzugeben. Gine Reitung schreibt: die englische Regierung wird nichts tun, um die Gemeinsamkeit in dem Borgeben der Mächte zu stören. Das kann doch nur heißen: sie wird sich untätig verhalten, damit sie das gemeinsame Vorgehen der Mächte störe. Es foll aber heißen: sie wird alles unter= lassen, mas das gemeinsame Vorgehen stören könnte. Solches Unheil richtet das dumme um an!

Namentlich hinter den Verbindungen mit genug hat um zu gewaltig um sich gegriffen, obwohl sich die lebendige Sprache meist noch mit dem bloßen zu begnügt, und die Mutter zu ihrem Jungen ganz richtig sagt: du bist alt genug, das zu begreisen! Bollends verdrängt worden ist aber das ursprüngliche einsache zu nach den mit zu verbundnen Absektiven: Gott ist zu hoch, um sich um die Kleinigkeiten der Welt zu kümmern — der Stoff ist viel zu umfänglich, um ihn in öfsentlichen Borlesungen zu behandeln — sie haben zu wenig Bildung, um ihre Taktlosiakeiten zu erkennen — die Mannschaft ist zu gering, um einen festen Stützunkt für die Schulung der Rekruten abzugeben. Auch hier genügt überall das einsache zu und hat auch früher genügt. (Freilich heißt es auch schon im Faust: Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu inna, um ohne Wunsch zu sein.)

Wie die angeführten Beispiele zeigen, ist es nicht nötig, daß das Subjeft des Infinitivsakes immer das= selbe sei wie das des Hauptsakes. Doch ift es aut, darin porfichtia zu fein. Es braucht bei Berichiedenheit des Subjekts nicht immer folder Unfinn herauszufommen. wie in dem Sate: ohne Gefahr zu ahnen, geriet ein vom Abhange rollender Stein unter das Borderrad des Wagens. Es find auch solche Sate schlecht, wie: die Kurfürstin ließ den Hofprediger rufen, um sie mit den Tröftungen der Religion ju erquicken; der Fehler wird hier nur durch den Gegensatz der Geschlechter ver-Schleiert. Man fete ftatt der Kurfürstin den Kurfürsten. und sofort entsteht Unfinn, sofort mußte der Infinitivsat geändert und geschrieben werden: um sich von ihm mit den Tröftungen der Religion erquiden gu laffen. Erträglich find aber folgende Sätze: der achteckige Aufbau foll wegfallen, um Turm und Schiff beffer in Ginklang ju bringen - bas Fechten mit der blanken Baffe follte fleißig geubt werden, um nötigenfalls mit der eignen Berson eintreten zu fonnen - gur Beit liegt die Fregatte im Trockendock, um fie für die Winterreise vorzubereiten. Sier ichwebt beim Infinitiv ein unbestimmtes Gubieft (man) por.

Borsichtig muß man auch mit einer Anwendung des Insinitivs mit um zu sein, die manche sehr lieben, nämslich der, von zwei auseinander solgendem Borgängen den zweiten als eine Art von Verhängnis oder Schicksalsbestimmung hinzustellen und dabei in die Form eines Absickslages zu kleiden, z. B.: der Herzog kehrte nach F. zurück, um es nie wieder zu verlassen. Der Sinn ist: es war ihm vom Schicksal bestimmt, es nie wieder zu verlassen, während seine Absicht vielleicht war, es noch recht oft zu verlassen. Man kann diesen Gebrauch das ironische um zu nennen. Es entsteht aber sehr oft

ein lächerlicher Sinn dabei, 3. B.: er wurde in dem Kloster Lehnin beigesetzt, um später in den Dom zu Kölln an der Spree überführt (!) zu werden — er schloß sich der Emin-Pascha-Expedition an, um ein trauriges Ende dabei zu finden — täglich wird eine Masse von Konzert- und Theaterberichten geschrieben, um schnell wieder vergessen zu werden — beim Eintressen der Feuerwehr braunte das Gebäude bereits vollständig, um schließlich einzustürzen — die Einzeichnungen beginnen im Jahre 1530, um schon im Jahre 1555 wieder ihr Ende zu finden — vor etwa dreißig Jahren sind die Riersteiner Quellen versiegt, um erst neuerdings wieder hervorzubrechen. Das Richtige wären hier überall zwei durch und verdunden Haupssätze.

Mit dem Hilfszeitwort sein verbunden kann der Infinitiv mit zu sowohl die Möglichkeit wie die Notwendigfeit ausdrücken; das ist zu erreichen heißt: das kann erreicht werden; das ist zu beklagen heißt: das muß beklagt werden. Daher muß man sich vor Zweideutigfeiten hüten, wie: ein Fräulein sucht Stelle bei einem geistlichen Herrn; gute Zeugnisse sind vorzulegen.

# Das Partizipium. Die ftattgefundne Versammlung

Partizipia hat unsre Sprache nur zwei: ein aktives in der Gegenwart (ein beißender Hund, d. i. ein Hund, der beißt), und ein passives in der Vergangenheit (ein gebissener Hund, d. i. ein Hund, der gebissen worden ist).\*) Für die Gegenwart sehlt es an einem passiven, für die Vergangenheit an einem aktiven Partizipium; weder ein Hund, der gebissen wird, noch ein Hund, der gebissen hat, kann durch ein Partizip außgedrückt werden.\*\*) Nur wirkliche Passiva von transitiven

<sup>\*)</sup> Außerdem die partizipähnlichen passiven Formen: zu hoffend, zu fürchtend, anzuerkennend, die durch Anhängen eines unorganischen d aus dem Insinitiv mit zu entstanden sind.

<sup>\*\*)</sup> Nur in einzelnen Fällen kann das passive Partizip die Gegenwart bebeuten, z. B. das von mir bewohnte Haus (d. i. das Haus, das von mir bewohnt wird). Eine Anzeige also, wie die solgende: die von dem verstorbnen Rentier Sch. bewohnte Wohnung ist zu Cstern anderweit zu vermieten — kann einem sast gruselig machen; hier muß es heißen: die bewohnt gewesene.

Beitwörtern und im Aktiv solche Intrausitiva, die sich zur Bildung der Vergangenheit des hilfszeitworts sein bedienen (gehen, laufen, sterben), können ein Partizip der Vergangenheit bilden (gegangen, gelaufen, gestorben).

Diese Schranke hat aber nicht immer bestanden. In der ältern Zeit ift das Partizipium der Gegenwart auch im paffiven Sinne gebraucht worben. Roch im achtzehnten und zu Unfang des neunzehnten Sahrhunderts faate man gang unbedenklich: ju einer porhabenden Reise, ju feinem vorhabenden neuen Bau, fein vor bem Tore besikendes Saus, das gegen nich tragende Bertrauen, laut der in Sanden habenden Urfunde, die Briefe des fich von meiner unterhabenden Rom= pagnie felbst entleibten (!) Unteroffiziers, er nahm bem Erschlagnen die bei fich tragenden Bretiofen ab, wir fonnten und nur mit Mübe den bedürfenden Biffen Brot verschaffen. Aber diese Erscheinung ift doch nach und nach durch den Unterricht beseitigt worden. Söchst selten kommt es vor, daß man in einer Zeitung noch heute einen Sat lieft, wie: er hatte nichts eiligeres ju tun, als ihm eine in der Sand haltende Flasche an den Ropf zu werfen. Berkehrt aber mare es, die jahrende Sabe mit unter diese Musdrude gu rechnen, benn hier hat das Bartigip wirklich aftiven Ginn, wie bei dem fahrenden Bolke: der Inhrmann führt die Sabe, die Sabe aber wird geführt, oder fie fahrt (pal. S. 55).

Undrerseits hat man nach dem Beispiel der instransitiven Partizipia schon frühzeitig angesangen, auch passiwe Partizipia von transitiven Zeitwörtern aktivisch zu verwenden. Einzelne Beispiele davon haben sich so in der Sprache eingebürgert, daß sie gar nicht mehr als salsch empfunden werden; man braucht nur an Verdindungen zu denken, wie: ein geschworner Bote, ein abgesagter Feind, ein gedienter Soldat, ein gelernter Kellner, ein studierter Mann, ein ersahrner Arzt, ein versdienter Schulmann. Ulle diese Partizipia haben aktive Bedeutung, auch der abgesagte Feind, der natürlich ein Feind ist, der einer Verso oder einer Sache abs

aesagt, ihr gleichsam die Absage geschickt hat; aber sie werden kaum noch als Bartizipia gefühlt, man fühlt und behandelt fie wie Abieftipa. Auch Berneinungen solcher Partizipia sind gebildet worden, wie unge= predigt, ungefrühftüctt: er mußte ungepredigt wieder von der Kanzel gehen. Aber auch diese Berirrung ist doch im Laufe der Reit durch den Unterricht. namentlich durch Vergleichung mit den fremden Sprachen, beseitigt worden, und heute erscheint es uns unerträg= lich, zu sagen: der vormals zu diesem Hause gehörte Garten, die zwischen den Parteien gewaltete Un= einigkeit, die der Fürstin bisber quaestandnen Rechte (foll heißen: die ihr bisher zugestanden haben), durch Dekoration leicht gelittene Artikel, eine im vorigen Jahrhundert obgeschwebte Rechtsfache\*) und nun vollends in Berbindung mit einem Objekt: die den Fürstensohn befallne Krantheit, das den Lokomotiv= führer betroffne Unglück, eine inzwischen Gesetzeskraft erlangte Übereinfunft, die im vorigen Jahre eingerichtete und fehr gunftige Aufnahme gefundne Ausfunftsftelle, trot ihres hohen, nun schon ein Sahrhundert über= schrittnen Alters. Bor allem unerträglich aber er= scheinen uns die stattgehabte und die stattgefundne Berfammlung. Je häufiger die beiden Zeitwörter ftatt= haben und stattfinden - namentlich das zweite ohnehin in unsrer Amt3= und Zeitungssprache verwandt werden, je lebendiger man sie also als Zeitwörter und zwar als aftive, mit einem Obieft verbundne Zeitwörter (Statt finden, d. h. Plat finden) fühlt, defto wider= wärtiger sind für jeden Menschen, der sich noch etwas Sprachgefühl bewahrt hat, diese fortwährenden statt= gefundnen Bersammlungen, Beratungen, Berhand.

Geblitht im Sommerwinde, Gebleicht auf grüner Au, Ruht ftill es nun im Spinde Zum Stolk der beutschen Frau.

Gebleicht ist richtig; aber daß das geblüht den Stolz der deutschen Frau nicht verlette, war zu verwundern.

<sup>\*)</sup> Bur Berzierung von Leipziger Bafchichränken wurde eine Zeit lang mit Borliche ber Spruch gestickt:

lungen, Abstimmungen, Wahlen, Prüfungen, Untersuchungen, Audienzen, Feuersbrünste usw.\*)

Sie find aber doch fo furz und bequem, foll man benn immer Nebenfage bilden? Nein, das foll man nicht: aber man foll ein wenig nachdenken, sich in dem Reichtum unfrer Sprache umsehen und schreiben: Die veranstaltete Feier, die abgehaltne Bersammlung, die vorgenommne Abstimmung, die angestellte Untersuchung, die bewilligte Audienz, die ausge= brochne Feuersbrunft usw., oder man soll, mas in tausend und aber tausend Fällen das gescheiteste ist, das mußige Partizipium gang weglassen. Die stattgefundne Untersuchung ergab - fann benn auch eine Untersuchung etwas ergeben, die nicht statt= gefunden hat? In R. ereignete sich fürzlich bei einer ftattgehabten Feuersbrunft das Unglud - fann sich denn auch ein Unglück ereignen bei einer Feuers brunft, die nicht stattgehabt hat? Über den statt= gefundnen Bechfel im Ministerium find unfre Lefer bereits unterrichtet - können die Leser auch unterrichtet fein über einen Wechsel, der nicht stattgefunden bat?

Nicht viel besser als die stattgefundnen Bersammlungen sind aber auch der bei einem Meister in Arbeit gestandne Geselle und der seit langer Zeit hier bestandne Saatmarkt, das früher bestandne Sindernis und das lange bestandne freundschaftliche Verhältnis. Freisich sagt man in Süddeutschland: er ist gestanden und er ist bestanden\*\*); aber in der Schriftsprache empsindet man das doch als Provinziastismus. Es gibt aber sogar "Schulräte," die nicht blos von bestandnen Prüfungen, sondern auch von bestandnen Kandidaten reden! Dann darf man sich freisich nicht mehr über die Zeitungschreiber und die Kanzlisten wundern. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> In Bibliotheksbekanntmachungen lieft man gelegentlich fogar von demnächst statzu findenden Revisionen, und in Kunstaussiellungsprogrammen von einer aus sechs Witgliedern zu bestehen den Jury!

<sup>\*\*)</sup> Und auch in Mittels und Norddeutschland spricht man bon gestandnem Wasjer (im Gegensat zu frischen).

<sup>\*\*\*)</sup> Bor einiger Zeit hatte ich an mehrere hundert Personen eine Zuschrift abzusaffen, auf die ebenso viel hundert teils ablehnende, teils

### Das fich ereignete Unglück

Und dem vorigen ergibt sich von selbst, warum man anch nicht sagen darf: das sich gebildete Blatt. Alle refleriven Zeitwörter brauchen in der Beraangenheit das Hilfszeitwort haben, können also kein Bartizip der Bergangenheit bilden. Falsch find daher alle Berbinbungen wie: der sich ereignete Jagdunfall, die sich bewährte Geiftesbildung, der von hier fich entfernte Korreftor, die sich davon gemachten Zuschauer, der fürglich hier fich niedergelassene Münchner Bildhauer, die fich gahlreich eingefundnen Ronzertbesucher. die am 9. August fich (!) angefangne Boche, bas ichon länast sich fühlbar gemachte Bedürfnis, das sich irrtumlich eingeschlichne Wort, das ehemals so weit sich ausgebreitete Lehrsuften, ein sich aus ben Rinderschuhen glücklich herausentwickelter Jungling, ein in der Mauerrike sich eingenisteter Brombeer= strauch. Ein Partizip wäre hier nur dann möglich, wenn man fagen wollte: der fich eingeniftet habende Brombeerstrauch, eine Verbindung, die natürlich aus derft Regen in die Traufe führen würde. Es bleibt auch in solchen Källen nichts übrig, als einen Relativ= fak zu bilden: ein Brombeerstrauch, der fich in der Mauerrike eingenistet hatte.

# Hocherfreut oder hoch erfreut?

Leinziger Geburtsanzeigen werden nie anders gedruckt als: Durch die glückliche Geburt eines Knaben wurden hocherfreut usw. - auch Zeitungen schreiben: bas gesamte Bersonal der Firma ift durch Jubelgaben hoch= erfreut worden - Gutenberg ift dieses Sahr in vielen beutschen Städten hochgefeiert worden - und auf

Buftimmende Antworten eingingen. Ich beauftragte einen Schreiber mit der Durchficht und Ordnung der eingelaufnen Antworten. 2018 er fertig war, legte er mir zwei Mappen vor, und auf ber einen ftand; abgelehnte Schreiben, auf ber andern: angenommne Schreiben. 3ch fragte ihn, was das heißen folle? Mun, das hier, fagte er, find die Schreiben, die angenommen haben, und bas hier die, die abgelebnt haben.

Buchtieln liest man: in dritter Auflage neubearbeitet von usw. Welche Berirrung! Gin Partizip kann Berbalform sein, es kann auch Nomen sein.\*) Aber doch nur dann, wenn es Nomen, also Adjektiv ist, kann ein hinzugefügtes Abverd damit zu einem Borte verwachsen: wie man von hochadligen Eltern reden kann, so auch von hocherfreuten Eltern. Wie soll aber ein Adverd mit dem Partizip zusammenwachsen, wenn das Partizip Verbalform ist? Wir sind hocherfreut worden — so könnte man doch nur schreiben, wenn es ein Zeitwort hocherfreuen gäbe: ich hocherfreue, uh hocherfreust usw. Dasselbe gilt natürlich vom Institut; es ist entsellich, das man in Zeitungen ietzt lesen nung: der Bortrag wird hochbefriedigen, denn es gibt kein Zeitwort: ich hochbefriedige.

Ebenso wie mit den Adverbien ist es auch mit den Objekten. Man kann wohl schreiben: die notleidende Landwirtschaft, aber ein Unsinn ist es, im Insinitiv zu schreiben: notleiden; denn es gibt kein Zeitwort: ich

notleide.

Es handelt sich hier durchaus nicht bloß um einen "orthographischen" Jehler oder gar bloß um eine gleichzgiltige orthographische Abweichung. Nein, in der falschen Schreibung verrät sich ein grober Denksehler.

### Partizipium fatt eines Neben- oder Hauptsakes

Wie es oft geschieht, daß ein Gedanke, der eigentlich durch einen Hauptsatz ausgedrückt werden müßte, unslogischerweise in einen Relativsatz gebracht wird (vgl. S. 129), so packt man oft auch einen Hauptgedanken in ein attributives Partizip und schreibt: hier ist das bissher noch von keiner Seite bestätigte Gerücht versbreitet — die neue Auflage hat die von dem Verfasser getreulich benutzte Gelegenheit gegeben, manches nachs

<sup>\*)</sup> Daher hat es ja seinen Namen. Partizipium kommt her von particeps, d. h. Anteil habend; es ist davon genannt, daß es zugleich am Verbum und am Nomen Anteil hat, zwischen beiden ein Mittelsding ist. Darum hat mans ja auch in der Bolksschulgrammatik durch Mittelwort überiest.

zutragen — ich sandte aussührliche, in freundlichster Weise beantwortete Fragebogen an folgende Bibliotheken — mit klopfendem Herzen betrat ich das Auditorium, um die in der Bohemia abgedruckte Antrittsrede zu hälken — die anomm einzureichenden Bewerbungssichriken sind in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache zu verfassen. Da fragt man doch: in welcher Sprache sind denn die nicht anomm einzureichenden zu verfassen; Und war denn die Antrittsrede wirklich schon gedruckt, als der Berfassen um die Antrittsrede zu halten, die dann in der Bohemia abgedruckt wurde — die Bewerbungsschriften sind anomm einzureichen und in

deutscher Sprache abzufassen.

Nicht viel beffer ist es, wenn ein Partizipsat statt eines Hauptsates gesett wird, 3. B.: im Jahre 1850 in den Generalstab zurücktretend (getreten!), murde B. 1858 zum persönlichen Adjutanten des Bringen Friedrich Karl ernannt. Bei der Reorganisation im Jahre 1860 mit dem Befehl über das 41. Regiment betraut. vertauschte er 1863 diesen Wirkungskreiß mit dem des Chefs - bald nach Beginn der Tafel erhob fich der herr Generalmajor, Er. Rgl. Hoheit für fein Erscheinen bankend und ihm ein Boch ausbringend - er ging zunächst nach Paris, dann nach London, an beiden Pläten im Bankfach arbeitend - Bröhle verwertete diese Schäte, ohne deren Ausnutung durch jüngere Rräfte eifersüchtig zu hindern, diese vielmehr auf selbstlose Beise in der Durchführung ihrer Plane fördernd oder gar: in der Einleitung stellt Friedländer die Entwicklung des deutschen Liedes dar, hierauf (!) eine übersichtliche Bibliographie bringend - Jürgen lief in die Upotheke, nach wenig Augenblicken (!) mit einer großen Medizinflasche zurückfehrend. Während in den zuerst angeführten Beisvielen eine Art von Schnelldenkerei porliegt - die Verfasser haben es gleichsam nicht erwarten tönnen, zu fagen, mas fie fagen wollten —, handelt fichs in den letten beiden nur um einen plumpen Berfuch, in den Ausdruck Abwechflung zu bringen. Der Sinn verlangt statt aller dieser Partizivialsäte Sauptfäte.

## Falfch angeschlofines Partizipium

Roch größer als bei Infinitivfäten mit um ju ist bei Bartizipialfaten die Gefahr eines Migverständniffes, menn das Partizip an ein andres Wort im Sake als an das Subjeft angelehnt wird; das nächstliegende wird es auch hier immer fein, es auf bas Subieft bes Saunt= fates zu beziehen. Entschieden schlecht, wenn auch noch jo beliebt, find Berbindungen, wie folgende: angefüllt mit edelm Rheinwein, überreiche ich Gurer Maiestät diesen Beder - faum beimgefehrt, mandte fich die eng= herzigste Philisterei gegen ihn - im Begriff (nämlich feiend), mit Dampf bas Weite ju fuchen, mard man ihrer auf dem Bahnhofe habhaft — einmal gedruckt, fehre ich dem Buche den Ruden - erhaben über Menschenlob und bessen nicht bedürftig, miffen wir. was wir an unferm Fürften haben - an der Begründung unfers Unternehmens wesentlich beteiligt und während der gangen Dauer desfelben an der Snike des Auffichtsrates fte bend, verdanken mir der Tatkraft und Geschäftstenntnis bes verehrten Mannes unendlich viel - abstoßend, schroff, von der mildeften Bute, verschlossen und hingebend, konnte man ganz irre an ihm werden - durch Rotationsdruck angefertigt, find wir in ber Lage, bas Bergeichnis ju einem Spottpreis ju liefern - verzweiflungsvoll umberblickend, schlotterten bem Angeredeten die Aniee. \*) Besonders beliebt ift es jest, das Partizip auschließend so zu verbinden, daß man immer eine Zeit lang im Sate fuchen muß, worauf es sich eigentlich beziehen foll. 2. B.: schon in Angolitabt hatte er fich, anschließend an seine aftronomischen Ur= beiten, optischen Studien gewidmet. Das anschließend foll hier auf Studien gehen: er schloß die optischen Studien an feine aftronomischen Arbeiten an. Gbenfo: an= ichließend an diese allgemeine Ginführung burfte es zweckmäßig fein, einmal das Gebiet der Ginzelheiten

<sup>\*)</sup> Der Berfasser biese Sates könnte sich allerdings auch die Kniec umberblidend gebacht haben. Bei Romanichreibern ift alles möglich. Erzählt doch ein andrer, daß eine junge Dame einem ihr erwiefenen Ritterdieust "mit einem lächelnden Schage ihrer kleinen hand" belohnt habe.

zu übersehen. Das schlimmste ist es, vor den Hauptsat ein absolutes Bartiziv zu stellen, für das man sich dann vergebens in dem Sate nach einem Begriff umfieht, auf ben es bezogen werden könnte, z. B.: wiederholt lächelnd und lebhaft grüßend, fuhr das Kriegsschiff vorüber. Die Bartizipia sollen sich auf - den Raiser beziehen! Es braucht nicht immer ein fo lächerlicher Sinn zu ent= stehen wie hier, auch so beliebte Partizipia, wie: dies vorausgesett, dies vorausgeschickt, dies juge= geben u. ähnl., sind nicht schon. Ja man fann noch weiter geben und fagen: das unflektierte Partizip überhaupt, wenigstens das der Gegenwart (1870 wandte er sich an Richard Wagner, ihn fragend — er schlich sich feige davon, nur ein furzes Wort des Abschieds gurücklassend), hat im Deutschen immer etwas steifes; die Sprache erscheint in solchen Bartizipien wie halb erstarrt.

### In Ergänzung

Wie Ungeziefer hat sich in den letzten Jahren eine Ausdrucksweise verbreitet, die die verschiedenartigsten Nebenfätze und gang besonders auch den Infinitiv und das Bartisip erseten soll: die Berbindung von in mit gewissen Hauptwörtern, namentlich auf ung. Den Un= fana scheinen in Ermägung und in Ermanglung gemacht zu haben\*); diese beiden haben aber schon ein ganzes Seer ähnlicher Verbindungen nach sich gezogen, und das Ende ist noch nicht abzusehen, jede Woche über= rafcht und mit neuen. Briefe von Beamten und Geschäftsleuten fangen kaum noch anders an als: in Be= antwortung oder in Ermiderung Ihres gefälligen Schreibens vom usw., ein Auffat wird geschrieben in Unlehnung oder in Anknüpfung an ein neu er= schienenes Buch, ein Abschied wird bewilligt in Ge= nehmigung eines Gesuchs, ein Beamter verreift in Antritt eines längern Urlaubs, eine Zeitungsmitteilung wird gemacht in Erganzung ober in Berichtigung

<sup>\*)</sup> In Ermanglung ist mir immer so vorgesommen, als ob sichs einer als schlechten With ausgedacht hätte, um den Attenstil zu verhöhnen, um zu probieren, ob es ihm wohl einer nachmachen würde.

einer frühern Mitteilung, der Bolizeirat vollzieht eine Sandlung in Bertretung ober in Stellvertretung bes Polizeidirektors, ein Bereinsmitglied leitet die Berhandlungen in Behindrung des Borfigenden, eine Auszeichnung wird jemand verlieben in Anerkennung feiner Verdienste, ein Mord wird begangen in Ausführung früherer Drohungen, eine Bibliothet wird geftiftet in Beichräufung auf gemiffe Facher uim.; man ichreibt: in Erledigung Ihres Auftrags - in Bürdigung der volkswirtschaftlichen Wichtigkeit des Svarfaffenweiens - in Bervollständigung der Birtularnote bes Ministeriums - in Beranlaffuna bes 25iahrigen Gelchäftsiubilaums - in Bearundung der Unklage beantragte der Staatsanwalt - in Uber= ichäkung dieses Umstandes oder in Entstellung des Sachverhalts behauptete er - in Ausführung von § 14 des Ortsftatuts bringen wir gur Renntnis - man gebe den Behörden in Ausdehnung von § 39 die Befugnis - in Berfolgung biefes Bieles hatte Schlie= mann die obere Schicht gerftort - in Befolgung feiner Befehle murden noch weitere Gebietsteile unterworfen die Schausvielkunft hat es, in Abweichung von dem eben gesagten, mit Gehör und Gesicht zugleich zu tun in Nachahmung einer bei der Kreugschule bestehenden Einrichtung wurden zwei Diskantistenstellen begründet der in Berlängerung des Neumarkts durch die Promenade führende Fußweg. Bor einiger Zeit ging sogar eine Auckdote aus den Memoiren der Madame Carette durch die Zeitungen, wonach Bismarck dieser Dame auf einem Ball am Bofe Navoleons eine Rofe überreicht haben sollte mit den Worten: Wollen Sie diese Rose annehmen in Erinnerung an den letten Balger, den ich in meinem Leben getanzt habe!

Wer ein wenig nachdenft, sieht, daß hier die versichiedeusten logischen Berhältnisse in ganz mechanischer Beise gleichsam auf eine Formel gebracht sind, wie sie so recht für denkfaule Leute geschaffen ist. In einem Teile dieser Berbindungen soll in den Beweggrund ausdrücken, der doch nur durch aus oder wegen bezeichnet werden kann; in Ermanglung, in Anerkennung,

in Überschäkung, in Behindrung - bas foll beifen: aus Mangel, aus Anerkennung, aus Überschäkung, wegen Behindrung, Benn Rebenfake dafür eintreten sollten, so könnten sie nur lauten: meil es mangelt, meil ich anerkenne, meil er überschätt, weil er behindert war. In einem andern Teile soll in den Aweck bezeichnen, der doch nur durch zu ausgedrückt werden tann; in Erganzung, in Bervollständigung, in Berichtigung, in Grinne= rung - bas foll beigen: jur Ergangung, gur Bervollständigung, gur Berichtigung, gur Gr= innerung. Mit einem Nebensage könnte man bier nur sagen: um zu ergänzen, um zu vervollständigen, um zu berichtigen, damit Sie sich erinnern. Wieder in andern Fällen wäre als am Blake statt in: ein Beg wird als Berlängerung des Neumarkts durch die Bromenade geführt, ein Brief wird geschrieben als Antwort auf einen andern, der Polizeirat unterschreibt als Stellvertreter des Polizeidirektors. Nur in wenig Fällen bezeichnet das in wirklich einen bealeitenden Umstand, wie man ihn sonst durch indem oder durch das Bartizip ausdrückt: ich schreibe einen Auffat, anknüpfend an ein neues Buch, oder indem ich an das Buch anknüpfe: dafür ließe fich ja zur Not auch sagen: in Anfnüpfung, wiewohl es nicht gerade schön ift. Indem der Staatsanwalt die Unklage begründete, beautragte er das höchste Strafmaß — auch bafür kann man fagen: in feiner Begründung (feiner darf nicht fehlen).\*) Aber wie ift es möglich, das alles plöklich in einen Topf zu werfen: Urfache, Grund, Zweck, begleitenden Umftand, vorübergehende oder dauernde Gigenschaft? Wie können wir uns solchem Reichtum gegenüber freiwillig zu solcher Urmut verurteilen? Es handelt sich hier um nichts als eine

<sup>\*)</sup> Übrigens sehlt es auch nicht an Beispielen, wo noch dazu das Haupwort auf ung von einem Zeitwort gebildet ift, das den Dativ regiert, also eigentlich gar keinen Objektsgenitiv zu sich nehmen kann, wie: der Zinsfuß wird heradgeset in Entsprechung eines Gesuchs (vgl. S. 239). Eine Behörde schreibet: In Begegnung von (1) an (1) andern Orten sich ereignet habenden (1) Vorgängen wird hierdurch bekannt gemacht; das soll heihen: um Borgängen zu begegnen (vorzübengen), wie sie sich an andern Orten ereignet haben.

Modedummheit, die unter dem Einstusse des Französischen und des Englischen (en conséquence, en réponse, in remembrance, in reply, in answer, in compliance with, in his defence u. ähnl.) aufgekommen ist, und die nun gedankeulos nachgemacht und dabei immer weiter außegedehnt wird. Es wird noch dahin kommen, daß semand 1000 Mark erhält in Belohnung treuer Dienste oder in Entschädigung für einen Berlust oder in Unterstügung seiner Angehörigen oder in Bedingung der Kückzahlung; weshalb sollte nicht auch daß alles durch in und ein Hauptwort auf ung außgedrückt werden können!

#### Das Attribut

Unter den Erweiterungen, die ein Sagglied erfahren kann, stehen obenan das Attribut und die Apposition.

Ein Uttribut fann zu einem Sauptwort in vierfacher Gestalt treten: als Abieftiv (ein ichoner Tod), als abhängiger Genitiv (der Tod des Kriegers), als Bestimmungswort einer Zusammensetzung (der Beldentod), endlich in Form einer adverbiellen Bestimmung (ber Tod auf dem Schlachtfelde, der Tod fürs Bater= land). Auch gegen die vierte Urt ift, wie ausdrücklich bemerkt werden foll, nichts einzuwenden; es ift untadliges Deutsch, wenn man fagt: das Zimmer oben, eine Bohnung in ber innern Stadt, der Beg jur Solle, die Totung im Duell, die preußische Mobilmachung im Juni. Manche getrauen fich zwar nicht, solche Attribute zu schreiben, sie meinen immer ein befindlich, belegen (be!), stattgefunden, erfolgt oder dergleichen dazuseten zu muffen; aber das ist eine überflüssige und häßliche Umständlichkeit.\*)

Bisweilen kann man ja nun zwei solche Attributsarten miteinander vertauschen, ohne daß der Sinn versändert wird, aber durchaus nicht immer. Auf wenigen Gebieten unsere Sprache herrscht aber jest eine so grauens

<sup>\*)</sup> Entjeglich ist allerbings ber Titel einer neugegründeten Beltsichrift: Deutsche Erde. Beiträge gur Kenntnis beutschen Voltsetums allerorten und allerzeiten.

volle Verwirrung wie auf dem der Attributbildung; hier wird jetzt tatsächlich alles durcheinander gequirkt.

### Leipzigerstraffe oder Leipziger Straffe?

Die würde man wohl über jemand urteilen, der ein Fremdenbuch nicht von einem fremden Buch, einen franken Wärter nicht von einem Krankenwärter, eine Gelehrten frau nicht von einer gelehrten Frau, Bekanntenkreise nicht von bekannten Kreisen, ein liebes Lied nicht von einem Liebes lied, eine Hoferstraße (nach Andreas Hofer genannt) nicht von einer Hofer Straße (nach der Stadt Hof in Bayern genannt) unterscheiden könnte? Genau dieselbe Dummheit ist es, wenn jemand Leipzigerstraße schreibt statt Leipziger Straße.

Die von Ortsnamen (Länder= und Städtenamen) ab= geleiteten Bildungen auf er find unzweifelhaft Substantiva. Ofterreicher und Baffauer bedeutet urfprunglich einen Mann aus Österreich oder aus Passau. 2113 Abjektiva hat die ältere Sprache solche Bildungen nicht gebraucht, die Adjektiva bildete sie von Länder= und Städtenamen auf isch: meißnisch (meißnische Bulben), torgisch (von Torgau, torgisches Bier), lündisch (von London, lündisches Tuch), parisisch (parisische Schuhe schreibt noch der junge Goethe statt Pariser Fuß). Run ift freilich zwischen diesen beiden Bildungen schon längst Berwirrung eingeriffen: die Formen auf er sind schon frühzeitig auch im adjektivischen Sinne gebraucht worden. Lessing schrieb noch 1768 eine Samburgische Drama= turgie, Goethe aber schon 1772 Rezensionen für die Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Natürlich find die Bildungen auf er dadurch, daß sie adjektivisch gebraucht werden, nicht etwa zu Abjektiven geworden (vgl. S. 37); fie können aber boch vor andern Substantiven wie Aldiektiva gefühlt werden, wie am besten daraus hervorgeht, daß Adverbia dazu gesetzt werden können, wie echt Münchner Löwenbrau, statt echtes Münchner ober echt Münchnisches Löwenbrau.\*) Dennoch haben fich

<sup>\*)</sup> In Deipzig empfiehlt man frellich auch echt Gofe und echt Wadeirahandarbeiten!

im Laufe der Zeit zwischen den Bildungen auf er und denen auf isch auch wieder gewisse Grenzen sestgeset. Bon manchen Länder- und Städtenamen gedrauchen wir noch heute ausschließlich die echt adjektivische Form auf isch, von andern ebenso ausschließlich die Bildung auf er, wieder von andern beide friedlich nebeneinander. Niemand sagt: der Österreicher Finanzminister, der Römer Papst, aber auch niemand mehr das Leipzigische Theater, die Berlinischen Bauten. Dagegen sprechen alle Gebildeten noch von Kölnischem Basser, holländischem Käse, italienischen Stroh- hüten, amerikanischen Üpfeln. Warum von dem einen Namen die Form auf isch, von dem andern die auf er bevorzugt wird, kann niemand sagen; der Sprachzgebrauch hat sich dafür entschieden, und dabei muß man

fich beruhigen. \*)

Mur in gewissen Kreisen, die von dem wirklichen Berhältnis der beiden Bildungen queinander und von der Berechtigung des Sprachgebrauchs feine Ahnung haben, besteht die Neigung, das Gebiet der Bilbungen auf er mehr und mehr jum Nachteil derer auf isch ju erweitern. So empfiehlt mancher Geschäftsmann beharr= lich feine Amerikaner Dfen, obwohl alle Gebildeten, die in seinen Laden kommen, seine amerikanischen Dien zu sehen munichen. Un einer alten Leipziger Weinhandlung fonnte man por furzem ein Schild am Schau= fenster liegen seben: Staliener Beine! Aber auch Hollander Austern werden ichon empfohlen, ja sogar Rölner Baffer, und der Rölnischen Zeitung hat man schon mehr als einmal zugemutet, sich in Rölner Beitung umgutaufen - ein törichtes Unfinnen, dem fie mit Recht nicht nachaegeben hat und hoffentlich nie nach= geben wird. Auf den echten Adjeftivhildungen auf isch liegt ein feiner Hauch des Altertumlichen und — des Bornehmen, manche find wie Stude ichonen alten Saus-

<sup>\*)</sup> Drollig ift e3, wie bisweilen beibe Formen in ganz bestimmter Anwendung nebeneinander gebraucht werden. In Leipzig gest, wer mit ber Thüringischen Bahn sabren will, auf den Thüringer Bahnhof; aber niemand gest auf den Thüringischen Bahnhof, um mit der Thüringer Bahn zu fabren.

rats; die unechten auf er, namentlich die neugeprägten. find so gemein wie Waren aus dem Fünfziapfenniabasar. Unbegreiflich ist es, wie sich gebildete, namentlich missenschaftlich gebildete Leute solchen unnötigen Neuerungen. die gewöhnlich aus den Kreisen der Geschäftsleute kommen. gedankenloß fügen können. Ein deutscher Buchhändler in Athen hat por fursem ein Werk über das Athener Nationalmuseum berausgegeben! Grauenpoll! Auf der Leivziger Stadtbibliothek gibt es eine berühmte Sandschrift aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts: ben Birnischen Mönch, genannt nach der Stadt Birna (eigentlich Birn) an der Elbe in Sachsen. Den fangen sogar Historiker jett an den Virnaer Monch zu nennen! Und in neuern Werken über die Befreiungs= friege wird in den Schilderungen der Schlacht bei Leinzig gar von der Erstürmung des Grimmaer Tores geredet (ftatt des Grimmischen)!\*) Ginem Leinziger kehrt sich der Magen um, wenn er so etwas lieft.

Nun ist aber doch so viel klar, daß, wenn ein Wort wie Dresdner in zwei verschiednen Bedeutungen gebraucht wird, als Hauptwort und auch als Eigenschaftswort, es nur in seiner Bedeutung als Hauptwort mit einem andern Hauptwort zusammengeset werden kann. Wenn nun eine Straße in Leipzig die Dresdner Straße genannt wird, ist da Dresdner als Gubstantiv oder als Abjektiv aufzusassense. Ohne Zweisel als Abjektiv. Es soll damit dasselbe bezeichnet sein, was durch Dresdnische Straße bezeichnet sein würde: die Straße die von Dresden kommt oder nach Dresden führt. Sowie man den Bindestrich dazwischenselt und schreibt: Dresdner-Straße oder auch in einem Worte: Dresdnerstraße, so kann Dresdner nichts andres

<sup>\*)</sup> Wie gut es wäre, wenn man die Bildungen auf er nicht so einleitig bevorzugte, sondern gelegentlich auch noch von denen auf isch Webrauch machte, hat das Gastipiel des Schliersee'r Bauerntheaters
gezeigt. Der Apostroph ist natürlich ganz einfältig, man tönnte ebenio
gut vom Ob'ramm'rgau'r Passionsspiel schreiben. Man nimmt
auch bloß seine Zuflucht dazu, weil man eine kindiche Angst vor den
drei ein Schlierseer hat Barum spricht man aber nicht vom
Schlierseeischen Bauerntheater?

bedeuten, als Leute aus Dresben, es wird Substantiv, oder vielmehr es bleibt Substantiv, und die Zusammen= fekung rückt auf eine Stufe mit Bildungen wie Fleischer= gaffe, Gerbergaffe, Bottchergaffe und andern Gaffennamen, die in alter Zeit nach den Sandwerfern genannt worden find, die auf den Saffen angeseffen waren. Gine Dregdnerstraße fann also nichts andres bezeichnen, als eine Straße, auf der Dresdner, womöglich lauter Dregdner mohnen. Wir haben in Leipzig eine Bau = linerkirche und eine Wettinerstraße. Das sind richtige Ausanmensekungen, denn die Paulinerkirche mar mirklich die Kirche der Bauliner, der ehemaligen Dominifaner Leipzigs, und die Wettinerstraße ift nicht nach dem Städtchen Bettin genannt, wie die Berliner Straße nach der Stadt Berlin, sondern nach den Wettinern, bem fächfischen Berrichergeschlecht.\*) Gine Berliner Berfammlung ift eine Berfammlung, die in Berlin stattfindet, eine Berlinerversammlung eine Bersamm= lung, ju der lauter Berliner kommen. Die Berrn= huter Gemeinde ift die Bemeinde der Stadt Berrn= hut, eine herrnhutergemeinde kann in jeder beliebigen andern Stadt fein.

Die Berwechslung ber abjektivischen und ber substantivischen Bedeutung ber von Ortsnamen abgeleiteten Bildungen auf er graffiert gegenwärtig in gang Deutsch-

<sup>\*)</sup> Uber bie Bedeutung mancher bon unfern Strafennamen herricht ohnehin in ben Röpfen ber Maffe eine folde Unklarheit, bag man fie nicht noch burch fehlerhafte Schreibung ju fteigern braucht. Unter ben Straßen Leipzigs, bie nach ben Belben ber Befreiungstriege genannt find, ift auch eine Lithowftraße, eine Schentendorfftraße, eine Gneifenauftrage. Bas machen bie Rinber baraus, bie fleinen wie bie großen Rinber? Gine Lithower Strafe, eine Schentenborfer Strafe, eine Gneifenauer Strafe! Wir haben ferner eine Senefelberftraße. Auch bie wird im Bolfamunde als Genefelber Straße verftanben. Freilich gibt es bei Leipzig tein Genefelb, tein Schenkenborf, tein Gneisenau, tein Lüpow. Aber bas Bolt, namentlich bas ewig ju = und abfließende niedrige Bolt, weiß boch von ber Um= gebung Leipzigs ebensowenig etwas, wie von dem Erfinder der Lithosgraphie und den großen Männern der Befreiungskriege. Burbe boch auch die Fichteftraße, als fie neu war, fofort als Fichtenftraße perstanden, und ein unternehmender Schentwirt eröffnete barin ichleunigft ein "Reftaurant gur Sichte"!

land und wird von Tag zu Tag ärger. Sie beschränkt sich keineswegs, wie man wohl gemeint hat, auf die Gassen= und Straßennamen, sie geht weiter. Schenkwirte, Kaufleute, Buchhändler, sogar Gelehrte schreiben: Wienerschnigel, Berlinerblau, Solenhoser= platten, Schweizerfabrikanten, Tirolerführer, obwohl hier überall der Ortsname als Abjektiv verstanden werden soll; denn nicht die Tiroler sollen gesührt werden, sondern die Fremden durch Tirol. Sin Wienerschnitzel aber — entsetzliche Borstellung! — kann doch nur ein Stück Fleisch bedeuten, das man von einem

Wiener heruntergeschnitten hat.

Ganz ähnlich wie mit den Bildungen Leipziger, Dresdner verhält fichs mit den von Zahlwörtern absgeleiteten Bildungen auf er: Dreißiger, Bierziger, Achtziger. Auch das sind natürlich zunächst Hauptswörter; wir reden von einem hohen Dreißiger, einem angehenden Bierziger (vgl. S. 65). Wer auch sie können als Abjektiva gefühlt werden; wir sagen: das war in den vierziger Jahren, in den achtziger Jahren. Auch da aber druckt man neuerdings in den Bierzigerjahren, in den Achtzigerigenighten, ein Ölsgemälbe aus den Neunzigerjahren, als ob von menschlichen Lebensaltern und nicht von dem Jahrzehnt eines Fahrbunderts die Kede wäre!

Eine andre Spielart der hier behandelten Berwirrung tritt uns in Ausdrücken entgegen wie: Gabelsberger Stenographenverein, Meggendorfer Blätter, Nordheimer Schuhwaren (der Geschäftsinhaber heißt Nordheimer!), Pilsner und Aucher Bier. Hier werden umgekehrt wirkliche Substantiva auf er, und zwar Personennamen, wie Abselsberger Stenographenverein — das klingt doch wie ein Berein aus Gabelsberg; natürlich soll es ein Gabelsbergerscher sein. Die Meggendorfer Blätter — das klingt doch, als erschienen sie in Meggendorf; natürlich sollen es Meggendorfers oder Meggensdorfersche Blätter sein.

Aber die Berwirrung geht noch weiter. Wie jede Sprachdummheit, wenn sie einmal loggelaffen ist, wie

Feuer um sich frist, so auch die, kein Gefühl für den ad= ieftivischen Sinn der Bildungen auf er zu haben. Nachbem unfre Geschäftsleute aus der Dresdner Strafe eine Dregdnerftraße gemacht haben, ichrecken fie auch vor dem weitern Unfinn nicht zurück, die Bildungen auf isch, über deren adjektivische Natur doch mahrhaftig kein Bweifel fein fann, mit Strafe zu einem Borte qu= fammenzuschen; immer häufiger schreiben fie Grim= maischestraße, Sallischestraße (ober vielmehr Sal= lesch estraße!), und um das Maß des Unfinns voll zu machen, nun auch Langestraße. Sohestraße und Rurzegaffe, und wer in einer folden Gaffe wohnt. der wohnt natürlich nun in der Langestraße, in der Sohestraße, in der Rurzegaffe. In frühern Sahr= hunderten war die Sprache unfers Bolks fo voll überquellenden Lebens, daß sich in den Ortsbezeichnungen die casus obliqui in den Nominativ drängten; daher die zahllosen Ortsnamen, die eigentlich Dative find (Alten= burg, Beigenfels, Sobenftein, Breitenfeld). Beute ist sie so tot und starr, daß der Nominativ, dieser langweilige, nichtssagende Geselle, die casus obliqui per= brängt. Man wohnt in der Breite Gaffe,\*) und Sommerwohnungen find auf Beiner Birich bei Dregben zu permieten!

Aber selbst damit ist die Verwirrung noch nicht erschöpst. In Leipzig gibt es auch Ortsbezeichnungen, bei denen einer Örtlichkeit einfach der Name des Erbauers oder Bestegers im Genitiv vorangestellt ist, wie Auersbachs Keller, Hohmanns Hof, Löhrz Play, Tscharmanns Haus, Czermaks Garten. Bis vor wenig Jahren hat niemand daran gezweiselt, daß alle diese Bezeichnungen je aus zwei getrennten Wörtern bestehen, so gut wie Luthers Werke, Goethes Mutter, Schillers Tell. Zest fängt man an, auch hier den Bindestrich dazwischenzuschieden, den Artisel davorzussegen und zu schreiben: im Auerbachse Keller, am Löhrss Plat, im Czermaks Garten. Man denke sich, daß

<sup>\*)</sup> Freilich findet fich auch icon in Leipziger Urkunden des filnfzehnten Jahrhunderts: ut der nuwestrasse (auf der neuen Straße).

jemand schreiben wollte: in den Luthers-Schriften, bei ber Goethes-Mutter, im Schillers-Tell!

Zum guten Teil tragen die Schuld an der grauenvollen Berwirrung, die hier herrscht, die Firmenschreiber und die Accidenzdrucker, die ganz vernarrt in den Bindestrich sind, aber nie wissen, wo er hingehört, und wo er nicht hingehört, nie wissen, ob sie ein zusammengesettes Bort oder zwei Wörter vor sich haben.\*) Aber nicht sie allein. Barum lassen sich die Besteller, Behörden wie Privatleute, den Unsinn gesallen?

## Jachliche Bildung oder Jachbildung?

In beänastigender Weise hat in neuerer Zeit die Neigung zugenommen, statt des Bestimmungswortes einer Ausammensekung ein Adjektiv zu setzen, also 3. B. ftatt Fachbildung zu fagen: fachliche Bildung. Sie hat in furzer Zeit riefige Fortschritte gemacht, wie fie fich nur daraus erklären laffen, daß diese Ausdrucks= weise jest für besonders schön und vornehm gilt. Früher fprach man von Staatsvermögen, Befellichafts= ordnung, Rechtsverhältnis, Rriegsereigniffen, Junferregiment, Soldatenlaufbahn, Burger= vflichten, Sandwerkstraditionen, Beichäfts= verkehr, Sonntagsarbeit, Rirchennachrichten, Rultusordnung, Gewerbeschulen, Betriebsein= richtungen, Bergbauintereffen, Forstunterricht, Steuerfragen, Fachausbruden, Berufsbildung, Umtapflichten, Schopferfraft, Gebanfeninhalt. Rörperbewegung, Sprachfehlern, Lautgesegen, Tertbeilagen, Rlangwirkungen, Gefangvor= tragen, Frauenchören, Runftgenuffen, Turn= übungen, Studentenaufführungen, Farben= ftimmung, Figurenschmud, Winterlandschaft, Bflangennahrung, Abendbeleuchtung, Nacht= gespenstern, Regentagen, Landaufenthalt, Bar-

<sup>\*)</sup> Auf der einen Seite schreiben fie Kaiser Bart, Sotel Eins gang, hier werden Kinder und Damenschuhe gemacht, auf der andern Seite: Grünes Waren, Täglichsfreis Konzert u. ahnl.

tenanlagen, Nachbargrundstüden, Elternhaus, Begenpartei, Endresultat uim. Jest redet man nur noch von staatlichem Bermogen, gesellschaftlicher Ordnung, rechtlichem Berhältnis, friegerischen Greigniffen, junkerlichem Regiment, foldatischer Laufbahn, burgerlichen Bflichten, handwerklichen Traditionen, geichäftlichem Berkehr, sonntäglicher Arbeit, firch-lichen Nachrichten, kultischer (!) Ordnung, gewerblichen Schulen, betrieblicher Ginrichtung, bergbaulichen Intereffen, forstlichem Unterricht, steuerlichen Fragen, fachlichen Musdruden, beruflicher Bildung, amtlichen Bflichten, ichopferischer Rraft, gedanklichem Inhalt, förperlicher Bewegung, fprachlichen Fehlern, lautlichen Gesetzen, textlichen Beilagen, flanglichen Birfungen, gefanglichen Vorträgen, weiblichen (!) Choren, fünftlerisch en Genuffen, turnerisch en Ubungen, studentischen Aufführungen, farblicher Stimmung, figurlichem Schmuck, winterlicher Landschaft, pflanzlicher Nahrung, abendlicher Beleuchtung, nächtlichen Bespenstern, regnerischen Tagen, ländlichem Aufenthalt, gartnerifden Unlagen, nachbarlichen Grundftuden, dem elterlichen Saufe, der gegnerischen Bartei, bem endlichen (!) Refultat uim. Die "Babagogen" reben sogar von ich ulischen Berhältniffen und unterrichtlicher Methode, und in Schulprogrammen kann man lesen, nicht als schlechten Wit, sondern in vollem Ernste, daß Berr Kand. & im verfloffenen Jahre mit der Schule "in unterrichtlichem Zusammenhange" gestanden habe. Aber auch da, wo man früher den Genitiv eines Saupt= wortes oder eine Praposition mit einem Sauptwort oder - ein einfaches Wort sette, drängen sich jett überall diese abgeschmackten Adjektiva ein; man redet von fronpringlichen Rindern, behörd licher Genehmigung, erziehlichen Aufgaben, gedanklicher Großartigfeit, gegnerischen Borichlägen, zeichnerischen Mitteln, einer buch= händlerischen Berkehrsordnung, gesetgeberischen Fragen, erstinftanglichen (!) Urteilen, stecherischer Technit, gemischtchörigen Quartetten, stimmlicher Begabung, tertlichem Inhalt, baulicher Umgestaltung, feelforge= rischer Tätiafeit, mo man früher Rinder des Kron=

pringen, Genehmigung der Behörden. Aufgaben der Erziehung, Großartigfeit der Gedanken, Borfchläge des Gegners, Mittel der Zeichnung, Berfehrsordnung des Buchhandels, Fragen der Gefetgebung. Urteile der erften Inftang, Technif des Stechers. Quartette für gemischten Chor, Stimme, Text, Umbau, Seelforge fagte. Ein Choralbuch murde früher jum Sausgebrauch herausgegeben, jest jum häuslichen Gebrauch; eine Bildersammlung hatte früher Wert für die Rostumkunde ober Runftwert ober Altertumswert, jest koftumlichen (!), funftlerifchen ober altertümlichen (!) Wert. Die Sprachwissenschaft redete früher von dem Lautleben der Sprache und vom Lautwandel, jest nur noch von dem lautlichen Leben und dem lautlichen (!) Wandel; die Arzte sprachen sonst von Herztönen des Rindes und von Gewebeveränderungen, unfre heutigen medizinischen Journalisten ichwaken von findlichen (!) Bergtonen\*) und gewehlichen (!) Beränderungen. Auch Fremd= wörter mit fremden Adjektivendungen werden mit in die alberne Mode hineingezogen; schon heißt es nicht mehr: Stilubungen, Religionsfreiheit, Rulturfort= schritt, Maschinenbetrieb, Finanglage, Infelvolt, Rolonieleitung, Artilleriegeschoffe, Infanteriegefechte, Theaterfragen, Solo=, Chor= und Orchesterkräfte, sondern stilistische Übungen. religiofe Freiheit, kultureller Fortschritt (scheußlich!). maschineller Betrieb (scheußlich!), finanzielle Lage, infulares Bolt, foloniale Leitung, artilleriftische Beschosse, infanteristische Gefechte (alle Wörter auf istisch flingen ja äußerst gelehrt und vornehm!), solistische, choristische und orchestrale Kräfte. Auch von Alpen= flora wird nicht mehr gesprochen, sondern nur noch von alpiner (!) Flora. Am Ende kommts noch dahin, daß einer erzählt, er habe in einer alpinen Sutte in sommerlichen hofen sein abendliches Brot nebft einem wurstlichen Zipfel verzehrt.

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um Leobachtungen an dem noch ungebornen Kinde!

Bas joll die Neuerung? Soll sie der Kurze dienen? Ginige ber angeführten Beispiele icheinen bafur gufprechen. Aber die Mehrzahl spricht doch dagegen; man könnte eher meinen, fie folle den Ausdruck verbreitern, ein Bestreben. bas fich ja auch in vielen andern Spracherscheinungen jett zeigt. Man fragt vergebens nach einem vernünftigen Grunde, durch den fich diese Borliebe für alle möglichen und unmöglichen Adieftipbildungen erflären liefe: es ift nichts als eine dumme Mode. Wenn so etwas in der Luft lieat, jo steckt es beute bier, morgen da an: ob das Neugeschaffne nötig, richtig, schön sei, darnach fragt nie= mand, wenns nur neu ift! Um der Neuheit willen schlägt man sogar gelegentlich einmal den entgegengesetten Weg ein. Satte man bisber Silberhochzeit gesagt, fo fann man gehn gegen eins wetten, daß sich über furz oder lang Narren finden würden, die von nun an filberne Sochzeit fagten; da es aber bis jest filberne Soch= zeit geheißen hat, so finden sich natürlich nun Narren, die gerade deshalb jest mit Borliebe von Gilberhochzeit reden.\*) In einer Lebensbeschreibung Bismards ift gleich das erfte Rapitel überschrieben: Unter dem Zeichen des Eisenkreuzes. Alfo aus dem geschichtlichen Gifernen Rreuze, das doch für jeden heilig und unantaftbar fein follte, wird ein Gifenfreuz gemacht - aus bloger dummer Neuerungssucht.

Die Abjektiva auf lich bedeuten eine Ahnlichkeit; lich ist dasselbe wie Leiche, es bedeutet den Leib, die Gestalt; daher auch das Adjektivum gleich, d. i. gesleich, was dieselbe Gestalt hat. Königlich ist, was die

<sup>\*)</sup> Fühlt man benn gar nicht, daß bei der silbernen und der goldnen Hodziel das silbern und golden nur ein schönes Gleichnis ist, wie beim silbernen und golden nur ein schönes Gleichnis dir, wie beim silbernen und golden geitalter? und daß diese Gleichnis durch Silberhochzeit sofort zerhört und die Vorstellung in plumper Weise auf das Metall gelenkt wird, das dem Jubelpaar in Gestalt von Bechern, Taselaufsähen u. dgl. winkt? Oder wollen wir in Zukunst auch dom Goldzeitalter reden? Wir reden von einem Bronzezeitalter, aber in wie anderm Sinnel Daß ichon Goethe einmal das Wort Silberhochzeit gebraucht — in einem Brief an Schlier nennter Gediche Wielands "Schöftnder seines Alters, Produkte einer Silberhochzeit" —, auch Mildert einmal (in trochälschen Bersen, wo silberne Hochzeit gar nicht unterzubrüngen gewesen wäre), will gar nichts fagen.

Gestalt, die Art oder das Wesen eines Königs hat. Will man nun das mit den kronprinzlichen Kindern sagen? Gewiß nicht. Man meint doch die Kinder des Kronprinzen, und nicht bloß kronprinzenartige Kinder. Was kann eine Arbeit sonntägliches haben? eine Bewegung körperliches? eine Wirkung sarbliches? eine Pflicht bürgerliches? ein Gerzton kindliches? eine Frage theatralisches? Gemeint ist doch wirklich die Arbeit am Sonntage, die Bewegung des Körpers, die Wirkung der Farben usw.\*) Und hat man denn gar kein Ohr sür die Hällichkeit vieler dieser neugeschaffnen Ubjektiva (fachlich, bernflich, farblich, klanglich, stimmlich, forstlich, vplanzlich, prinzlich, erziehlich)?

Sie und da mag ja ein Grund für die Neubilduna zu entdecken sein. So mag zwischen Regentagen und reanerischen Tagen ein Unterschied sein: an Regentagen regnets vielleicht von früh bis zum Abend. an regnerischen (früher: regnigten) Tagen mit Unterbrechungen. Der Chordirektor, der zuerst von einem Terzett für weibliche Stimmen anstatt von einem Terzett für Frauenstimmen gesprochen hat, hatte fich wohl überlegt, daß unter den Sängerinnen auch junge Mädchen sein könnten. Und der Ratsgärtner, der seiner Behörde zuerst einen Blan zu gartnerischen Unlagen am Theater vorlegte, hatte wohl daran gedacht, daß ein eigentlicher Garten, b. h. eine von einem Zaun oder Beländer umschlossene Anvflanzung nicht geschaffen werden sollte. Aber bedeutet denn Frau, wo sichs um die bloße Gegenüberstellung der Geschlechter handelt, nicht auch das Mädchen? Kann sich wirklich ein junges Mädchen beleidigt fühlen, wenn es aufgefordert wird, einen Frauenchor mitzusingen?\*\*) Und können denn nicht

<sup>\*)</sup> Darum gehört auch die Behandlung diese Fehlers nicht, wie manche wohl meinen könnten, in die Bortbildungslehre, sondern sie gehört in die Sahlehre. Der Fehler liegt nicht in der Bildung der Abjektiva — gebildet sind sie zichtig —, sondern in ihrer unlogischen Anwendung.

<sup>\*\*)</sup> Zu welcher Geschmacklosigkeit sich manche Leute verirren vor lauter Angli, misversianden zu werden, dassur noch ein Beispiel. Sin Zeichenlehrer wollte einen Unterrichtskursus für Damen anklindigen. Aber das Wort Damen wollte er als Fremdwort nicht gebrauchen,

Gartenanlagen auch Anlagen sein, wie sie in einem Garten sind? müssen sie immer in einem Garten sein? Gärtnerische Anlagen möchte man einem Jungen wünschen, der Lust hätte, Gärtner zu werden, wiewohl es auch dann noch besser wäre, wenn er Anlagen zum Gärtner hätte. Run vollends von einem künstlerischen Genuß zu reden statt von einem Kunstgenuß, von gärtnerischen Arbeiten sex Anstalt werden mit gärtnerischen Arbeiten beschäftigt), ist doch die reine Narrheit.

### Grpaufführung

Gin Gegenstud ju dem fachlichen Unterricht bilden die schönen neumodischen Zusammensetzungen, mit denen man fich jest fpreizt, wie: Fremdfprache, Fremd= förper, Falichftud (ein gefälichtes Gelbitud!) und Falichmelbung, Neuauflage, Neuerscheinung und Neuerwerbung (die Neuerscheinungen des Buchhandels und die Neuerwerbungen der Berliner Galerie). Reuerfrankung und Leichtvermun= bung, Deutschunterricht, Deutsch bewußtsein und Deutschgefühl, Erstaufführung und Erstaus= gabe, Sungftvergangenheit, Gingelfall, Gingelnerfonlichkeit und Allgemeingefang, Minder= erlos, Minderausfuhr, Mindeftmaß, Mindeft= preis und Mindeftgehalt, Bochftmaß, Sochit= preis. Söchftgehalt, Sochftarbeitszeit und Bochftstundengahl! Bier leimt man also einen Ud= jektivstamm vor das hauptwort, ftatt einfach ju sagen: frember Rörper, neue Auflage, einzelner Fall, erfte Aufführung, allgemeiner Befang, hochfte Stundengahl uim.

Worin liegt das Abgeschmackte solcher Zusammensetzungen? gibt es nicht längst, ja zum Teil schon seit sehr alter Zeit ähnliche Wörter, an denen niemand Anstoß

Frauen auch nicht, denn dann wären am Ende die Mädchen ausgeblieben, auf die ers besonders abgesehen hatte, Frauen und Mädchen aber auch nicht, denn dann wären vielleicht Schulmädchen mitgekommen, die er nicht haben wollte. Was kündigte er also au: Zeichenunterricht für erwachsen Erspinen welblichen Geschlechts!

nimmt? Gewiß gibt es die, sogar in großer Fülle. Man bente nur an: Fremdwort, Ebelftein, Schwerfpat, Braunkohle, Reumond, Beigmein, Raltschale. Sugwaffer, Sauerfraut, Buntfeuer, Rurg= waren, Sohlfpiegel, Bartgummi, Trodenplatte, Schnellzug, Glatteis, Rottehlchen, Grun= ichnabel, Freischule, Bollmacht, Bochverrat, Gigennut, Balbbruder, Breitfopf, Rothschild, Warmbrunn und viele andre. Bas ift aber bas Gigen= tümliche solcher Zusammensekungen? Es sind meist Fachausdrücke ober Kunstausdrücke aus irgend einem Gebiete bes geiftigen Lebens, aus dem Handel, aus irgend einem Gewerbe, einer Runft, einer Wiffenschaft, aus der Rechtspflege, oder es find - Eigennamen.\*) Run stecken aber dem Deutschen zwei Narrheiten tief im Blute: erstens, sich womöglich immer auf irgend ein Fach binauszuspielen, mit Fachausdrücken um sich zu werfen, jeden Quark anscheinend zum Fachausdruck zu stempeln; zweitens, sich immer den Anschein zu geben, als ob man die Fachausdrücke aller Fächer und folglich die Fächer auch selbst verstünde. Benn es ein paar Buchhändlern beliebt, plöglich von Renauflagen zu reden, so denkt der junge Brivatdozent: aha! Neuauflage — schöner neuer terminus des Buchhandels, will ich mir merken und bei ber nächsten Gelegenheit anbringen. Der Professor ber Augenheilkunde nennt mahrscheinlich ein Gisensplitterchen. das einem ins Auge geflogen ift, einen Fremdförper. Da läßt es dem Geschichtsprofessor keine Ruhe, er muß doch zeigen, daß er das auch weiß, und so erzählt er benn bei der nächsten Gelegenheit: die Germanen waren ein Fremdkörper im römischen Reiche. Und wenn er Wirtschaftsgeschichte schreibt, dann redet er nicht von ben fremden Raufleuten, die ins Land gekommen seien, sondern von den Fremdkaufleuten! Wie gelehrt das klingt! Der gewöhnliche Mensch lernt in der Schule, Evangelium beife auf deutsch: frohe Bot-

<sup>\*)</sup> Auch sie hat es ilbrigens nicht immer gegeben. Noch im siebsschuten Jahrhundert erteilte, wer mit seinem halben Bruber im Streite lag, einem Anwalt volle Macht, den Prozeß zu sühren, noch 1820 wurde auf der Leipziger Wesse von Lurzen Waren gelvochen.

schaft. Der Theolog aber fagt dafür neuerdings Froh= botschaft! Wie gelehrt das klingt! Der gewöhnliche Mensch sehnt fich nach frischer Luft. Wenn aber ein Technifer eine Bentilation 3anlage macht, so beseitigt er die Abluft (!) und forgt für Frischluft! Im gewöhnlichen Leben fpricht man von einem großen Feuer. Das kann aber doch die Fenerwehr nicht tun; so gut wie sie ihre Arte und ihre Selme hat, muß sie auch ihre Wörter haben. Der "Branddirektor" kennt also nur Groffener. Sobald bas aber der Philister weggefriegt hat, sagt er natürlich auch am Biertisch: Bitte, meine Berren, seben Sie mal hinaus, ba muß ein Großfeuer sein, und der Zeitungschreiber berichtet: Diese Nacht murbe das Gut des Gutsbesiters Sch. durch ein Groß= feuer eingeäschert. Go bilden sich denn auch die ae= werbsmäßigen Theaterichreiber ein, mit Erstaufführung den Begriff der erften Aufführung aus der gemöhnlichen Alltagssprache in die pornehme Region der Fachbegriffe gehoben zu haben. In Wahrheit ist es weiter nichts als eine schlechte Übersekung von Bremiere. wie alle die mahrhaft greulichen Zusammensetzungen mit Söchit und Mindest nichts als schlechte Übersekungen pon Wörtern mit Maximal und Minimal find. Für solches Deutsch doch lieber keins! Wenn aber bei einer Epidemie Arste und Zeitungen berichten, daß an einem Tage hundert Neuerfrankungen vorgekommen feien, fo kann das geradezu zu Migverständniffen führen. Gine Reuerfrankung würde ich es nennen, wenn jemand. der frank gewesen und wieder gesund geworden ist, von neuem erfrankt, ebenso wie eine Neuordnung poraus= fest, daß die Dinge schon vorher geordnet gewesen find.

Besonders beliebt ist jegt der Altmeister, und eine Zeit lang war es auch der Altreichskanzler. Hier ist aber zweierlei zu unterscheiden. Der Altreichskanzler stanzler stammte aus Süddentschland und der Schweiz, wo man den alten, d. h. den ehemaligen, aus dem Amte geschiednen (ancien) so bezeichnete, und wo man z. B. auch vom Altbürgermeister spricht (bei Schiller: Altland ammann). Altmeister dagegen bedeutet wie Altsaesell nicht den ehemaligen, sondern den ältesten, d. h.

bejahrtesten unter den vorhandnen Meistern und Gesellen. Man konnte also wohl Franz Liszt, solange er lebte, den Altmeister der deutschen Musik nennen, aber Johann Sebastian Bach einen Altmeister zu nennen, wie es unter den Musikschwähern jett Mode ist, ist Unsinn. Bach ist ein Meister der alten Zeit, der Vergangenheit; das ist aber ein alter Meister, kein Altmeister.

### Sedantag und Kretafrage

Noch überboten an Geschmacklosigkeit werden Zusammensetzungen wie Erstaufführung durch die Roheit, mit der man jetzt Eigennamen (Ortsnamen und noch öfter Personennamen) vor ein Hauptwort leimt, anstatt aus den Namen ein Abiektiv zu bilden.

Die Herkunft einer Sache wurde sonst nie anders bezeichnet als durch ein von einem Städte- oder Ländernamen gebildetes Abjektiv oder durch eine Praposition mit bem Namen, 3. B .: Gigilifche Marchen, Bengalifches Feuer, Rolnisches Baffer, Berliner Beigbier, Emfer Rranden, Deffauer Marich, Motiv aus Capri, Rarte von Europa. Sett redet man aber von Japanwaren, einer Chinaaus= ftellung, dem beutschen Chinafrieg (!), Smprna= teppichen, Olympiametopen, Samosausbruch, einem Benezuelaprotofoll, Reavelmotiven, Rom= planen (bas follen Stadtplane von Rom fein!), einem Leinzia-Elbe-Ranal und einer Holland-Amerita-Linie. Wenn solche Zusammenleimungen auch zu ent= schuldigen sein mögen bei Namen, von denen man sich fein Abjettiv zu bilden getraut, wie Bordeaurwein, Jamaikarum, Savannazigarren, Angoragiege. Chefterfafe, Banamahut, Suegfanal, Sedantag (in Leipzig Seedangtag gesprochen), so ließe sich doch schon eine Bildung wie Maltakartoffeln vermeiden. denn niemand spricht von einem Maltafreuz ober Maltarittern. Dber klingt Maltefer für Kartoffeln zu vornehm? Auch das Selterfer Waffer, wie man es richtig nannte, als es bekannt wurde, hätte man aetroft beibehalten können und nicht in Geltersmaffer

(ober gar Selterwaffer! es ift nach bem naffauischen Dorfe Rieder-Selters genannt) umzutaufen brauchen. Aber gang überflüssig find doch die angeführten Neubilbungen, benn bas Adjeftiv japanisch (ober meinetwegen japanesisch!) ist doch wohl allbekannt, jeder Archäolog ober Runfthistorifer fennt auch bas Abieftin olnmvisch, auch von famischem Bein hat man früher lange genug gesprochen, und auch von Leipzig und von Holland wird man sich doch wohl noch Abjektiva ju bilden getrauen? Leipzig-Clbe-Ranal! Es ift ja fürchterlich! Einen Städtenamen fo vor einen Flußnamen ju leimen, ber felber nur angeleimt ift! Bor fünfzig Jahren hatte jeder zehnjährige Junge auf die Frage: wie nennt man einen Kanal, der von Leipzig nach der Elbe führen foll? richtig geantwortet: Leip= giger Elbfanal; wie nennt man eine Dampferlinie mifchen Solland und Amerika? Sollandisch = ameri = fanische Linie. Und warum nicht: Smyrnaer Teppiche? Sagt man doch: Geraer Rleiderstoffe. Sachfenner behaupten, die echten nenne man auch fo: nur die unechten, in smyrnischer Technif in Deutschland angefertigten nenne man Smyrnateppiche. Mag fein. Aber warum nicht: Motive aus Reavel? Japanwaren, Chinafrieg, Reapelmotive — wer verfällt nur auf so etwas! Man bente sich, daß jemand Stalienwaren jum Rauf anbieten, vom Franfreichfrieg ober von Romruinen reden wollte! Gin Bunder, daß noch niemand darauf gefommen ift, den Enpermein und die Enperfage in Enpern= wein und Eppernkage umgutaufen. Die Infel heißt boch Eppern! Samohl, aber der Stamm heißt Enper der ift so gut wie ein Abjeftiv, und der ist jum Glück den plumpen Fäuften unfrer Sprachneuerer bis jest noch entgangen. Die Italienreisenden haben wir freilich auch ichon, wie die Schweizreifen den und die Afrika= reisenden. Schon find die auch nicht (au Goethes und Schillers Zeit fprach man von italienischen. Schweizer und afrifanischen Reisenden), aber man läßt fie fich gur Not gefallen; ber Ortsname bezeichnet ba nicht den Ursprung, die Herkunft, sondern das Land, auf das sich die Tätigkeit des Reisenden erstreckt. Im allgemeinen aber kann doch das Bestimmungswort eines aufammengesetzen Wortes nur ein Appellativ, kein Gigenname fein. Bon Gifenwaren, Sandfteinmetopen, Stadtplanen, Fluß- und Waldmotiven fann man reden, aber nicht von Japanwaren, Dlympiametopen, Romplanen und Reapel= motiven. Das ist nicht mehr gesprochen, es ist ge= stammest.

Gestammelt? D nein, es ift ja das schönste Englisch! Der Engländer saat ja: the India house, the Oxford Chaucer (das foll heißen: die Oxforder Ausgabe von Chaucers Werken), the Meier Madonna, das muß natürlich wieder nachgeplappert werden. Wir kommen ichon auch noch dahin, daß wir die Weimarische Ausgabe von Goethes Werken den Weimar=Goethe nennen oder gar den Weimar Goethe (ohne Bindeftrich).

## Shakesvearedramen, Röntgenftrahlen und Bismardebeleidigungen

Das wäre nicht möglich? Wir haben ja den Unfinn schon! Wird nicht täglich in den Zeitungen das Aner Gasalühlicht (fo!) angepriefen?

Auch Bersonennamen können nur dann das Be= stimmungswort einer Rusammensetzung bilben, wenn der Begriff gang äußerlich und lose zu der Berson in Beziehung steht, aber nicht, wenn das Eigentum, die Berfunft, der Ursprung oder dergleichen bezeichnet werden foll; das ift in anständigem Deutsch früher stets durch den Genitiv\*) oder ein von dem Personennamen ge= bildetes Adiektip geschehen.

Wenn, wie es in den letten Jahrzehnten tausendfach vorgekommen ift, nene Straßen und Bläge großen Männern zu Ehren getauft und dabei furz Goethe= straße oder Blücherplag benannt worden find, fo ift dagegen grammatisch nichts einzuwenden. Auch eine Stiftung, die zu Ehren eines verdienten Bürgers namens

<sup>\*)</sup> Dager Ortsnamen wie Rarlsruge, Ludwigsburg, Bil = helmshaven, die ja nichts andres find als Rarls Rube ufw.

Schumann durch eine Geldsammlung geschaffen worden ift, mag man getroft eine Schumannstiftung nennen, ebenso Gesellschaften und Bereine, die das Studium der Geisteswerke großer Männer pflegen. Goethegesell= ichaft oder Bachverein; auch Beethovenkongert und Mogartabend find richtig gebildet, wenn fie ein Ronzert und einen Abend bezeichnen sollen, wo nur Werke von Beethoven oder Mozart aufgeführt werden. Much die Schillerhäuser läßt man fich noch gefallen, benn man meint damit nicht Säuser, die Schillers Gigentum gewesen wären, sondern Säufer, in denen er einmal gewohnt, verkehrt, gedichtet hat, und die nur zu seinem Gedächtnis so genannt werden. Bedenklicher find schon die Goethebenkmäler, denn die beziehen fich doch nicht bloß auf Goethe, sondern stellen ihn wirklich und leibhaftig dar; noch in den dreißiger und vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts hätte fich niemand so auszudrücken gewagt, da sprach man in Leipzig nur von Bachs Denkmal, von Gellerts Denkmal. Sind einmal die Goetheben fmaler richtig, bann find es auch die Goethebildnisse, bann ift es auch die Goethebufte, ber Goethekopf und - die Goethe= biographie. Nun aber das Goethehaus auf dem Frauenplan in Weimar und die Weimarer Goethe= ausgabe - ba meint man doch wirklich Goethes Saus und die Gesamtausaabe von Goethes Werken. Etwas andres ift es mit einer Elzevierausgabe: das foll nicht eine Ausgabe der Werke eines Mannes namens Elzevier fein, sondern eine Ausgabe in dem Format und der Ausstattung der berühmten holländischen Berlagsbuchhandlung. Ift die Goetheausgabe richtig, bann kommen wir schließlich auch zu den Goethe= freunden, ben - Goetheeltern und den Goethe= enkeln. Es ist nicht einzusehen, weshalb man nicht auch jo follte fagen durfen. Stammelt man boch in ber Tat ichon von einem Lutherbecher (einem Becher, ben einst Luther beseffen hat), einem Beltheimzettel (einem Theaterzettel ber Beltheimschen, richtiger Beltenichen Schausvielertruppe aus dem fiebzehnten Sahrhunbert) und einer Bottgerveriobe (ber Beit Bottgers in

der Geschichte des Borgellans!), einem Lengnachlaß (bem Nachlaß des Dichters Leng) und einer Schlüter= Beit, von Rellerfreunden (Freunden des Dichters Bottfried Reller!), Bilotnichülern und einem Grill=

parzerfara.

Noch ärger ist es, wenn man zur Bezeichnung von Schöpfungen, von Werken einer Berson, seien es nun wissenschaftliche oder Runftschöpfungen, Entdeckungen oder Methoden, Bereine oder Stiftungen, Erfindungen oder Fabrikate, den Versonennamen in solcher Beise vor das Hauptwort leimt. In anständigem Deutsch hat man fich in solchen Fällen früher stets des Genitivs oder der Abjektivbildung auf isch bedient. In Dresden ift die Brühliche Terraffe, in Frankfurt das Städeliche Institut, und noch por dreißig Jahren hat jedermann von Goethischen und Schillerichen Gedichten gesprochen. Sett wird nur noch gelallt; jest heißt es: Goethegedichte und Shakespearedramen, Mogartopern und Dürerzeichnungen, Bachfantaten und Chopinmalger, Goethefauft und Gounod= fauft. Bismardreden und Schwindbriefe (Briefe bes Malers Schwind), Schweningerkur und Ront= genstrahlen; ber von Karl Riedel gegründete Leipziger Rirchengesangverein, der jahrzehntelang gang richtig ber Riedeliche Berein hieß, ift neuerdings jum Riedel= verein verschönert worden, und wie die Berren Fabrifanten, diese feinfühligften aller Sprachschöpfer und Sprachneuerer, hinter allen neuen Sprachdummheiten mit einer Schnelligfeit her find, als fürchteten fie damit zu spät zu kommen, so haben sie sich auch schleunigst Dieser Sprachdummheit bemächtigt und preisen nun ftolz ihre Pfaffnähmaschinen und Dremsgardinen, ihre Jagerpumpen und Steinmüllerkeffel, ihren Rempffett und ihr Auergasglühlicht, ja fogar Auer Gasalühlicht an, und das verehrte Bublifum schwatt es nach und streitet sich über die Borzüge der Bluthnerflügel und der Bechsteinflügel.\*) Dieses

<sup>\*)</sup> Das haarsträubendste, was auf diesem Gebiete geleistet worden ift, find wohl die Ausbriide, die einem taglich in ben Beitungen ent=

Schandzeug aus unfrer Raufmann3fprache habt ihr auf bem Gemiffen, ihr Berren, die ihr die Chakespeare= bramen und die Durerzeichnungen erfunden habt! Benn man in vornehmen Fachzeitschriften von einem Ruglerwerf und einem Mengelwerf, einem Ronia Albert Bild, einem Gleim = U3 = Briefmechfel, einem Mörife = Schwind = Briefmechfel, einer Rudolf Sildebrand-Erinnerung, einem Mar Rlinger= Bert lefen muß, fann man bann - andern Leuten einen Borwurf machen, wenn fie von Rathreiner3 Aneipp.Malgkaffee, Junker-und Ruh-Ofen und Muguft Lehr=Fahrradern reden? Alle biefe Bu= sammensehungen zeugen von einer Zerrüttung bes Denkens, die kaum noch ärger werden kann. Bon Licht= freunden fann man reden, von Naturfreunden, Runftfreunden und Musikfreunden, von Binnfärgen und Marmorfärgen, von Konzertflügeln und Stutflügeln, aber nicht von Rellerfreunden. Grillpargerfärgen und Bluthnerflügeln. Das ift schlechterdinas fein Deutsch.

Das Unfraut wuchert aber und treibt die unglaublichften Bluten. Beift du, mas eine Reuterbibliothef ift, lieber Lefer? ein Genffatalog? eine Schleicher= ffigge? ein Pfeilliederabend? Du ahnst es nicht. ich will dirs fagen. Gine Reuterbibliothet ift bas Berlaasverzeichnis des Buchhändlers Reuter in Dresden. ein Senffatalog ein Briefmarkenverzeichnis der Bebrüber Genf in Leipzig, eine Schleicherstigze eine

gegenichreien: Sentell Troden, Rubferberg Gold u. abnl. Als vernünftiger Menich möchte man fich boch hierbei gern etwas benten und fragt: Bas find benn bas fur Baren: Troden und Gold? Es find gar feine Waren, die Bezeichnung der Ware fehlt hier gang! Gemeint ift Bentellicher Champagner, Rupfer= bergider Champagner. Aber feiner ber beiben Fabritanten fagt bas, sondern der eine ichreibt ftatt ber Bare eine Gigenicaft ber Bare bin (sec, dry), aber mit großem Anfangsbuchftaben, fobaf fie jeber bentenbe Menich für die Bezeichnung ber Bare felbft halten muß, der andre die Art ber Ausstattung, benn Gold foff fich boch wohl auf die Farbe der Rapfel beziehen? Die Sprache mancher afritanifden Wilden ift gebilbeter und fortgeidrittner als foldes Rabris fantendeutich.

engländert, nicht mehr unterscheiden.

Es braucht übrigens nicht immer ein Gigenname zu sein, der solche Zusammensekungen unerträglich macht; fie find auch dann unerträglich, wenn an die Stelle eines Eigennamens ein Appellativ tritt, unter dem eine bestimmte Berson verstanden werden soll. Da hat einer, der den Feldzug von 1870 als Küraffier mitgemacht hat, seine Briefe unter dem Titel Ruraffierbriefe brucken laffen. Das fönnen aber niemals Briefe eines bestimmten Ruraffiers fein, sondern immer nur Briefe, wie fie Küraffiere schreiben. In allerjungfter Zeit ift bas neue Wort Raiserhoch aufgekommen. Es stammt natürlich aus der Telegrammsprache. Irgend einer telegraphierte: "Brofeffor D. Festrede Raiserhoch"; daraus machte ein dummer Zeitungschreiber: Professor D: hielt die Test= rede, die in ein Raiferhoch ausklang. Gin Raiferhoch fann aber auf jeden beliebigen Raifer ausgebracht werden, und wenn die Zeitungen vollends ftatt ein Raifer= hoch schreiben das Raiferhoch - die Berabwürdigung einer perfönlichen Suldigung, die aus dem Berzen quellen foll, zu einem gewohnheitsmäßigen Beftandteil jeder beliebigen Efferei ober Trinkerei, kann gar keinen ichlagenbern Ausdruck finden. Uhnlich ift es mit der Ronigs= büste. Professor Seffner-Leipzig (Leipzig steht stets babei!) ift damit beschäftigt, eine Ronigsbufte anzufertigen. Db von Ramses oder Romulus oder Ludwig dem Bierzehnten, wird nicht verraten. Das Argste dieser Urt find wohl die Berrenworte und das Berren= mahl, das die Theologen jett aufgebracht haben. Das follen Aussprüche Christi und das heilige Abendmahl fein! Man denkt doch unwillfürlich an ein Berren= effen.

Den Gipfel der Sinnlosigkeit erreichen folche Bu-

fammenleimungen, wenn das Grundwort ein Berbalsubstantiv ift, gebildet von einem transitiven Berbum. Solche Rusammensetzungen können schlechterbings nicht mit Gigennamen vorgenommen werden, sondern nur mit Uppellativen; sie bezeichnen ja nicht eine bestimmte ein= selne Sandlung, sondern eine Gattung von Sandlungen, nicht Menschen, deren Tätigkeit sich auf eine bestimmte einzelne Berson, sondern wieder nur auf eine Gattung erstreckt. In den siebziger Sahren erfand ein boshafter Reitungschreiber bas Bort Bismarcheleidigung. Natürlich follte es eine höhnische Nachbildung von Ma= jestätsbeleidigung fein. Wie viel dumme Reitung= schreiber aber haben das Wort dann im Ernst gebraucht und fogar Caprivibeleidigung barnach gebildet! Sest redet man aber auch von Cafarmordern, Richardion = überfegern, Beethovenerflarern, Bagnerver= ehrern, Bolanachahmern und Riekicheanbetern. Entfegliche Berirrung! Man tann von Batermördern, Romanüberfegern, Frauenverehrern und Fetifch= anbetern reden; aber ein Wagnerverehrer - bas fonnte doch nur ein Rerl fein, der gewerbamäßig jeden "verehrt," der Wagner heißt. Wer das nicht fühlt, der stammle weiter, dem ift nicht zu helfen. \*)

## Schulze-Naumburg und Müller-Meiningen

Gine andre Abgeschmacktheit, auf die nicht bloß Zeistungschreiber, sondern auch Leute, denen man in Sprachbingen etwas Geschmack zutrauen sollte, ganz versessen

<sup>\*)</sup> überhaubt kann man nicht, um eine nähere Bestimmung zu schaffen, mechanisch alles mit allem zusammensehen; es kommt boch sedr auf Sinn und Bebeutung der beiden Glieder an. Bei Gesellschaft und Berein z. B. liegt der Gebanke an die Personen, die den Verein dilben, so nahe, daß es mindestens etwas kühn erscheint, eine Anzahl Gelbleute eine Attien gesellschaft oder eine Zm mobilien gesellschaft, eine Gesellschaft von Schlitschaftläusern einen Eisderein und eine Bereinigung von Förstern einen Forstverein zu nennen. Noch gewagter ist es, daß sich de beutschen Papierhändter zu einem Papierberein zusammengetan haben. Mit demselben Recht und bemselben guten Geschnack lönnte sich siestlicht auch eine Fleischregeselsschaft einen Fleischregeselsschaft einen Kleischverein nennen.

find, ift die Unsitte, an einen Bersonennamen den Wohnort der Berson mit Bindestrichen anzuhängen, auftatt ihn burch die Braposition in oder aus damit zu verbinden und so ein ordentliches Attribut zu schaffen. Den Anfang bazu haben Leute wie Schulze=Delitich, Braun= Wiesbaden u. a. gemacht; die wollten und follten durch solches Anhängen des Ortsnamens von einem andern Schulze und einem andern Braun unterschieden merden. Das waren nun ihrer Zeit gefeierte Parlamentsgrößen. und wer möchte das nicht auch gern sein! Wenn sich daher im Sommer Gevatter Schneider und Kandschuhmacher zu den üblichen Wanderversammlungen aufmachen und bort schöne Reden halten, so möchten fie natürlich auch die Barlamentarier spielen und dann im Beitungsbericht mit so einem schönen zusammengesetten Namen erscheinen, sie möchten nicht bloß Müller und Mener heißen, sondern Berr Müller=Rumpelt3= firchen und herr Mener-Cunnewalde - das flingt jo griftofratisch, fo gang wie Bismard-Schonhausen. es könnte im freiherrlichen Taschenbuche stehen; man hats ja auch den geographischen Abel genannt. Der Unfinn geht fo weit, daß man fogar schreibt: Direktor Birth= Plokensee bei Berlin. Bas ift denn bei Berlin? Direftor Birth = Blokenfee?

Die ganze dumme Mode ift wieder ein Probchen unsers schönen Papierdeutsch. Man höre nur einmal zu, wenn in einer solchen Banderversammlung die fogenannte Brasengliste verlesen wird: hört man ba je etwas andres als Städtenamen? Man möchte gern wissen. wer anwesend ift, aber man fann es beim besten Willen nicht erfahren, denn der Vorlesende betont unwillfürlich - wie man solche traurige Koppelnamen nur betonen fann -: Berr Stieve = München, Berr Prug = Ronigs = berg, Berr Ulman - Greifsmald. Der Personenname geht vollständig verloren. Wenn dann die Zeitungen über eine solche Versammlung berichten, so drucken sie zwar den Personennamen gesperrt oder fett: Berr Stieve= München oder herr Stiebe = München. Das hilft aber gar nichts; gefprochen wird doch: Stieve-Munchen (00 20). Dieser fett gedruckte und doch unbetonte Personenname, dieser grobe Widerspruch zwischen Papiersprache und Ohrensprache, ist geradezu ein Hohn auf den gesunden Menschenverstand. Will man beide Namen betonen, so bleibt nichts weiter übrig, als eine Pause zu machen, etwa als ob geschrieben wäre: Herr Stieve (München). Dann hat man aber doch auch Zeit, die Präposition auszusprechen. In neuester Zeit hat man angesangen, auch Fluß- und Bergnamen auf diese Weise an Städtenamen anzuleimen; man schreibt: Halles Saale (statt Halle a. d. Saale), Franksurts Main, Essenskuhr, Frankenhausen-Rufshäuser. Das eröffnet schöne Aussichten!

## Die Sammlung Göfden

Während das Vorleimen von Eigennamen unter dem Ginflusse des Englischen um sich gegriffen hat, beruhen andre Verirrungen unfrer Attributbildung auf Nachäfferei der romanischen Sprachen, namentlich be3 Frangofischen, vor allem der abscheuliche, immer ärger werdende Unfug, Bersonen= ober Ortsnamen unflektiert und ohne alle Verbindung hinter ein Sauvtwort zu stellen, das eine Sache bezeichnet, als ob die Sache felbit diesen Bersonen= oder Ortsnamen führte, 3. B. das Botel Bauffe, der Ronfurs Schmidt, Die Stadt= bibliothef Burid (ftatt: Sauffes Sotel, der Schmidtiche Ronfurs, die Buricher Stadt= bibliothet). Die Unfange biefes Migbrauchs liegen freilich weit zuruck, man braucht nur an Ausdrücke zu benten, wie: Universität Leipzig, Birtus Reng, Café Bauer; aber feinen beangstigenden Umfang hat er doch erst in der nenesten Zeit angenommen. In wirklich deutsch gedachter Form bekommt man einen Eigennamen in Attributen faum noch zu hören: alles plärrt, die Franzosen und Italiener nachäffend (librairie Quantin, chocolat Suchard, rue Bonaparte, casa Bartholdi, Hera Farnese und ähnl.), von dem Antrag Dunger, bem Fall Löhnig, ber Affare Lindau, bem Minifterium Gladftone, dem Rabinett Ga= lisburn, dem Snitem Sager, ber Galerie Schad. bem Bannrus Chers, der Edition Beters, der Rolleftion Spemann und ber Sammlung Golden. pon Schofolade Feliche und Tee Riquet.\*) von der Billa Mener, dem Bobnhaus Friken, dem Grabdenkmal Rube, dem Erbbegräbnis Bengel, dem Benfionat Neumann, der Direftion Stägemann, bem Batentbureau Sact, dem Saale Bluthner, bem Rongert Friedheim, ber Soiree Buchmaner, der Tangftunde Marquart, dem Experimentier= abend Dahne, bem Bortrag Mauerhof, bem Quartett Udel, der Bibliothet Simfon, der Berfteigerung Rrabbe und bem Streit Genger= Klinger, von dem Magistrat Danabrud, der Staatsanwaltschaft Salle, der Fürstenschule Grimma, bem Raiferl, deutschen Bostamt Frankfurt, bem Schreberverein Gohlis, ber Mühle Zwenfau. bem Bundesichießen Maing, dem Löwenbrau München und dem Migranin Sochft. Sogar ber Dorfwirt will nicht zurückbleiben: er läßt den Firmenschreiber kommen, die alte Inschrift an feiner Schanke: Gafthof zu Lindenthal zupinseln und dafür Gafthof Lindenthal hinmalen, und der Dorfpaftor kommt sich natürlich nun auch noch einmal so vornehm vor, wenn er fich auf feine Briefbogen Pfarrhaus Schmiebe= berg hat drucken lassen. Und was der Franzose nie tut. das bringt der Deutsche fertig: er sett auch hier Vornamen und Titel zu diesen angeleimten Namen und schreibt: die Galerie Alfred Thieme, die Ravelle Gunther Cobleng, ber Regitationsabend Ernft von Boffart, bas Untidnsentericum Dr. Schwarz. Manchmal weiß man nicht einmal, ob der angefügte Name ein Orts = oder ein Bersonenname sein soll. In

n\*) Schotolade und Tee — beutsch geschrieben I Man schreibt in Leipzig sogar Theater Variétél Manche verbinden die beiden Wörter gar noch durch einen Bindestrich, wie Atelier=Strauß, Tee-Weßmer, was doch nur Männer bezeichnen kann (der Atelier=Strauß, der Tee-Meßmer). In Sachsen gibt es wirklich Geschäftsleute, die sich mit solchen Kannen bezeichnen und sich dadurch selchi lächerlich machen, wie: Butter=Bader, Gold=Richter, Fahrrad=Klaurer, Ligarren=Krause, Schotoladen=Herring.

Leipzig preist man Gose Nickau an. Ja, was ist Nickau? Jit es der Ort, wo dieser edle Trank gebraut wird, oder heißt der Brauer so? Der großherzogliche Bahnbauinspektor Waldshut — heißt der Mann Waldshut, oder baut er in Waldshut eine Eisenbahn?

Da fampfen wir nun fur Beseitigung ber unnüten Fremdwörter in unfrer Sprache; aber find benn nicht solche fremde Wortverbindungen viel schlimmer als alle Fremdwörter? Das Fremdwort entstellt doch die Sprache nur äußerlich: wirft man es aus dem Sake hinaus und fest bas beutsche Wort dafür ein, fo tann der Sat im übrigen meist unverändert bleiben. Aber die Nachahmung von inntaktischen Erscheinungen aus fremden Sprachen, noch dazu von Erscheinungen, die die Sprache in so heruntergekommenem Zustande zeigen, wie dieses gemeine Aneinanderleimen — leimen ist noch zuviel gesagt. Uneinanderichieben - von Wörtern, fälscht doch das Wesen unfrer Sprache und zerstört ihren Organismus. E3 ift eine Schande, wie wir uns hier an ihr verfun= Digen! Wie ftolz mag der Inhaber der Ausfunftei Schimmelpfeng gewesen sein, als er bas herrliche deutsche Wort Auskunftei erfunden hatte!\*) Aber für die gang undeutsche Wortzusammenschiebung hat er kein Gefühl gehabt.

Auch hier handelt sichs um nichts als um eine dumme Mode, die jett, namentlich in den Kreisen der Geschäftsteute und Techniker, für sein gilt. Wenn es in einer Stadt füns Kakaosabrikanten gibt, und einer von den fünsen schweibt plöglich in seinen Geschäftsanzeigen: Kakao Müller (statt Müllericher Kakao) und hat nun damit etwas besondres, so läßt es den vier andern keine Ruhe, dis sie dieselbe Höhe der Bornehmheit erstlommen haben (Kakao Schulze, Kakao Meier usw.). Der fünste lacht vielleicht die andern vier eine Zeit lang aus und wartet am längsten; aber schließlich humpelt er doch auch hinterdrein, während sich der, der mit der

<sup>\*)</sup> Man tönnte ebenjogut eine Abfahrtshalle auf bem Bahnhof die Abfahrtei nennen, oder die Kopierstube im Amisgericht die Abschriftei.

Dummheit angefangen hat, schon wieder eine neue ausbenft.

Bu einer gang besondern Abgeschmacktheit bat die neu erwachte Liebhaberei geführt, in Büchern ein Bücher= zeichen mit dem Namen des Eigentümers einzukleben. Ein solches Bücherzeichen nennt man ein Ex-Libris, und wer sich eins anfertigen läßt, der läßt auch stets diese Worte darauf anbringen. Da gibt es aber nun boch bloß zwei Möglichkeiten. Entweder man versteht die Worte lateinisch und in ihrer eigentlichen Bedeutung (eins von den Büchern); dann fann man auch nur seinen Namen lateinisch dahinter seken: Ex libris Caroli Schelleri. So geschah es im achtzehnten Sahrhundert. Oder man versteht Ex-Libris "deutsch" als "Bücherzeichen"; dann fann man nur schreiben: Erlibris Rarl Schellers. Das tut aber von Taufenden nicht einer! Alle setzen sie hinter Erlibris ihren Namen im Nominativ. Das Bernünftiaste wäre natürlich, weiter nichts als seinen Namen hinzusetzen oder zu schreiben: Eigentum Rarl Schellers. Aber ohne die Worte oder das Wort Erlibris würde ja ber gange Sport ben Leuten gar feinen Spaß machen. Man tauscht Erlibris, man tritt in den Erlibrisperein. und man halt fich die Erlibriszeitschrift.

### Die Familie Machfolger

Ebenso einfältig if. noch ein andrer Unsug, der auch auf bloße Nachäfferei des Französischen und des Englischen zurückzuführen ist. Der französische Geschäftsstil sett pere, fils und freres, der englische brothers als Apposition hinter den Personennamen: Dumas fils, Shakelford brothers. Im Deutschen ist das ganz unmöglich, wir können nur von dem Wörterbuch der Gebrüder. Aber Wrimm reden, nicht der Grimm Gebrüder. Aber unse Kaufleute müssen natürlich das Fremde nachässen; sie nennen sich Schmidt Gebrüder, Blembel Gebrüder, Urn Gebrüder. Sie gehen aber noch weiter. Während der Franzose sagt: Veuve Cliquot, schreibt der Deutsche: M. D. Schwennicke Witwe, ja selbst wo es

fich aar nicht um ein Verwandtschaftsverhältnis handelt. leimt er ein Appellativ und einen Bersonennamen in biefer Beise gusammen, statt ein Uttribut zu bilden; in unfrer Geschäftswelt wimmelt es ichon von Firmen, die alle so aussehen, als ob ihre Inhaber den Familiennamen Rachfolger und dabei die feltsamften Bornamen führten, wie: C. F. Rahnt Rachfolger, Johann Satob Buth Nachfolger, ja fogar Gebrüder Sinzelmann Rachfolger und Quise Werner Rachfolger. In großen Städten findet man taum noch eine Straße, wo nicht Mitglieder dieser weitverzweigten Familie säßen. Auch daraus ist eine richtige dumme Mode geworden. Während früher ein Geschäft, wenn es den Inhaber wechselte, die alte Firma meist unverändert behielt, um fich deren Ruf zu erhalten - in Leivzig gibt es Firmen, die noch heute so heißen wie vor hundert und mehr als hundert Sahren, und sie be= finden sich nicht schlecht dabei! -, ist jest manchmal ein Geschäft kaum zwei, drei Jahre alt, und schon prangt der "Nachfolger" auf der Firma. Manchen will ja nun die Dummheit, den Bersonennamen dabei im Nominativ itehen zu lassen, nicht recht in den Ropf; man sieht das an der verschiednen Urt und Beise, wie fie fich qualen, fie hinguschreiben. Die meisten schreiben freilich breist: Ferdinand Schmidt Nachfolger. Undre ichreiben aber boch mit Romma: Ferdinand Schmidt, Nach= folger, mas zwischen einem Schneider und einem Fleischer so aussieht, als ob die Beschäftigung dieses Biedermanns im Nachfolgen beftunde, andre gang flein, als ob fie fich ein bigden ichamten: Ferbinand Schmidt Radfolger. Nur auf bas einzig vernünftige: Ferdinand Schmidts Rachfolger verfällt feiner.

Namentlich auch im deutschen Buchhandel hat das fruchtbare Geschlecht der Nachfolger schon eine Menge von Vertretern. Einer der wenigen, die den Mut geshabt haben, der abgeschmackten Mode zum Trog dem gesunden Menschenverstande die Ehre zu geben, ist der Verleger der Sartenlaube: Ernst Keils Nachfolger. Dagegen überdietet alles an Sprachzerrüttung die Cotta'siche Buchhandlung Nachfolger; das soll

heißen: der Nachfolger der Cottaischen Buchhandlung! In solchem Deutsch prangt jest die Buchhandlung, in der einst Schillers und Goethes Werke erschienen sind!

Auf eins darf man gespannt sein: wenn die gesamte deutsche Geschäftswelt nur noch aus "Nachfolgern" besitehen wird — und dahin wird es ja in einiger Zeit kommen —, was dann?

## Grfat Deutschland

Gine ähnliche Sprachzerrüttung wie in den zulett angeführten Beispielen findet sich nur noch in den Namen neuer Schiffe, von denen man jest öfter in den Zeitungen lieft: Erfat Breugen, Erfat Leipzig, Erfat Deutschland. Was in aller Welt foll das heißen? Man kann es wohl ungefähr ahnen, aber ausgesprochen ift es nicht. Goll Erfat Breugen aufzufaffen fein wie Erfattruppen, Erfattnopf, Erfatgarnitur, so müßte es natürlich als zusammengesetztes Wort geichrieben werden: Erfag=Breugen. Goll es aber, was das wahrscheinlichere ift, heißen: Erfat der (!) Preugen\*) ober Erfat für Preugen, fo läge in bem Beglaffen des Artikels oder der Braposition eine bei= sviellose Stammelei. Man könnte dann eben so gut fagen: Stellvertreter Direktor und fich einbilden, das hieße: Stellvertretender Direktor oder Stell= vertreter des Direktors. Das mag Chinefisch sein oder Negersprache, Deutsch ift es nicht. Wahrscheinlich ist es aber — Englisch. Englisch ist ja jett Trumpf, zumal wenn es die Marine betrifft.

## Der grobe Unfugparagraph

Biel ift schon gespottet worden über Uttributbildungen wie: der mufikalische Instrumentenmacher, der vierstöckige Sausbesitzer, der wilde Schweinse kopf, die reitende Artilleriekaserne, die geprüfte Lehrerinnenanstalt, die durchlöcherte Stuhlsitzsfabrik, die chinesische Feuerzeugfabrik, der ges

<sup>\*)</sup> Unfre Schiffe werden bekanntlich, wenn fie einen Lander- ober Städtenamen tragen, als Weiber betrachtet: bie.

räucherte Fischlaben, die verheiratete Inspektorwohnung, die gelben Fieberanfälle, das einjährig-freiwillige Berechtigungswesen und ähnliche, wo ein Attribut zu einem zusammengeseten Worte
gestellt ist, während es sich nur auf das Bestimmungswort der Zusammensehung, in dem letzen Falle sogar
auf einen dritten, hinzuzudenkenden Begriff (Dienst)
bezieht. Dennoch wagen sich immer wieder Berbindungen dieser Art hervor, wie: das alte Thomanerstipendium (das soll eine Stiftung der alten, d. h. ehemaligen Thomaner sein!), der grobe Unfugparagraph, die weißen Handschuhsfabrikanten, die
transportabeln Beleuchtungszwecke, der Bereinigte Staatenstaatssekretär, die Weiße Damenpartitur, die elektrische Bianinoversteigerung.

Solche Berbindungen werden nur dann erträglich, wenn es möglich ift, sie durch doppelte Zusammensehung zu dreigliedrigen Wörtern zu gestalten; wie: Armestunderglocke, Liebfrauenmilch, Altweibersom-

mer, Sauregurkenzeit u. bgl.

Nicht besser, eher noch schlimmer ist es natürlich, wenn das Attribut, statt durch ein Eigenschaftswort, durch einen Genitiv oder eine Präposition mit einem Hauptworte gebildet wird, wie: der Doktortitel der Philosophie, der Enthüllungstag des Geibelsdenkmals, das Heilversahren der Diphtheritis, das Schmerzstillen der Zähne, die Anzeigepslicht der ansteckenden Krankheiten, eine Fälscherbande amtlicher Papiere, das Übersetzungsrecht in sremde Sprachen, der Verpackungstag nach Österzeich, ein Reisehandbuch nach Eriechenland, die Möschtäzeit nach Kassel, eine Sterngruppe dritter Größe, eine Zuckerzahrst aus Rüben, Erinnezungsstätte an Käthchen Schönkopf, 100 Stückkinderhemden von 2 bis 14 Jahren, und ähnliches.

### Die teilweise Erneuerung

Mit machsender Schnelligkeit hat sich endlich noch ein Fehler in der Attributbildung verbreitet, der für einen

Menschen von feinerm Sprachgefühl etwas höchst belei= digendes hat, gegen den aber die große Masse schon ganz abgestumpft ist: der Fehler, die mit weise gusammen= gesetzen Adverbig als Adjektiva zu behandeln. Man schreibt jest frischweg, als ob es so gang in der Ordnung mare: die teilmeise Erneuerung, die stufenweise Bermehrung, die ausnahmsweise Erlaubnis, die zwangsweise Berfteigerung, die bruchftud= weise Beröffentlichung, die heftweise Ausgabe, die stüdweise Bezahlung, die auszugsweise Ab= schrift, die pfennigweisen Ersparnisse, die ver= gleichsweise Erledigung, die leihweise oder ichenkungsweise Überlaffung, ber glasmeife Musichank, die probeweise Anftellung, die reihen= weise Aufstellung, die versuchsweise Aufhebung, die abwechslungsweise Berteilung usw., ja nach einer Dorfversammlung läßt man sogar die Leute in ihre beziehungsmeisen (!) Behaufungen guruckfehren.

Es wird einem gang griechisch zumute, wenn man jo etwas lieft. Die griechische Sprache ist imstande, das zwischen Artifel und Hauptwort tretende Attribut auch durch ein Adverb oder einen adverbiellen Ausdruck zu bilden. \*) Im Griechischen kann man fagen: das jest Geschlecht (tò vũv yévos) für: das jezige Geschlecht, der heute Tag für: der heutige Tag, der jedesmal König für: der jedesmalige König, die da= mischen Beit für: die dagwischenliegende Beit, der jurud Beg für: der zurückführende Beg, die allzu= fehr Freiheit für: die allzugroße Freiheit. Mit unsern Aldverbien auf weise lassen sich im Griechischen nament= lich gewisse mit der Bräposition zara und dem Akkusativ gebildete Ausdrücke vergleichen, wie: \*arà unoov (stückweise), nar' eviavrov (jahrweise, alljährlich), nad ημέραν (tageweise), καθ' ένα (einer auf einmal), ή καθ' ήμέραν τροφή, die tageweise Nahrung. Im

<sup>\*)</sup> Die englische in einzelnen Fällen, wie: the now king, the then ministry, the above rule, the above heading, die aber nicht von allen englischen Grammatikern gebilligt werden.

Deutschen sind derartige Berbindungen gang unmöglich.\*) Dem, der sie gebraucht, fällt es auch aar nicht ein, in einer Berbindung, wie: die ichrittmeife Bernollkommung das fdirittweise als Udverb aufzufassen. er meint, er schreibe wirklich ein Abjektivum bin, er bekliniert ja auch: ein teilweiser Erlag. Das ift aber eben die Berwirrung. Die mit weise ausgmmen= gesetten Börter find Adverbig, die aus Genitiven entstanden find. Man fagte junachit: gludlicher Beife. torichter Beife, verkehrter Beife, wie man auch fagte: gewiffer Magen (bie Mage hieß es urfprunglich). Dann bachte man nicht mehr an den Genitiv. sondern magte auch andre Ausammensekungen (per= fuchsweise ift eigentlich: nach ober auf Berfuchs Beife), und endlich bildete man fich gar ein, vielleicht verführt durch den Gleichklang mit weise (sapiens), diese Zusammensetzungen wären Adjektiva. Das find fie aber nicht; man fann wohl etwas teilweise er= neuern, ausnahmsweise erlauben, zwangs= weise versteigern, bruchstüdweise veröffent= lichen, man fann sich ichrittmeise vervollkommnen. aber die idrittmeise Bervollkommnung ift eine Berirrung des Sprachgefühls, die nicht um ein haar beffer ift, als bas entzweie Glas, ber extrae Teller, ber fehre hunger, und die bisweilen im Scherz gebildeten Ausdrücke, in denen man Brapositionen wie Adjektiva behandelt: ein durcher Rafe, eine que Droichfe. ein aufes Seft (ftatt: ein ausgeschriebenes) \*\*)

Mancher wird einwenden: daß ein Adverbium jum Abjektivum wird, ist doch kein Unglück, es ist auch sonst geschehen. Mit zufrieden, vorhanden, ungefähr ist es ebenso gegangen. Erst sagte man: ich kann mir das ungefähr vorstellen, dann wagte man auch: ich habe davon eine ungefähre Vorstellung. Undre werden einwenden: dieser Mißbrauch (wenn es einer ist)

<sup>\*)</sup> Wenn eine Zeitung ichreibt: das Bild zeigt den Kaiser in fa fi Lebensgröße, so liegt wohl nur eine verkehrte Wortstellung vor (in fast ftatt fast in).

<sup>\*\*)</sup> Im Stephanstom in Bien ift etwas bei fogleicher Beg=

gewährt doch unleugdar eine Bequemlichkeit, wo soll man einen Ersat dafür hernehmen? Früher sagte man: partiell (die partielle Renovation), fragmenstarisch (die fragmentarische Publikation), erzepstionell, obligatorisch, relativ, provisorisch. Nun meiden wir die Fremdwörter und sagen: die teilweise Erneuerung, die bruchstückweise Beröffents

lichung, und da ift es wieder nicht recht.

Das sind hinfällige Einwände. Wer sich der adverbiellen Natur dieser Rusammensekungen bewußt geblieben ist - und solche Menschen wird es doch noch geben bürfen? -. oder wer sie sich wieder jum Bewußtsein gebracht hat, was gar nicht schwer ist, der bringt Ausdrücke wie: teilweise Erneuerung weder über die Livven noch aus der Feder.\*) Ginzelne dieser Berbindungen find ja nichts als Sprachschwulft ober Ungeschick: für schen= fungsmeise Überlassung eines Bauplates genügt doch mahrhaftig Schenkung, und ftatt: die teilmeife Beröffentlichung ber Briefe fann man boch fagen: die Beröffentlichung eines Teils ober von Teilen der Briefe. Alle aber laffen sich vermeiden, wenn man sich nur von der Manier freihalt oder wieder freimacht, in der unfre gange Schriftsprache jest befangen ift, der greulichen Manier, jum hauptfinnwort eines Sates immer ein Substantiv zu machen, statt ein Zeitwort. Wir muffen wieder Verba schreiben lernen, wir muffen por allen Dingen einen Sat wieder mit dem Berbum anfangen lernen, was sich heute kaum noch jemand ge= traut, dann wird so mancher andre Unrat auch wieder perschwinden. Statt zu schreiben: es murde eine Reso= lution angenommen, die die zeitweise Aufhebung der Kornzölle verlangte - schreibe man doch: die verlangte, die Kornzölle zeitweise aufzuheben, statt: ihre teilweise Begrundung mag diese Bleichgiltigfeit darin finden - schreibe man doch: begründet mag diese Gleichgiltigkeit zum Teil darin fein - und alles ist in bester Ordnung.

<sup>\*)</sup> Heinrich von Treitschte, auch ein Meister in ber Kunft, beutsch ju ichreiben, haßte fie aus tieffter Seele.

## Der tiefer Denkende, der Tieferdenkende oder der tiefer denkende?

Ein Gegenstück zu der schrittmeisen Bervoll= fommnung, das freilich durch eine andre Sprach= bummheit entsteht, bilden Berbindungen wie: das einzig Richtige, der tiefer Denkende, der mittellog Ber= ftorbne, der mit ihm Redende u. ahnl. Da liegt der Fehler nicht im Ausdruck, sondern - in der Schreibung, nämlich in den törichten großen Unfangsbuchstaben. mit benen man gang allgemein die Adjektiva und Bartizivia solcher Berbindungen schreibt und druckt.

Gewöhnlich wird gelehrt, daß Adiektiva und Bartigipia, wenn sie fein Sauptwort bei fich haben, selber gu Hauptwörtern würden und dann mit großen Unfangs= buchstaben geschrieben werden müßten, alfo: die Grunen und die Blauen, alle Gebildeten. Das läßt fich hören. Run geht man aber weiter. Man schreibt folche Abjektiva und Partizipia auch dann groß, wenn zu dem Adjektiv ein Adverb oder ein Objekt, zu dem Bartigip ein Adverb, ein Brädifat, ein Objeft oder eine adverbielle Bestimmung tritt. 3. B .: fo Schones, langit Befanntes. etwas ungemein Clastisches, der minder Arme, alles blok Technische, das eigentlich Theatralische, der wirtschaftlich Abhangige, das dem Baterland Er= fpriegliche - ein unglücklich Liebender, fein billig Denkender, der magehalfig Spekulierende, das mahrhaft Seiende, ber fruh Dahingeschiedne, die mäßig Begüterten, die bloß Berichmägerten, der ergebenft Unterzeichnete, der sehnlichst Erwartete, ber mahrhaft Gebildete, das glücklich Erreichte, das früher Berfäumte, der hier Begrabne, das anderwarts beffer Dargeftellte - ber beschaulich Unge= legte, der gefesselt Daliegende, der unschuldig Sin= gerichtete, das als richtig Erfannte - Die dem Bemegel Entgangnen, die Medizin Studierenden die ju ihm Geflüchteten, die vom Leben Abge= schiednen, die bei der Schaffung des Denkmals Be= teiliaten, die an der Aufführung Mitwirkenden, bie auf die Eröffnung der Kasse Wartenden — auch: die von ihm zu Befördernden, das auf Grund des schon Borhandnen noch zu Erreichende usw.

Ist denn das richtig? Können in solchen Berbindungen die Adiestiva und Bartizivia wirklich als Substantiva angesehen werden? Ein wenig Nachdenken genügt doch, zu zeigen, daß das unmöglich ift. Wenn ich sage: der frühere Geliebte, so ift das Bartizip wirklich jum Substantivum geworden; fage ich aber: ber früher geliebte, so kann doch von einer Gubstantivierung keine Rede sein. Welchen Sinn hat es nun aber, Wörter äußerlich, für das Auge, ju Saupt= wörtern zu stempeln, die gar nicht als hauptwörter gefühlt werden können? Diese Fälle sollten im Unterricht bagu benutt werden, den Unterschied zwischen einem zum Substantiv gewordnen und einem Bartizip gebliebnen Bartigipium flar zu machen! Bare es richtig, zu schreiben: alles bisher Erforschte, alle vernünftig Denkenden, die im Elfaß Reisenden, die zwei Jahre lang Berbun= beten, die gur Teier von Raifers Geburtstag Berfam= melten, die durch die Überschwemmung Beschädig= ten, die auf preußischen Universitäten Studierenden, ber wegen einer geringfügigen Übertretung Ungeflagte, ware es möglich, alle diese Partizipia als Substantiva zu fühlen - und nur darauf kommt es doch an! -, dann müßte man auch sagen können: alle bisber Forscher, alle vernünftig Denker, die im Elfaß Reise, die zwei Jahre lang Berbindung, die gur Feier von Raifers Geburtstag Berfammlung, ber burch die Überschwemmung Schabe, die auf preußischen Universitäten Studenten, die wegen einer geringfügigen Übertretung Unflage. Wollte man hier wirklich eine Gubstantivierung annehmen und äußerlich vornehmen, so könnte das boch nur so geschehen, daß man die ganze Bekleidung mitsubstantivierte und schriebe: die Wirklich ober an= geblich minderbegabten, jeder Tieferindiegoethestudieneingedrungne. So verfährt man ja wirklich bei furgen Bufagen, wie: die Leichtvermundeten, der Frühverstorbne, die Fernerstehenden, die Benigerbegabten.

Nun könnte man sagen: gut, wir wollen da, wo Abjektiva und Partizipia allein stehen, sie mit großen Anfangsbuchstaben schreiben; treten sie mit adverbiellen Zufähen auf, so mögen sie mit dem kleinen Buchstaben zufrieden sein. Was soll dem aber dann geschehen, wenn beide Fälle miteinander verdunden sind, was sehr oft geschieht, z. B.: das unbedeutende, in der Eile hingeworsne — etwas selbstwerständliches, mit Händen greisbares — etwas großes, der ganzen Menschheit ersprießliches — eine nach dem pikanten, noch nicht dagewesenen haschende Phantasie — mit Berzicht auf das versorne und zu unser Sicherheit unbedingt notwendige? Soll man da abwechseln? das eine klein, das andre groß schreiben?

Das vernünstigste wäre ohne Zweisel, man beschränkte die großen Anfangsbuchstaben überhaupt auf die wirklichen Substantiva und schriebe alles übrige klein. Dahin wird es in Deutschland wohl nie wieder kommen. Aber zu schreiben: das durch redlichen Fleiß Gewonnene, und sich und andern einzureden, Gewonnene sei hier ein Substantivum, ist doch ein Verbrechen an der Logik. Aber auch das schrittweise Gewonnene ist Unsinn. Denn wäre Gewonnene ein Hauptwort, dann könnte chrittweise nur ein Sauptwort, dann könnte es nicht; ist aber schrittweise ein Adverbium, dann kann Gewonnene nur eine Verbalsorm sein, und das ist es ebenfalls nicht, sowie man es mit G schreibt.

## Die Apposition

Gine Regel, die schon der Quintaner lernt, lautet: eine Apposition muß stets in demselben Kasus stehen wie das Hauptwort, zu dem sie gehört. Das ist so selbstversständlich, daß es ein Kind begreisen kann. Run sehe man sich aber einmal um, wie geschrieben wird! Da heißt es: das Gastipiel des Herrn R., erster Tenor an der Stala in Mailand — der Verfasser der Sylvia, ein Buch, das wir leider nicht kennen — es gilt das namentlich von dem mitteldeutschen Hosbau, die versbreitetste aller deutschen Bauarten — der First ist mit freistehenden Figuren, Petrus und die vier Evans

gelisten geschmückt — offenbar hat Trippel von jener Skulptur, eine dem Apoll von Belvedere nicht allzusfernstehende Arbeit, die Anegung erhalten — in Koblenz war ich ein Stündchen bei Bädeker, ein recht lieben würdiger, verständiger Mann — das Grab war gut unterhalten, mit Reseda und Monatsrosen, die Lieblingsblumen der Verstorbnen. Solche Versbindungen kann man sehr oft lesen; mag der Genitiv, der Dativ, der Affusativ voraußgehen, ganz gleich: die Apposition wird in den Rominativ gesetzt. Sie wird behandelt wie eine Parenthese, als ob sie gar nicht zum Satzefüge gehörte, als ob sie der Schreibende "beiseite" spräche oder in den Bart murmelte.

Auch dieser Jehler ist, wie so manches in unstrer Sprache, durch Nachässerei des Französischen entstanden. Nicht daß das Französische bei seiner strengen Logik eines solchen Unsimms fähig wäre, zu einem Hauptwort im Genitiv eine Apposition im Nousinativ zu setzen, bewahre! Wenn der Franzose schreibt: le kalte est orné de statues, St. Pierre et les quatre évangélistes, so empsindet er natürlich les évangélistes so gut von de abhängig wie daß vorhergehende. Der Deutsche aber, der ein dischen Französisch gesernt hat, sieht nur die umssektierte Form, bildet sich ein, daß sei ein Nominativ, und plumpft num hinter des und dem und den unt seinem der drein. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht, ein solcher Nominativ als Genosse und Begleiter eines easus obliquus.

Auch wenn die Apposition mit als angeschlossen wird, muß sie unbedingt in demselben Kasus stehen wie das Wort, zu dem sie tritt, z. B.: ein Bortrag über Bictor Hugo als politischen Dichter (nicht poliztischer!) — ein Portal mit zwei gesesselten Türken als Schildhaltern (nicht Schildhalter!) — eine Zusammenfassung Schlesiens als eines Ganzen (nicht ein Ganzes!). Nur wenn sie sich an das besitzanzeigende Abjektiv anschließt, also eigentlich im Genitiv stehen müßte, nimmt man sich allgemein die Freiheit, zu sagen: mein Beruf als Lehrer, seine Bedeutung als

Dichter.

Ja nicht zu verwechseln mit der Apposition hinter als ift das Brädifatsnomen hinter als und dem Bartigip eines Zeitworts, wie gefandt, berufen, befannt, berühmt, gefeiert, bemahrt, berüchtigt uim. Manche schreiben hier neuerdings: die Stadt hat ihr als ausaezeichneten Bermaltunasbeamten befanntes Dberhaupt verloren. Das ift nun wieder des Guten gu viel. Das Brädifatsnomen fteht in solchen Fällen ftets im Nominativ, mag ber Rafus, auf den es fich bezieht, fein, welcher er will, 3. B.: auf die Borftellungen des als Gesandter an ihn geschickten Tilo - an die Stelle des als Professor nach Hachen versetten Baumeifters - als Nachfolger des als Gehilfe des Finangministers nach Betersburg berufnen Geheim= rat3 - bem als vortrefflicher Dirigent befannten Rapellmeister. Dieser Rominativ erflärt sich daraus, daß er stets hinter dem verbum finitum steht, sogar oft bei ructbezüglichen Zeitwörtern, wie fich zeigen, fich beweisen, sich verraten, sich entvuppen, fich bemähren, wo doch der Affusativ am Blage mare: er hat fich als ausgezeichneter Bermal= tungsbeamter bewährt. Sier ift zwar ein Unterschied möglich: er zeigte fich als feinen Renner - ist etwas andres als: er zeigte fich als feiner Renner. Der Uffusativ entspricht einem Objektsat im Konjunktiv (er zeigte, daß er ein feiner Kenner fei), der Nominativ einem Objektsat im Indikativ (er zeigte, daß er ein feiner Renner ift). Aber diesen Unterschied werden die wenigsten nachfühlen; die meisten schreiben unwillfürlich überall den Nominatin

#### Der Buchtitelfehler

Ein besonders häufiges Beispiel einer fehlerhaften Apposition findet sich auf Buchtiteln. Gewiß auf der Hälfte aller Buchtitel wird jest zum Bersassernamen, der ja immer hinter von, also im Dativ steht, das Amt oder der Beruf des Bersassers im Nominativ gesett! Noch in den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war diese Nachlässigkeit fast unbekannt; da schrieb man noch richtig: von Joseph Freiherrn von

Eichendorff, von S. Stevhan, fal, preußischem Boftrat. Sett heißt es: von C. B. Schneider, Reichstagsabge= ordneter - pon S. Brehmer, dirigierender Arst - pon Dr. Schäfer, zweiter Urzt - von F. Robefer, faiferl. ruffischer Geheimrat - von B. Brinkmann, Geheimer Sanitätsrat - von Cabert von Frankenberg, Diensttuender Kammerherr - von Havestadt und Contag. Regierungsbaumeister - von Dr. Leonhard Wolff, städtischer Musikdirektor - von E. R. Edler von Rutas - von 3. Sartmann, fonial. preußischer General= leutnant 2. D. - von Adolf Winds, fonigl. fachfischer Hoffchausvieler - von Dr. Friedrich Harms, weiland ordentlicher Brofessor an der Universität Berlin - von 2. Schmidt, forresvondierend es Mitalied des Bereins usw. Besonders häufig erscheinen der Dozent, der Brivat= dozent und der Architekt in solchen fehlerhaften Appositionen: es ist, als ob die Berren gang vergessen hatten. daß sie nach der schwachen Deklination gehen (dem Dozenten, dem Architeften). Mitunter sind ja die Verfasser so vorsichtig, das Wort, auf das es ankommt, abzufürzen. 3. B. von Beinrich Oberlander, fonial. Schauspieler. Namentlich der ordentl, und der außer= ordentl. Professor gebrauchen gern diese Borsicht und überlaffen es dem Leser, sich die Abkürzung nach Belieben zu erganzen. Die meisten Leser erganzen aber sicher falfch.\*) Sat jum Überfluß noch der Name bes Druckers oder des Verlegers eine Apposition, so kann es porkommen, daß auf einem Buchtitel der Fehler zweimal steht, oben beim Berfassernamen und unten noch einmal am Fuße: Druck von Guftav Schenk, konialicher Boflieferant!

Aber auch in andern Fällen, nicht bloß wo sich der Berfasser eines Buches neunt, wird der Fehler oft begangen. Man schreibt auch: Erinnerungen an Botho von Hülsen, Generalintendant der königlichen Schauspiele. Auf Briefadressen kann man lesen: Herrn Dr. Müller,

<sup>\*)</sup> Richt besser, eher schlimmer wird die Sache, wenn man die Apposition voranssellt: von Privatdogent Dr. Albert Schmidt, von vrdentel. Prosessie E. Max, was doch unzweiselhaft von ordentlicher (!) Prosessor gelesen werden soll.

Borsigender des Bereins usw. Es ist, als ob alle solche Appositionen, die Annt, Beruf, Titel angeben, zusammen mit dem Personennamen als eine Art von Bersteinerungen betrachtet würden. Daß von den Dativ, an den Aksustativ regiert, dafür scheint hier alles Bewußtsein geschwunden zu sein. Erst kommt die Präposition, dann der Name, und dann, unslektiert und, wie es scheint, auch unslektierbar, der Wortlaut der — Bistenkarte.

# Erl. Mimi Schulz, Cochter usw.

Bu der einen Nachäfferei des Frangosischen bei der Apposition kommt aber jett noch eine zweite, nämlich die, den Artifel wegzulaffen und zu schreiben: Regetellus. Sohn des Prafetten Crescentius. In gutem Deutsch ift das nur dann üblich, wenn die Apposition Amt, Beruf oder Titel bezeichnet, und da eigentlich nur in Unterschriften, wenn man selbst seinen Namen und Titel hinschreibt. Aber abgeschmackt ist es, den Artikel bei Berwandtichaftsbegriffen weggulaffen, und doch fann man das jest ebenso oft in Geschichtswerken wie in - Berlobungsanzeigen leien. Siftorifer und Literarhistorifer schreiben: die Befanntschaft mit Körner, Bater des Dichters Theodor Körner — die Briefe sind an die Herzogin Dorothee Susanne, Gemahlin des Herzogs Johann Wilhelm, gerichtet - Gabriele von Bulow. Tochter Wilhelm von Sumboldts - und der Reserveleutnant und Inmnafialoberlehrer Schmidt zeigt an. daß er fich mit Fraulein Mimi Schulg, Tochter bes herrn Kommerzienrats Schulz, verlobt habe. lapidarische Kurze mag in den Augen des Referveleutnants der Größe des Augenblicks angemeffen erscheinen deutsch ist sie nicht. Hat der Herr Kommerzienrat nur die eine Tochter, so muß es heißen: der Tochter, hat er mehrere, so muß es heißen: einer Tochter: und warum foll die Welt nicht erfahren, ob er noch mehr hat? Und wenn der Geschichtschreiber nicht müßte, oder wenn es überhaupt unbefannt mare, ob die Fürstin, von ber er erzählt, eine oder mehrere Töchter gehabt hat, fo mußte es immer beißen: eine Tochter, benn eine Tochter war es auf jeden Fall, ob sie nun die einzige war oder Schwestern hatte.

Ebenso falsch ist es natürlich, zu schreiben: der Borwärts, Organ der sozialdemokratischen Partei. Hat die Partei mehrere "Organe," so muß es heißen: ein Organ; hat sie nur das eine, ist das ihr anerkanntes amtliches "Organ," so muß es heißen: das Organ. Organ allein könnte höchstens (in dem zweiten Falle) unter dem Titelkopse der Zeitung stehen.

### Bad-Kiffingen und Kaifer Wilhelm-Strafe

Daß ein Sigenname nicht mit einer vorangestellten Apposition ein zusammengesetztes Wort bilden fann, darüber ift fich wohl jedermann flar, Raifer Bilbelm das find und bleiben zwei Borter, so gut wie Doktor Buther, Bruder Straubinger, Infpettor Brafia. Familie Mendelsfohn, Stadt Berlin u. ähnl. Trots dem ift neuerdings der Unfinn aufgekommen, namentlich bei Badeorten die Apposition Bad durch einen Strich mit dem Ortsnamen zu verbinden, als ob beides zujammen ein Wort bilbete. Bad Sulga, im Gegenfat bagu dann Stadt = Sulga, Bad = Riffingen, Bad= Nauheim - fo wird felbst amtlich von der Bost und der Eisenbahn 2. B. in Briefftempeln und auf Gifenbahnbillett3 gedruckt. Und besucht man bann einen folden Babeort. so sieht man, daß dort auch hinter dem Worte Billa ber Unfinn in üppigster Blute fteht: Billa-Dabeim, Billa=Schröter, Billa=Maria, Billa=Quififana - anders wird aar nicht mehr an die Bäuser gemalt, einer machts immer dem andern nach. \*)

Mit diesem Unsimm krenzt sich aber nun ein andrer. Teils infolge des sibertriebnen juristischen Genauigkeitsbedürfnisses, teils infolge des herrschenden Byzantinismus unsrer Zeit kann man es sich nicht versagen, da, wo nun wirkliche Zusammensegungen mit Sigennamen gebildet werden, auch noch Bornamen, Titel ober sonstige Appositionen davorzusegen und zu schreiben: Gustav Frentag Straße, von (!) Falckenstein:

<sup>\*)</sup> In Leipzig fängt man jest gar an, zwischen Bornamen und Familiennamen einen Bindestrich zu seben: Horft-Schulze.

Strafe, Raiserin Augusta : Strafe, Ronigin Carola-Onmnafium, Konigin Quifen-Garten, Bergogin Manes - Bedächtnis - Rirche. Beneralfeldmaridall Bring Friedrich Rarl von Breuken-Giche, Graf Bulow-Beringe, Familie Mendel&= fohn = Stiftung, Baronin Mority von Cohn= Stiftung, Waldemar Mener=Quartett, Guffan Frenffen - Abend, Arthur Ritifch = Stipendium, Auguste Schmidt = Saus. Sugo Bolff = Nachruf. Marie Stuart = Tragodie ufw. Wenn man früher eine Strafe nach dem großen Breugenfonig, einen Ranal nach dem großen Banernkönig nannte, fo nannte man fie einfach Friedrichstraße, Ludwigskanal. Gine Stiftung hieß die Wiedebachsche Stiftung, mochte fie von einem Manne namens Wiedebach, einer Frau namens Biedebach oder einer Familie namens Biedebach her= rühren. Auf den Namen kams an. Gin Name foll doch eben ein Name fein, aber feine Geschichte, fein Steckbrief. feine Hoffalenderadresse, keine Bisitenkarte. Die heute beliebten langatmigen Bezeichnungen find aber alles andre, nur keine Namen. Dazu kommt aber nun, daß alle folche Worthaufen, die doch als zusammengesetzte Wörter gelten follen, por den Gigennamen ohne Bindestriche geschrieben werden: Raifer Wilhelm=Straße. Das fann boch gar nichts andres bedeuten als einen Raifer, der Wilhelm= itraße heißt! Soll es eine Straße bedeuten, die nach Raiser Wilhelm genannt ist, so muß sie unbedingt geichrieben werden: Raiser = Wilhelm = Strafe. Und cbenfo muß unbedingt geschrieben werden: Buftav= Adolf=Berein, Baronin=Morik=von=Cohn=Stif= tung, Generalfeldmarichall = Bring = Friedrich = Rarl-von-Preußen-Giche. Wem das nicht gefällt. der bilde feine folchen Namen.\*) E3 geht aber schon so weit, daß man eine Schule Raifer Wilhelm II. Real= ich ule genannt hat! Wie foll man das nur aussprechen?

In der unsinnigen Schreibung solcher Wortungetume (ohne alle Bindestriche) offenbart sich wieder der zerrüttende Sinfluß des Englischen. Das Englische kennt

<sup>\*)</sup> Freilich fteht icon bei Goethe bas Santt Rochus=Feft.

ja keine Bortzusammensehungen. Die Börter kollern da aufs Papier wie die Pferdeäpfel auf die Straße: Original Singer Familien Nähmaschine. Das ist zu schön, es muß doch wieder nachgemacht werden!

## Der Graf-Regent und der Doktor-Ingenieur

Eine fehlerhafte und abaeschmackte Nachahmung des Französischen und des Englischen liegt auch in Berbinbungen wie Bring=Regent und Dichter=Romvonist vor. Nach deutscher Logik (val. Chorregent, Lieder= fomvonist) mare ein Dichterkomponist ein Romponist, der Dichter komponierte, ein Bringregent ein Regent, der einen Bringen regierte: das eine foll aber ein Dichter sein, der zugleich komponiert, das andre ein Bring, der die Regentschaft führt: das erste Wort soll also nicht das Bestimmungswort des zweiten, sondern das zweite eine Art von Apposition zum ersten sein. Das erste Beisviel dieser Art war wohl der Bürger= general, wie Goethe wörtlich das frangösische citovengeneral überfest hatte: frater fam der Bring : Gemahl dazu (dem englischen prince-consort nachgebildet). Und nun war kein Salten mehr. Nun folgten auch die Bergogin=Mutter, die Ronigin=Bitme, der Bring= Regent, der Fürst=Bischof und der Fürst=Reichs= fangler, und in andern Lebensfreisen, dem frangösischen peintre-graveur und commis-voyageur nachgeäfft, die Maler=Radierer, die Maler=Dichter (3. B. Reinick. Stifter, Fitger) und die Dichter-Romponisten. Rann man sich da wundern, wenn die Dienstmädchen in Leipzig nun auch von einem Bringen, der in Leipzig studiert, fagen: Dort fährt der Bring=Student? Manche Beitungen getrauen sich schon nicht mehr, Fürstenkinder als Söhne und Töchter zu bezeichnen, sondern schreiben: die Bringeffinnen=Töchter, die Bringen=Göhne. Es fehlt nur noch die Raiferin-Großmutter und die Rönigin=Tante. Das Neueste ift der Graf=Regent (von Livve = Detmold) und - der Dr. ing.; denn das foll doch wohl nicht Doctor ingenii heißen, sondern Doktor-Ingenieur. Sätte es da nicht näher gelegen

und wäre es nicht logischer gewesen, solche Herren als Dr. techn. zu bezeichnen?

### In einer Beit wie der unfrigen

Reine eigentliche Apposition liegt por wenn man fagt: in einer Zeit, wie ber unfrigen, fondern hier hat ein kurzer Nebensatz, und zwar ein Attributsatz (wie die unfrige ift), sein Zeitwort eingebüßt, und bas übriableibende Subjett ift dann unwillfürlich zu dem vorhergehenden Dativ gezogen, "attrahiert" worden. Manche wollen von dieser Uttraftion nichts wissen: sie ift aber so naturlich und liegt so nahe, daß es vedantisch ware, sie zu vermeiden. Gegen Berbindungen wie: in einem Buche wie dem vorliegenden, oder: es bedarf eines Reaktionsstoffes wie des Natriums - ift nicht das geringste einzuwenden; es klingt sogar gesucht und hart, wenn jemand ichreibt: von Berioden wie die jekige kann man fagen - fie wollte ihren Sohn vor einem ähnlichen Schickfal wie das feines Baters bemahren - wer die Jugend zu einem Berufe wie der ärztliche vorbereiten will - folche kleinere Sammlungen wurden dann in Werfen wie die Weingartner Sand= ichrift vereiniat.

#### Guftav Fifther, Buchbinderei

Gine Geschmacklosigkeit, die sich in der Sprache unsrer Beschäftsleute mit großer Schnelligfeit verbreitet hat, besteht darin, zu einem Bersonennamen eine Sache als Apposition zu feten, 3. B .: Buftav Fischer, Buch= binderei - Th. Bohme, Schuhmacherartifel und Schäftefabrit - D. Lehmann, Gade und Planen. Früher fagte man vernünftigerweise: Buftav Fischer, Buchbinder, und wer zu verstehen geben wollte, daß er fein Geschäft nicht allein, sondern mit einer Anzahl von Gefellen betreibe (jett heißt es vornehmer: Behilfen, ob= wohl ein Geselle von damals viel mehr zu bedeuten hatte als fo ein moderner "Behilfe"!), fagte: Buftav Fifchers Buchbinderei oder Buchbinderei von Guftav Fischer. Der Unfinn, einen Menschen eine Buchbinderei zu nennen, ist unfrer Reit porbehalten geblieben.

Man könnte einwenden, in solchen Verbindungen solle der Personenname gar nicht den Mann bedeuten. sondern die Firma, das Geschäft; in dem Zusak solle also gar keine Apposition liegen, sondern mehr eine "Jurtaposition." In den altmodischen Firmen sei nur ber eine Sat ausgedrückt gewesen: (hier wohnt) Guftav Fischer; in den neumodischen Firmen seien zwei Gate ausgedrückt: (hier wohnt) Rarl Bellach, (der hat eine) photographische Unftalt, oder: (hier hat sein Geschäft) Siegfried Cohn, (der verfauft) Wolle. Wie fteht es denn aber dann, wenn man in einem Ausstellerverzeichnis lesen muß: Berr F. A. Barthel, Abteilung für Metallklammern, oder in einer Verlobungsanzeige: Berr Mar Schnetger, Rosengüchterei, mit Fraulein Luise Langbein, oder in einem Fremdenbuche: Rudolf Dahme, Rognakbrennerei, mit Gattin und Tochter. oder in einer Zeitung: Berr Gustav Böhme jun. Bureau für Orientreisen, telegraphiert uns uim? 3ft da auch die Firma gemeint?

Bum Teil ist dieser Unfinn eine Folge der Brahlfucht\*) unfrer Geschäftsleute: es will niemand mehr Gartner oder Brauer, Tisch ler oder Buchbinder fein, sondern nur noch Gartnereibesiger, Brauereibesiger, Tischlereibesiger, Buchbindereibesiger - immer großartig! Da darf natürlich die Buchbinderei auch in der Firma nicht fehlen. Zum andern Teil ist er aber doch auch eine Folge der Berwilderung unfers Sprach= gefühls. B. Spindlers Baschanftalt und Gotthelf Rühnes Weinkellereien - das wäre Sprache; B. Spindler Färberei und Waschanstalt und Gotthelf Rühne Beinkellereien - das ift Bestammel. Man will aber gar nicht mehr sprechen, man

will eben stammeln.

### Die persönlichen Fürwörter. Der erstere und der lettere

Recht vorsichtig sollte man immer in dem Gebrauche der persönlichen Fürwörter sein. Wer schreibt, der weiß

<sup>\*)</sup> Der Deutsche sagt bafür Renommage, ein Wort, bas es im Frangösischen gar nicht gibt!

ja, wen er mit einem er oder ihn meint; der Leser aber versteht oft falsch, weil mehrere Hauptwörter vorhergegangen sind, auf die sich das Fürwort beziehen kann, sucht dann nach dem richtigen Wort und wird so in ärgerlicher Weise aufgehalten. Wo daher ein Mißverständnis möglich ist, ist es immer besser, statt des Fürworts wieder das Hauptwort zu sehen, besonders dann, wenn im vorhergehenden zwei Hauptwörter einander gegenübergestellt worden sind. Leider macht sich auch hier wieder der törichte Aberglaube breit, das es unschön sei, kurz hintereinander mehreremal dasselbe Wort zu gebrauchen.

Man nehme folgende Sätze: Schon in Goethe, ja schon in dem unsikliebenden Luther findet sich das unbestimmte Vorgefühl einer solchen Entwicklung; Goethe hatte bekanntlich dis zu seinem vierzigsten Jahre die ernstliche Absicht, sich der bildenden Kunst zu widmen, und die Haupttat Luthers, die Bibelübersetzung, ist eine wesentlich künstlerische Tak.

Das sind gewiß ein paar gute, tadellose Säge, so klar, übersichtlich und wohlklingend, wie man sie nur wünschen kann. Da kommt nun der Papiermensch drüber und sagt: Entselsich! da steht ja zweimal hintereinander Goethe und zweimal hintereinander Luther! Jedes zweite mal ist vom Übel, also weg damit! Es muß heißen: der eine und der andre, oder jener und dieser, oder — und das ist das schönste von allem —: ersterer und lezterer. Also: schon in dem musstliebenden Luther sindet sich das unbestimmte Vorzefühl einer solchen Entwicklung: ersterer hatte bekanntlich dis zu seinem vierzigsten Jahre die ernstliche Abnischt, sich der bildenden Kunst zu widmen; und die Haupttat des leztern, die Bibelübersezung, war eine wesentlich künstlerische Tat.

Über die häßliche Komparativbildung ersterer und letzterer ist schon früher bei den Relativsägen gesprochen worden (S. 121). Wie häßlich ist aber erst — dort wie hier — die Anwendung! Das angeführte Beispiel ist ja verhältnismäßig einfach, und da es vorher mit Wiedersholung der Namen gebildet worden ist, so sieht man

leicht, worauf fich ersterer und letterer beziehen foll. Aber welche Qualen kann dem Leser in tausend andern Fällen ein solches ersterer und letterer, diefer und jener bereiten! Man hat ja, wenn man gralog por fich hinlieft, keine Mnung davon, daß sich der Schreibende gewisse Wörter gleichsam heimlich numeriert, um hinterher plöglich von dem Leser zu verlangen, daß der sie sich auch numeriert und — mit der Nummer gemerkt habe. Auf einmal kommt nun so ein verteufeltes ersterer. Ja wer war denn der erftere? Haftig fliegt das Auge guruck und irrt in den letten zwei, drei Zeilen umber, um darnach zu suchen. Ersterer - halt, da steht er: Luther! Also: Luther hatte bekanntlich bis zu seinem vierzigsten Sahre die ernstliche Absicht, sich der bildenden Runft zu widmen. Unfinn! der andre muß es gewesen sein, also noch einmal suchen! Richtig, hier steht er: Goethe! Also: Goethe hatte bekanntlich die ernstliche Absicht - Gott sei Dank, jest sind wir wieder im Fahrmaffer. Bum Glück verläuft ja in Birklichkeit diefes Hinundhergeworfenwerden etwas schneller; aber angenehm ist es nicht, und doch, wie oft muß mans über sich ergehen laffen!

Sier noch ein paar weitere Beispiele: Diskretion ift eine Tugend der Gesellschaft; diese kann nicht ohne jene bestehen - unerfahrne Kinder und geübte Diplomaten haben das oft blitartige Durchschauen von Menschen und Charakteren miteinander gemein, aber freilich aus verschiednen Gründen: jene besitzen noch den Blick für bas Bange, diese schon den für die Gingelheiten bes menschlichen Seelenlebens - wie Rafael in ber Form, ist Rembrandt in der Farbe nichts weniger als natur= wahr; dieser hat seinen selbständigen und in gewissem Sinne unnatürlichen Stil gerade fo gut wie jener; und insofern Rembrandt in seinen Bildern fogar eine noch intensivere persönliche Handschrift zeigt als Rafael, hat der erstere noch mehr Stil als der lettere - der Ge= lehrte ist seinem Wesen nach international, der Künstler national; darauf gründet sich die Überlegenheit des lettern über den erstern - dieser Umschwung ist wieder durch den Egoismus bewirkt worden, nur daß

es diesmal nicht der des Gebers, sondern der des Nehmers war; jener hat in diesem seinen Meister gefunden. letterer das Werk würdig fortgefekt. Alle folche Sake find eine Qual fur den Leser. Wer ift dieser, mer ift iener, mer ift letterer? In dem letten Beispiele follen diefer und jener der Geber und der Nehmer fein, aber in welcher Reihenfolge? Diefer foll fich auf ben näherstehenden, jener auf den fernerstehenden begiehen, letterer begieht man unwillfürlich gunächst auf Meister, es ift aber wieder der Nehmer gemeint. Ift es da nicht viel gescheiter, zu schreiben: dieser Um= schwung ist wieder durch den Egoismus bewirft worden. nur daß es diesmal nicht der des Gebers, sondern der des Nehmers war; der Geber hat im Nehmer seinen Meister gefunden, der Nehmer hat das Werf murdig fortgesett? Das ift sofort veritändlich, und alles anaftliche Umfehren und Suchen fällt wea.

Gin gang besondrer Migbrauch wird noch mit lete terer allein getrieben. Biele find so verliebt in dieses schöne Wort, daß fie es gang gedantenlos (für diefer!) auch da gebrauchen, wo gar keine Gegenüberstellung von zwei Dingen porhergegangen ist: fie weisen damit einfach auf das zulett genannte Hauptwort zurud; 3. B.: das Breisgericht hat seinen Spruch getan, letterer greift jedoch der Entscheidung nicht vor - das Bepton wird aus bestem Fleisch dargestellt, sodaß letteres bereits in löslicher Form dem Magen zugeführt wird - Krüge, Teller und Schuffeln bilden das Material, dem die dichterischen Erguffe anvertraut werden; find lettere aber elegischer Natur, fo finden wir fie auf Grabsteinen und Botiv= tafeln - in der offiziösen Sprache schreibt man erft dann von gestörten Beziehungen, wenn der Krieg vor der Tür fteht, und daß letteres nicht der Fall fei, glauben wir aern - je weiter entwickelt die Rultur eines Bolkes ift. besto empfindlicher ift letteres gegen gewaltsame Gingriffe - die Stellungnahme (!) des Bietismus zu den Rantoreien mußte auf die lettern lahmend wirfen die Genoffen, die ohne Ründigung die Urbeit eingestellt hatten und lettere nicht sofort wieder aufnahmen -F. ichlug den Bachtmeister über den Ropf, als letterer (der Kopf?) seine Zelle betrat — diese Aussätze sind verhaltne lyrische Gedichte, von letztern (solchen!) nur durch die Form verschieden uhw. Wenn solche Gedankenlosigkeit weitere Fortschritte macht, so kommen wir noch dahin, daß es in lateinisch-deutschen Wörterbüchern heißen muß: die, daec, doe: letzterer, letztere, letzteres (ebenso wie qui, quae, quod: welch letzterer, welch letztere, welch letztere, welch letztere, welch letztere, welch letztere,

### Derfelbe, diefelbe, dasfelbe

Bu ben entsetzlichsten Erscheinungen unfrer Schriftsprache gehört der alles Maß übersteigende Mißbrauch, der mit dem Fürwort derselbe, dieselbe, dasselbe getrieben wird. An der Unnatur und Steisbeinigkeit unsers ganzen schriftlichen Ausdrucks trägt dieses Bort die Hälfte aller Schuld. Könnte man unsrer Schriftsprache diesen Bleiklumpen abnehmen, schon dadurch allein würde sie Flügel zu bekommen scheinen. Der Mißbrauch diese Fürworts gehört zu den Hauptkennzeichen jener Sprache, von der nun schon so viele Beispiele in diesen Buche angeführt worden sind, und die nan so tressend als paviernen Stil bezeichnet hat.\*)

Unter hundert Fällen, wo heute derfelbe geschrieben wird, sind keine fünf, wo das Wort in seiner wirklichen Bedeutung (idem, le même, the same) stunde. In der lebendigen Sprache wird es zwar in seiner wirklichen Bedeutung täglich tausendmal gebraucht, auf dem Papier aber fast gar nicht mehr: da wird es immer ersett durch ebenderselbe oder einundderselbe oder der näm= liche oder der gleiche (von dem gleichen Berfasser erschien in der gleichen Verlagsbuchhandlung usw.). Daß zur Gleichheit mindestens zwei gehören, daran denkt man gar nicht. Zwar so wunderbaren Gägen wie: Wagner hat dieselben Quellen benutt wie Goethe. aber in engerm Anschluß an dieselben (wo erst eosdem, dann eos gemeint ist), begegnet man selten. Aber in fünfundneunzig unter hundert Fällen ist derselbe, dieselbe, dasselbe nichts weiter als er, fie, es oder diefer, diefe, diefes. Und das ift das ärgerlichste an

<sup>\*)</sup> D. Schroeder, Bom papiernen Stil. 5. Aufl. Leipzig, 1902.

dem dummen Migbrauch, daß dabei auch noch der Untersiched zwischen er und dieser verwischt wird.

Für das persönliche Fürwort er steht derfelbe 3. B. in folgenden Caken (man fann in wenig Minuten in jedem Buch und jeder Zeitung die Beifpiele ichockweise sammeln): wir brauchten das nur dann zu miffen. wenn die Welt erft noch geschaffen werden sollte: Die= felbe ift aber bereits fertig - der hauptfit der Rofen= tultur ift der Subfuß des Bamus, doch zieht fich Diefelbe auch in das Mittelgebirge hinein - durch Sohe der Gebäude suchte man zu ersetzen, mas denjelben an Breite und Tiefe abaing - was Grich Schmidt gegen die Glaubwürdigfeit Bretschneiders ins Feld führt, reicht nicht aus, dieselbe zu erschüttern - der Fall muß allgemeines Aufschen erregt haben, da derselbe eine Bürgerstochter aus guter Familie betraf - neuerdinas hat man versucht, den Reim durch die Alliteration zu verdrängen; Jordan hat dieselbe eingeführt, und R. Wagner hat dieselbe in freier Weise verwandt ich hatte mir gleich anfangs ein Brunnenglas gekauft. aber dasselbe blieb jungfräulich - die Gemeinde mar allerdings Befiger bes Bodens, berfelbe wurde aber nicht gemeinschaftlich bearbeitet - das Manustript lag halbvergeffen in einem Schubfache, bis mir die Anregung wurde, dasielbe einer Zeitung zu überlaffen - Berjuche, den Berein zu verfolgen, werden dem felben nur neues Wachstum verleihen - der Inhaber hat die Karte stets bei sich zu führen und darf dieselbe an andre Bersonen nicht weitergeben - der Nebensatz steht gewöhnlich hinter dem Hauptsak, derselbe fann jedoch auch dem Hauptsatz vorangehen, und endlich kann der= felbe auch in den Sauptiak eingeschaltet sein. Rein vernünftiger Mensch spricht so; jeder braucht, um ein eben dagewesenes Sauptwort zu ersetzen, in der leben= digen Sprache das personliche Fürwort.

In solgenden Sägen wäre dieser (oder das demonstrative der) das richtige: der Wildbach trat aus und wälzte große Schuttmassen in die Limmat; dadurch wurde dieselbe in ihrem Lause geheumt — in Königssberg ließ Lenz seine Ode auf Kant drucken, als derselbe

die Professonwürde erlangte — in jeder Küche stand früher ein vierectiges Kästchen aus Blech; dasselbe enthielt vier Gegenstände, unter anderm eine Masse, die man Junder hieß; dieselbe war hergestellt aus usw. — es sinden sich in der Schrift bisweilen originelle Kombinationen; dieselben sind aber doch völlig wertlos — freilich gehört Anlagekapital dazu, dasselbe verzinst sich aber gut — für die lokale Feier sind entsprechende Festsichseiten in Aussicht genommen; denselben werden geistliche Festlichkeiten vorausgehen — das Ergebnis der Revolution wäre sicher nicht der sozialdemokratische Staat; derselbe (dieser!) verlangt eine solche Umwälzung aller Anschauungen, daß sich dieselbe (sie sich!) nicht

von heute auf morgen vollziehen kann.

Ein Zeitungschreiber kann heutzutage nicht eine Mitteilung von zwei Zeilen machen ohne dieses unfinnige derselbe; erft wenn das drinfteht, dann hat die Sache die nötige Wichtigkeit. Der Adjutant des Sultans ift hier eingetroffen; berfelbe überbrachte dem Groffürsten vier Pferde. Daß man nur ja nicht etwa denke, es habe sie ein andrer überbracht! nein nein, es war derselbe! Ach, und wenn nun erst noch die schöne Inversion dazu kommt (der Berdacht lenkte sich sofort auf den wegen Nachlässigkeit bekannten Sausmann, und wurde der= selbe in einem Bodenraum erhängt aufgefunden), und wenn gar die Inversion nur zu dem Zweck angewandt wird, auch das herrliche derfelbe anbringen zu können (die Zigarren erheben sich weit über das gewöhnliche Niveau, und gehören diefelben zu den besten ufm.), oder wenn sich zu derselbe noch ein daselbst, dort= felbit, hierselbst oder moselbit gesellt (denn da, dort, hier und wo kennt der Zeitungschreiber auch nicht, das ist ihm viel zu simpel), dann schwillt die stolze Reporterbruft, er weiß, daß er seinen "bedeutsamen" Mitteilungen den "würdigsten" Ausdruck verliehen hat. Bur Resolution sprach bei Beginn der Sigung der Abgeordnete I.; derfelbe erklärte fich gegen diefelbe der Ulan M. erhielt drei Tage Mittelarreft, weil der= selbe beim Appell sein Pferd schlecht vorführte, sodaß dasselbe einen Kameraden auf den Fuß trat und

denselben verlette - gestern abend ift der Berr Auftigminister hierselbst eingetroffen und im Botel G. abgestiegen. Derfelbe begab fich heute morgen nach dem Umtsgerichtsgebäude, nahm dasfelbe eingehend in Augenschein und wohnte verschiednen Verhandlungen daselbit bei - heute wurde hier eine Windhose beobachtet: Dieselbe erfafte einen Teil des auf der Mieje liegenden Seues und drehte dasselbe turmhoch in die Luft, woselbit es dann weiter geführt murde, bis es in der Stadt niederfiel - die Farbung der Kreugotter ift nicht bestimmt anzugeben, ba bieselbe bei einund= demfelben (!) Individuum (!) wechselt und nach der Bautung meift heller erscheint als vor berfelben. Das find mahre Muster von Zeitungsfäken. Aber auch in miffenichaftlichen Werken und in Erzählungen, in Befannt= machungen von Behörden und in Geschäftsanzeigen überall verfolgt einen das entsetliche Bort. Gelbst in den fleinen Scherzaesprächen unter den Bildern der Fliegenden Blätter und in dem Dialog der neuesten Luftspiele ist man nicht mehr sicher davor. Man ichnellt im Theater von seinem Git in die Bobe, wenn auf der Buhne fo ein dummes derfelbe (für er) gesprochen wird; aber weder der Schauspieler noch der Regisseur hat es bemerkt! Wie fommt es nur, liebe B. - heißt es auf einem Reflamebildchen -, daß beine Rinderchen stets jo blühend und gefund find, während die meinigen immer bleich und franklich aussehen? - Wir genießen alle als tägliches Getränk Rakao von Hartwig und Bogel: derselbe ift von anerkannt vorzüglicher Qualität, er= giebig und daher billig. Nein, so spricht die liebe B. nicht. Ein bekanntes Geschichtchen erzählt, daß der Lehrer in der Stunde gefragt habe: wie viel Glemente gibt es, und wie heißen sie? und der Schüler geant= wortet habe: es gibt vier Elemente, und ich heiße Müller. Das war die Folge davon, daß sich der Lehrer fo ge= wöhnlich ausgedrückt hatte! Warum hatte er nicht vornehm gefragt, wie unfre statistischen Formulare: und wie heißen Dieselben!

Die Krone der Papiersprache ist es, wenn, wie es tausendsach geschieht, beide in einem Satz unmittelbar Sprachbummbetten. 3. Nufl.

nebeneinander stehen, die herrlichen Papierpronomina: derfelbe (ftatt: er) und welcher (ftatt: der)! Rum Berftändnis des Parzival ift es nötig, die beiden Sagen= freise, welche demfelben (die ihm!) zu Grunde liegen. fennen zu lernen - in Hnrtls Saufe befindet sich ber fragliche Schädel (Mozarts), und der Befiger, melcher denfelben (der ihn!) der Stadt Salzburg permacht hat; zweifelt nicht an der Echtheit desfelben - Reistes Briefe famen in die Universitätsbibliothef gu Leiden; es sind aufrichtige Verehrer gewesen, welche dieselben (die sie!) jener Bibliothek schenkten, und sie werden in derfelben als ein Schatz geachtet - bas erwähnte Statut und die Bulle, welche basfelbe (bie es!) fanktioniert hatte - bezeichnend für den Geschmack ber Direktion und die Rumutungen, welche dieselbe (die fie!) an das Bublikum zu stellen magt — mas für Forderungen an die Gebildeten gestellt werden, wird je nach dem Zeitalter, welchem dieselben (dem fie!) angehören, verschieden sein - die farbige Aufnahme des Fensters verdanken wir Berrn G., welcher dasfelbe (der es!) restauriert hat - wer spricht so? Rein Mensch! Aber sowie der Deutsche die Feder in die Tinte taucht. fährt ihm der Registrator oder der Kanglist in die Glieder. Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert find Tau= sende der wichtigften Urkunden angefangen worden: Wir tun fund mit diesem Brief allen benen, die ihn seben oder hören lesen. Heute in einem Chrenburgerbriefe zu ichreiben: Wir ernennen Berrn X wegen der großen Berdienste, die er sich um unfre Stadt erworben hat usw. — das wäre ja im höchsten Grade würdelos, so spricht man wohl, aber so schreibt man doch nicht! Wir ernennen Herrn X in Anbetracht der großen Berdienste, welche derselbe um unfre Stadt fich erworben hat usw. — so klingts großartig, feierlich, erhaben! Raiser Friedrich soll als Kronprinz 1859 zu einer De= putation gesagt haben: Wenn Gott meinen Sohn am Leben erhält, so wird es unfre schönfte Aufgabe sein. denfelben in den Gefinnungen und Gefühlen zu er= ziehen, welche mich an das Baterland ketten. Man tann darauf schwören, daß er nicht so gesagt hat,

sondern ihn in den Gesinnungen und Gefühlen zu erziehen, die mich an das Vaterland ketten. Aber der Zeitungschreiber hat das natürlich erst aus dem Meuschelichen ins Papierne übersehen müssen. In der Poesie ist derselbe noch viel unmöglicher als welcher. Nur in dem alten Studentenliede Ça ça geschmauset! heißt es:

Anaster den gelben Hat uns Apolda präpariert Und uns denselben Rekommandiert.

# Darin, daraus, daran, darauf usw.

Es find ja aber nicht bloß die Fürwörter er und dieser (oder der), die durch den unsinnigen Migbrauch verdrängt und vermengt werden; er — wollte sagen "derselbe" frist noch weiter, viel weiter. In der leben= Digen Sprache haben wir die leichten, zierlichen Adverbia: darin, daraus, baran, darauf, dabei, davor, bahinter, bamit, barum, bafür, bagwischen usw.; jeder braucht sie hundertmal des Tags. Aber sowie einer die Feder ergreift - wehe den armen! Dann heißt es: in bemfelben, aus bemfelben, an demfelben, auf demfelben, mit demfelben, bei demfelben, zwischen benfelben uim. - auch in diefer Geftalt storcht das lanabeinige Ungetum überall durch unfre Schriftsprache. Das Denkmal will alles Brunkvolle vermeiden, nur das allgemein Menschliche soll in dem = felhen (darin!) betont werden - Die Geistlichen hatten ihren eignen Bredigtstuhl und in demfelben (barin!) jeder seinen bestimmten Blat - so fehr ich in diesem Buntte mit dem Berfasser einverstanden bin, so ent= schieden muß ich die Forderungen befämpfen, die er aus demfelben (baraus!) ableitet - fie betrachteten sich als die alleinigen Gigentümer des Landes und ge= standen andern keinen Anteil an demfelben (baran!) 3u - obgleich durch den Regen der Abmarich des Feft= juges verspätet und die Beteiligung an demfelben (daran!) beeinträchtigt wurde — im Jahre 1560 wurde der Turm erhöht und eine Wohnung auf demselben

(barauf!) erbaut - die Wiesen waren wieder getrochnet, und bald entwickelte fich auf denfelben (barauf!) ein üppiger Grasmuchs - 1890 reichte die Rahl an ben Durchschnitt hinan, 1900 blieb fie hinter bem= felben (dahinter!) zurück - ber Boden mar überall von so wunderbarer Beschaffenheit, daß sich kaum die fruchtbarften Gegenden Deutschlands mit bemfelben (damit!) vergleichen ließen — der Holzbau ist ein viel zu überwundner Standpunkt, als daß es der Mühe lohnte, sich in der Praxis mit demfelben (bamit!) zu befassen - die Erziehung des Knaben ruhte ausschließlich in den Händen der Mutter, da sich der Bater, der sich viel auf Reisen befand, nicht um dieselbe (barum!) fümmern fonnte - hier bedarf es des Glaubens an die aute Sache und ber Begeisterung für Diefelbe (dafür!) - feinem fann diefes Studium erlaffen werden, wohl aber bereitet fich für dasfelbe (dafür!) ein neuer Maßstab vor - dieser Gedanke wurde am Mainzer Hofe lebhaft erwogen, der Kurfürst war gang von bemfelben (bavon!) erfüllt - bie Fürstin wünschte lebhaft, das Bild zu besitzen, aber Angelika konnte sich von demfelben (davon!) nicht trennen - in der Mitte des Schranfes hängt ein mach tiges, reich verziertes Schwert, neben bemfelben (daneben!) rechts und links zwei kleinere Schwerter in diesen Graben fließt eine bedeutende Baffermenge. deshalb ift auch ein Stea über denfelben (barüber!) gelegt - die Presse ist noch nicht einig, ob sie den Borfall bedauern oder fich über benfelben (barüber!) freuen foll - das Partizip steht hier absolut, ein Romma hinter bemfelben (dahinter!) wurde nur irre führen ufm. Unders wird gar nicht geschrieben.

Nach einem weit verbreiteten Aberglauben sollen sich die Abverbia darin, darauf, dafür usw. immer nur auf eine Handlung, ein Zeitwort, einen ganzen Satzaber nie auf ein Hauptwort beziehen können. Es sei also zwar richtig, zu antworten: ich kann mich nicht darauf besinnen — wenn gefragt worden sei: besinnst du dich, was du mir damals versprochen hast? aber nicht wenn die Frage gelautet habe: besinnst du dich

auf den Ausdruck, den du damals gebraucht haft? Die angeführten Beispiele zeigen diesen Aberglanben in feiner gangen Lächerlichkeit. Die lebendige Sprache fekt die Adverbig überall statt der Braposition in Rerbindung mit einem perfönlichen Fürwort. Mur auf Bersonen fönnen sie sich nicht beziehen, da muß das versönliche Fürwort stehen. Es gibt zwar Fälle, wo das Adverb auch bei Sachen etwas ungewöhnlich klingt. 3. B.: wer die biefigen Universitätsverhältnisse und mein Berhalten dazu nicht kennt; aber das liegt nur daran, daß uns bas dumme derfelbe fo oft por die Angen gebracht wird, daß und ichlieklich das einfache und natürliche befremdet. Und mas hindert denn, auch hier das versönliche Fürwort zu gebrauchen? Warum sagt man nicht: die hiesigen Universitätsverhältnisse und mein Berhalten zu ihnen? Bei ohne scheint sowieso nichts andres übrig zu bleiben, denn ein Adverb darohne gibt es nicht, obwohl man es zu bilden versucht hat. Auch bei dem Neutrum es entsteht eine Schwierigkeit. Sie wollte fich durch das Geld Vorteile verschaffen, auf die sie ohne dasselbe nicht rechnen konnte - hier ift bod wohl basselbe gang unvermeidlich? Soll man ichreiben: ohne e3? Jafob Brimm hatte es getan, er schrieb so, er wollte, daß es nicht anders behandelt würde als ihn und fie, und einige find ihm darin gefolgt. Es flingt aber doch seltsam, denn es ist gewöhnlich tonlog, und hier mußte eg betont werden. Gibt eg benn aber wirklich feinen Ersak für das fehlende dar= ohne? Bewiß gibt es einen, und er heißt - fonft! Sie wollte fich durch das Geld Vorteile verschaffen, auf die fie fonft nicht rechnen kounte. Das ift gutes Deutsch.

Bisweilen erscheinen in einem Sape zwei gleichklingende persönliche Fürwörter unmittelbar hintereinander, 3. B. sie als Jemininum und als Plural: Handlungen dieser Urt suchte die Gewerbeordnung zu unterdrücken, indem sie sie verbot. Etwas schrecklicheres ist ja für die Augen des Papiermenschen gar nicht denkbar. Da muß es doch unbedingt heißen: indem sie dieselben verbot? Nein, auch da nicht, demt man spricht nicht so, man spricht frischweg sie sie, und was gesprochen

und gehört nicht mißfällt, ja nicht einmal auffällt, kann doch auch geschrieben oder gedruckt keinen Anstoß erregen! Wenn sich in einer Schulklasse die Mädchen gezankt haben, zwei einer dritten ein Buch weggenommen haben, der Lehrer Frieden stiftet und dann fragt: habt ihr ihr ihr Buch wiedergegeben? so ist das doch noch viel "schlimmer." Aber wird der Lehrer deshalb fragen: habt

ihr derfelben ihr Buch wiedergegeben?

Der abhängige Genitiv endlich (besselben und derselben) kann überall durch sein und ihr ersett werden, denn daß diese Fürwörter nur im refleriven Sinne gebraucht werden könnten, ist doch auch nur Aber= glaube.\*) Als die Raiserin das Schloß besichtigt und die Schönheit desselben bewundert hatte - warum nicht: feine Schönheit? Die Sammlung ift fo zeit= gemäß, daß zur Rechtfertigung derfelben fein Wort zu verlieren ift - warum nicht: zu ihrer Rechtfertigung? Freilich würden einige Geschäfte dann eingehen, da die ganze Bedeutung derfelben darin beruht usw. warum nicht: ihre ganze Bedeutung? Auch wer sich tief in die Eigentümlichkeiten der spanischen Dichtung versenkt hat und von der lebhaften Bewunderung für die Borzüge derfelben durchdrungen ift - warum nicht: für ihre Vorzüge? Wo eine Verwechslung, ein Migverständnis entstehen könnte, da schreibe man deffen und deren, 3. B.: es muß dem Biographen nachgerühmt werden, daß er bei aller Liebe zu feinem Belden doch nicht blind für deisen Schwächen ift. Aber nur nicht besfelben! In den allermeiften Fällen aber - man achte nur darauf und versuche es! - fann man den Genitiv einfach streichen, ohne daß der Gedanke auch nur im geringsten an Deutlichkeit verlore. Nicht auf den Stoff kommt es an, sondern auf die Behandlung des= felben - über die Aufgaben waren alle einig, nur schlugen sie zur Lösung derselben verschiedne Bege ein - die Erklärung bes Parteitags fand fo viel Beifall,

<sup>\*)</sup> Bein Übersetzen aus dem Lateinischen z. B. sollte streng darauf gehalten werden, daß kein eine und eorum mit desfelben und der= selben übersetz werde.

daß fich die Führer desfelben ermutigt faben - Gregor flagte, daß fie die Kirche zerstört und das Material der= felben zum Bau ihrer Baufer verwendet hatten - gu den Unregelmäßigkeiten in der aukern Unlage unfrer Dörfer kommt noch die Unregelmäßigkeit im innern Aufbau berfelben - ich habe die Fachausdrücke des Deutschen und des Frangosischen miteinander veralichen und habe gefunden, daß die Mehrzahl derfelben übereinstimmt - nachdem die Gafte bas Gafthaus verlaffen hatten und die Wirtin besfelben die Tur verichloffen hatte - man ftreiche überall besfelben und derselben: ist irgendwo ein Migverständnis möglich? Der Raifer unternahm heute einen langern Spazierritt und erledigte nach der Ruckfehr von demfelben Regierungsgeschäfte. Ja, wovon soll er denn sonft gurudgefehrt sein, als von - bemselben?

## Perjenige, diejenige, dasjenige

Roch in anderm Sinne als derfelbe ift das ichone Kangleiwort berjenige ein Pavierpronomen: es ift eigens für die Baviersprache erfunden worden. jenige ist im sechzehnten Jahrhundert aus einem vorher= gegangnen der jene entstanden, wie derselbige, bas jett jum Glud wieder verschwunden ift, aus der felbe. Es hat feinen andern Zweck und feine andre Aufaabe. als das betonte, lange der ber lebendigen Sprache, das determinative Fürwort, das vor Relativsäken und vor abhängigen Genitiven fteht, auf dem Papier zu erfeten. Den Ion und die Länge kann man ja weder schreiben noch drucken, wenigstens ift es nicht üblich, ber ober ber ju schreiben\*); also hilft man sich, so gut man kann. Der eine läßt das der sperren (wie auch ein, wenn es so viel heißen soll wie ein einziger), ein andrer greift ju jener, wie es in Ofterreich beliebt ift, in der Regel aber ichreibt und druckt man berjenige. Wenn man spricht, fagt man zwar: als er endlich ben Weg ein= schlug, der jum Biele führen mußte: aber drucken läßt

<sup>\*)</sup> E3 ist auch nicht nötig; spricht und betont doch jeder richtig bersartig, bermaßen, bergestalt usw.

man: als er endlich den jenigen Weg einschlug, welcher zum Biele führen mußte.

Wenn aber nun derjenige allein steht, ohne Saupt= wort hinter sich, 3. B.: selbst diejenigen, welche die Schaffung eines allgemeinen bürgerlichen Gesethuches nicht gang ablehnten — fein Scharffinn hätte eine beffere Bofung finden können, als diejenige, welche die Berhältnisse zulett aufzwangen - die größten Menschen find Diejenigen, welche die Rultur einer eben dahinsinkenden Evoche noch einmal zusammenfassend verförpern — da ist es doch wohl ganz unentbehrlich? Run, in der lebendigen Sprache fagt man getroft: selbst die, die die Schaffung eines Gesethuches nicht gang ablehnten - eine bessere Lösung, als die, die die Berhältnisse zulett aufzwangen. Aber das ist ja wieder das Schreckaespenst des Baviermenschen: nicht zweis, nein dreimal hintereinander dasselbe Wort! - Wirklich? das= selbe Wort? Dreimal hintereinander dieselben drei Buchstaben: b-i-e; aber wer seine Ohren aufmacht, der bört doch drei verschiedne Wörter: dieh. die di - drei Wörter von gang verschiedner Länge, und hinter dem ersten eine Bause. Das ist ja wie Musik, es büpft und springt ja förmlich. Nun höre man dagegen dieses Schleppen und Schleichen und Schlurfen: Diejenigen, welche die!\*)

Nun vollends, daß in der lebendigen Sprache in tausiend und aber tausend Fällen statt derzenige, welcher einsach wer gesagt wird — also drei Laute statt sechs Silben! —, daß ist dem Papiermenschen völlig undekannt. Er schreidt: diezenigen, welche die Absicht haben, Abjuvanten zu werden, lassen sich als Anwärter einschreiben. Ja er wäre imstande, daß Eprichwort: wer Bech angreist, besudelt sich — oder den Kinderspruch:

<sup>\*)</sup> Bei einer Leichenfeier in der Universitätstliche in Leipzig sagte der Prediger, ein bedeutender Kanzelreduer, in der gehobensten und seierlichsten Sprache: selbst die, die die vissenschaftliche Bedeutung des Mannes nicht zu beurteisen wußten usw. Ich din seit überzeugt, daß außer mir tein Wensch die drei die gehört hat, obwohl Hunderte von Wenschen in der Kirche waren. Wir waren sie ein Labsal, well sie Katur sind. Ob sie auch gedruckt worden sind, weiß ich nicht.

wer meine Gans gestohlen hat, der ist ein Dieb — oder den Goethischen Bers: nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide — zu verwandeln in: derjenige, welcher Bech angreift — derjenige, welcher meine Gans gestohlen hat — nur derjenige, welcher die Sehnsucht kennt usw.

Leider liegt hier einmal der Fall vor, daß eine Er= scheinung der Baviersprache sogar in die lebendige Sprache eingedrungen ift, mas gewiß selten geschieht. Aften= menschen und Gewohnheitsredner bringen es fertig, in Sigungen und Verhandlungen in einer Stunde dreißigmal berienige, welcher ju fagen. Gelbst in ber Unterhaltung der "Gebildeten" fann mans hören: fie haben es eben gar zu oft in ihrer Zeitung gelesen. Aber die lebendige Sprache des Bolks kennt es nicht; wenn es der Mann aus dem Bolfe in den Mund nimmt, so tut er es höchstens, um sich darüber luftig zu machen, er fpricht es gleichsam mit Gansefüßchen. Also du bist derjenige, welcher? fragt er höhnisch - na warte, Buriche! Oder er faat: fällt mir gar nicht ein; wenn ein Unglud paffiert, bann bin ich derjenige, welcher (nämlich: blechen muß), und zitiert damit gleichsam das Gesethuch oder die Polizeiverordnungen, worin er die beiden Pavierwörter auf jeder Seite gelesen hat.

#### Jener, jene, jenes

Der Öfterreicher braucht ftatt derjenige vor Relativsägen, namentlich aber vor einem abhängigen Genitiv jener; er schreibt: diese Vorlesungen haben nur einen bedingten Wert für jenen, der selber Einsicht genug hat, Dichterwerke ohne Beihilse zu verstehen. Das halten manche deutsche Schriftsteller jest offenbar für eine besondre Schönheit und machen es mit. In gutem Schriftsdeutsch wird aber jener nur in die Ferne weisend gebraucht, mit einem bald stärkern, bald schwächern rhetorischen Beigeschmach: wenn ich an jene schöne Zeit zurückbenke usw.

Sanz unausstehlich für norddeutsche Ohren ist das öfterreichische jener vor einem abhängigen Genitiv, 3. B.:

der Orden der Dominikaner und jener der Franziskaner - wir hoffen, daß sich die Ausstellung ebenso erfolgreich erweisen werde, wie jene von 1873 - obgleich die Befamtzahl ihrer Kräfte jen er des Feindes bedeutend nachstand - ein Ecce homo trägt das Monogramm Ludwig Aruas, eine Madonna jenes des Marcantonio Raimondi - so auffallend erschien dem Tacitus die Art des deutschen Anbaues gegenüber jener der romanischen Bölfer größere Gebäude, wie Kirchen und Seminare, durfen für die Gesellschaft Resu nur mit Erlaubnis des Generals. fleinere mit jener des Brovinzials errichtet werden unter den Dienstfrankheiten der Bahnbeamten nehmen jene der Berdauungsorgane den breitesten Raum ein usw. In allen diesen Fällen wurde die deutsche Amts = und Beitungssprache berjenige seten. Die gute Schrift= fprache aber kennt vor solchen Genitiven nur das determi= native Fürwort der, die, das: die Leiftungen der Fabriken stehen gegen die des Handwerks zurück.

## Bur Kasuslehre. Ich versichere dir oder dich?

Berhältnismäßig wenig Berftöße werden gegen die Regeln der Kasuslehre begangen; im allgemeinen herrscht eine erfreuliche Sicherheit darüber, welchen Kasus ein Zeitwort oder ein Eigenschaftswort zu sich zu nehmen hat. Bei einer kleinen Anzahl von Zeitwörtern schwankt aber doch der Sprachgebrauch: mancher verbindet sie mit dem Dativ, mancher mit dem Akkustiv. Es sind das namentlich die Zeitwörter heißen, lassen, lehren, angehen, dünken, kosten und nachahmen.

Mit der berüchtigten Berliner Verwechslung von mir und mich hat dieses Schwanken nichts zu tun, sondern es hängt meist damit zusammen, daß in den Begriff dieser Verba sinnverwandte Zeitwörter hineinspielen, die teils mit dem Dativ, teils mit dem Akusativ verbunden werden. Aber nur in den seltensten Fällen hat das Schwanken eine Verechtigung. Bei nach ahmen handelt sichs eigentlich nicht um ein Schwanken, sondern um zwei verschieden Bedeutungen des Wortes: es ist ein großer Unterschied, ob man sagt: ich ahme dich nach,

oder: ich ahme dir nach. Mit dem Affusativ bedeutet es nachmachen (bich), mit bem Datip nachstreben (bir). Benn Schüler bem Lehrer nachahmen, fo fann das sehr lobenswert sein; wenn sie den Lehrer nach= ahmen, fo fann ihnen das unter Umftanden eine Stunde Rarger eintragen.\*) Schwer ift es, bei fosten eine Ent= icheidung zu treffen: kosten ist ein Lehnwort, entstanden aus dem lateinischen constare. Die Berbindung constat mihi ist aber gar nicht maßgebend, denn kosten ist uriprünglich im Ginne von aufwenden machen gebraucht worden. Der Affusativ überwiegt denn auch in der auten Schriftsprache. Bei allen übrigen ber genannten Berba hat der Dativ überhaupt feine Berechtigung. Gate wie: laß mir das einmal sehen - das geht dir nichts an u. ähnl. gehören nur der niedrigsten Bolkssprache an. Beißen verträgt den Dativ der Berfon nur ausnahms= weise: wer hat dir das geheißen? (wie: wer hat dir das geboten, befohlen, aufgetragen?). 3m allge= meinen verlangt es, wie lehren, den Affusativ der Berson. Aber gerade für lehren und heißen verliert die gange Frage mehr und mehr an Bedeutung, benn in der lebendigen Sprache werden diese Wörter überhaupt kaum noch in solcher Berbindung gebraucht. In Mitteldeutschland gebraucht das Bolf lehren mit einem Ufkusativ der Person fast gar nicht mehr, sondern nur lernen; man faat nicht bloß: wo haft du das ge= lernt? sondern auch: wer hat dir das gelernt? Und auch wo man wirklich noch lehren fagt, fest man doch den Dativ der Berson dazu. Bei Uhland heißt es noch richtig und fauber: Wer hat dich folche Streich' ge= lehrt? Das Bolf aber sagt: Ich werde dir Mores lehren. Und in einem Bibelfpruche, wie: Berr, lehre uns bedenken, daß wir fterben muffen - wo uns natürlich der Affusativ ist, wird es sicherlich jest von vielen als Dativ gefühlt.

<sup>\*)</sup> In der Dichtersprache wird auch rufen biswellen mit dem Dativ verbunden (Goethe im Fault: Wer ruft mir? Gellert: Er ruft der Sonn', er schaft den Mond). Auch hier liegt ein Bedeutungsunterssied vor; rufen steht hier im Sinne von zurufen, gebieten.

Bang lächerlich ist die Unsicherheit und der Streit darüber, ob es heißen muffe: ich versichre dir, oder: ich versichre dich, der But fleidet dich, oder: er fleidet dir, es lohnt der Mühe, oder: es lohnt Die Mühe. Berfichern ift unzweifelhaft ein transitives Reitwort; man versichert sein Leben, seinen Sausrat, seine Ernte. Man kann auch sagen: ich versichre dich meiner Freundschaft, wiewohl das schon etwas gesucht flingt und der geläufigern resseriven Berbindung: ich versichre mich beiner Berson - nachgebildet zu sein. scheint. Aber zu sagen: ich versichre dich, daß ich nichts davon gewußt habe - und das für richtig zu halten oder gar zu verfeidigen, kann doch nur einem Sophisten einfallen oder einem Menschen, der wirklich mir und mich nicht unterscheiden fann. Daß es schon im achtzehnten Jahrhundert so vorkommt, hat gar nichts zu sagen; der Affusativ ist eben vernünftigerweise mehr und mehr gewichen. Wenn auf versichern ein Obiekt= sat folgt, so ist doch der Inhalt dieses Sates das Objekt der Versicherung; diese Versicherung aber gebe ich nicht dich, sondern ich gebe fie dir. Berfichern tritt dann vollständig in eine Reihe mit beteuern. er= flaren, fagen, melden, mitteilen, berichten,\*) lauter Zeitwörtern, die mit dem Dativ der Berson und einem Objekt der Sache verbunden werden. Paffiv fällt es gar niemand ein zu sagen: ich bin versichert worden, daß, sondern jeder fagt: mir ift verfichert worden, daß. Also kann auch aktiv das richtige nur sein: ich versichre dir, daß ich nichts davon gewußt habe. Wenn neuerdings namentlich in Kreisen. die für vornehm gelten möchten, mit einer gewissen Absichtlichkeit wieder der Akkusativ gebraucht wird (ich ver= sichre Sie), so ist das eine Modedummheit, durch die

<sup>\*)</sup> In der ältern Sprache hatte auch berichten den Atkusativ der Berson mit nachfolgendem Objektsat bei sich, 3. B.: ob sie gleich den Kurfürsten mit Lügen berichteten, die hohe Schule zu Wittenberg wäre die studentenreichste. Heute ist das einzige sinnverwandte Beitwort, das mit einem Atkusativ der Person und einem Objekts sate verhanden werden kann, das verhältnismäßig junge benachsrichtigen.

fich der gesunde Menschenverstand und ein natürliches Sprachgefühl nicht werden irre machen lassen.

Aleiden mit dem Dativ zu verbinden wäre keinem Menschen eingefallen, wenn nicht die sinnverwandten intransitiven Zeitwörter passen, sigen und stehen dazu verführt hätten. Weil man sagt: der Hut past dir, sigt dir, steht dir, so sagte man auch: er kleidet dir. Richtig ist natürlich nur: er kleidet dich.

In der Redensart: es lohnt der Mühe (oder: es lohnt nicht der Mühe) ist der Mühe gar nicht der Dativ, sondern der Genitiv (statt: für die Mühe, wegen der Mühe). Die Redensart hat etwa denselben Sinn wie: es ist der Mühe wert (oder: es ist nicht der Mühe wert). Zu sagen: es lohnt nicht die Mühe — ist also nichts als eine Ausweichung aus Unwissenheit, und wenns Goethe geschrieben hat.

## Er hat mir oder er hat mich auf den Juf getreten?

Nicht ganz so lächerlich ist der Streit, ob es heißen musse: er hat mir oder er hat mich auf den Fuß getreten. Jeder verbindet ohne Besinnen mit dem Aksusatio der Person: in den Finger schneiden, ins Bein beißen, aufs Maul schlagen, auf die Stirn küssen. Jeder verbindet eben so sicher mit dem Dativ der Person: unter die Arme greisen, auf die Finger sehen, auf den Zahn fühlen, auf die Schleppe treten. Warum dort der Aksusation und hier der Dativ? Welches ist der Unterschied zwischen beisen Gruppen von Redensatten?

Zunächst ist klar, daß, wenn die Person im Akusativ steht, zuerst die Person im ganzen als von einer Tätigfeit betroffen hingestellt wird, und dann noch nachträglich der einzelne betroffne Körperteil hinzugesügt wird. Steht die Person im Dativ, so wird der betroffne Körperteil in den Vordergrund gerückt und die Person mehr als beteiligt, in Mitseidenschaft gezogen, nicht als unmittelbar betroffen hingestellt. Das paßt nun zu den mitgeteilten Beipielen vortrefslich. Wird jemand nur auf ein Kleidungssitück getreten, so wird sein Körper gar nicht davon berührt; alle andern Redensarten der zweiten Gruppe aber

find bildliche Wendungen, bei denen ebenfalls fein wirkliches, leibliches Angreifen, Ansehen, Aufühlen gemeint ift. So wird es nun auch leicht verständlich, warum man wohl fagt: er hat mich ins Gesicht geschlagen, aber: das ichlägt der Bahrheit ins Beficht - ber Mörder hatte ihn mitten ins Berg gestochen, aber: beine Rlagen schneiden mir ins Berg - ber Schmied hat das Pferd auf den Schenkel gebrannt, aber: solange nicht dem deutschen Michel die Not auf die Nägel brennt - bu haft mich mit beinem Stock ins Auge gestochen, aber: am Schaufenster ftach mir ein schöner Brillantschmuck ins Auge. Erschöpft wird die Sache mit dieser Unterscheidung freilich nicht, aber man kann sich, wenn man sie sich klar vor Augen hält, auch in andern Fällen leicht flar machen, weshalb die Sprache hier den Dativ, dort den Afkusativ vorzieht oder vorziehen - follte, weshalb man also z. B. fagt: feinem Freund auf die Schulter flopfen (obwohl das doch wirklich und nicht bildlich geschieht). Bisweilen bedeutet der Akkusativ der Person mehr das Absichtliche: weshalb trittst du mich denn auf den Fuß? der Dativ mehr das Unabsichtliche: mir hat vorhin einer auf den Fuß getreten, das tut mir jett noch weh.

## Bur Steuerung des Notstandes

Ein persönliches Passiwum kann natürlich nur von solchen Zeitwörtern gebildet werden, die ein direktes Objekt (im Akkulativ) zu sich nehmen: ich bestreite die Nachricht—die Nachricht wird von mir bestritten. Bon Zeitwörtern, die ein indirektes Objekt (im Dativ) haben, läßt sich nur ein unpersönliches Passiwum bilden: ich widerspreche der Behauptung — der Behauptung incht: die Behauptung! wird von mir widersprochen. Daher ist es falsch, so, wie es unsve Zeitungen jezt immer tun, von unwidersprochnen Nachrichten zu reden, oder zu sagen wie unsve Reichsetagsabgeordneten: diese Äußerung möchte ich doch nicht unwidersprochen ins Land gehen lassen. Unwiderslegt — das wäre richtig, und auß Widerlegen kommts

doch wohl auch viel mehr an als aufs Widersprechen. Ebenso falsch sind bedankt und unbedankt (nun sei bedankt, mein lieber Schwan! — der Borstand kann Sie an diesem Tage nicht unbedankt vorübergehen lassen); denn es heißt nicht: ich danke dich, sondern: ich danke dir, oder: ich bedanke mich bei dir.\*)

Ebenso kann natürlich ein Objektsgenitiv nur an solche Berbalsubstantiva gehängt werden, die aus Zeitwörtern mit direktem Objekt gebildet sind. Falsch und liederlich ist es, zu schreiben: die Kündigung der Arbeiter (wenn nicht gemeint ist, daß die Arbeiter kündigen, sondern daß den Arbeitern gekündigt wird), ebenso falsch: zur Steuerung oder zur Abhilse des Notstandes — sie war zur Hilseleistung ihrer Mutter anwesend — denn gesteuert oder abgeholsen wird dem Notstande, nicht der Notstand!

## Voller Menschen

Das Adjektivum voll verbindet wohl jeder richtig mit dem Genitiv oder, je nachdem, mit der Bravosition von. 3. B.: die Straken maren poll geputter Menichen - er mar beines Lobes voll - bas gange Saus war voll von Altertumern und Mert= würdigkeiten. Daneben ift noch üblich, das Gubstantiv ganglich unflektiert zu voll zu seten: voll Blut, voll Rauch, voll Born, voll Sag, voll Ber= langen usw. Das ift eigentlich ein Fehler, aber einer, der nicht mehr gefühlt wird. Wenn man voll Liebe fagte, so meinte man ursprünglich auch den Genitiv. Da dieser aber beim Femininum nicht erkennbar mar, verdunkelte sich allmählich das Gefühl dafür, und so ging er auch bei männlichen und fächlichen Sauptwörtern verloren. Auf dieselbe Weise sind ja auch Verbindungen entstanden, wie: ein Stud Brot, ein Glas Bein.

Nun aber voller — wie stehts damit? Im Bolksmund ist es gang gang und gabe, auch unfre besten

<sup>\*)</sup> Nur mit den Bildungen auf bar nimmt man es nicht so genau, wie unentrinnbar zeigt.

Schriftfteller haben cs oft geschrieben, aber heute getrant man sichs doch nicht mehr so recht, weil man so gelehrt geworden ist, daß man immer grübelt, ob man wohl auch so sagen dürfe oder nicht, aber nicht gelehrt genug, die Zweisel wieder zu bannen. Die Kirche war voller Menschen — der Kerl ist voller Neid — der Himmel hängt ihm voller Geigen — der Junge steeft voller Schnurren — der Garten ist voller Unkraut — darf man denn so schweiben? Ei, gewiß darf mans; jedermann, Hoch und Niedrig, spricht so, warum soll mans nicht schreiben dürsen?

Boller ist ein erstarrter männlicher Nominativ, der im Prädikat auf alle drei Geschlechter angewendet worden ist (ganz ebenso wie selber, und ganz ebenso wie selbst, das nichts andres als das erstarrte Neutrum selbs ist). Schon Luther scheint über diese merkwürdige Spracherscheinung nachgedacht zu haben, aber zu der Annahme gekommen zu sein, daß voller aus voll der entstanden sei; er gebraucht es gern, aber immer nur — vor dem Femininum und vor dem Plural. Auf keinen Fall hat die Vildung etwas niedriges an sich, im Gegenteil etwas trauliches, anheimelndes, und der guten Schriftsprache ist sie verstaus nicht unwürdia.\*)

### Bahlwörter. Erfte Künftler

In dem Besen und der Bedeutung des Superlativs liegt es begründet, daß er eigentlich nur den bestimmten Artikel haben kann: unter hundert Männern von verschiedner Größe ist einer der größte. Sind drei von dieser Größe darunter, so sind diese drei die größten. Dann ist aber einer von diesen dreien nicht ein größten. Das ist undeutsch! —, sondern einer der größten. Darum ist es eine Abgeschmacktheit, zu schreiben: Lessings

<sup>\*)</sup> Eine ähnlich merkwirdige Bildung wie voller ist Maler, Stüder, Tager, Jahrer in Berbindungen wie: ein Maler drei, ein Stüder drei, ein Jahrer fünf, ein Tager sech n. ähnl. hier ist das er der Rest eines rasch und nachlässig gesprochnen oder: ein Stüd oder drei. Diese Berbindungen würden sich der guten Schristprache doch recht seltstam ausnehmen, sie gehören nur noch der Ungangssprache an.

Andenken wird gepflegt, wie eine seltenste Blume im Treibhause — ein 45 jähriger, der einer reifsten Zukunft entgegenschreitet. Nur in der Mehrzahl kann man allenfalls, wie der Kaufmann, von billigsten Preisen oder, wie der Philosoph, von kleinsten Teilen reden.

Ebenso abgeschmackt ift es, zu sagen: Dieses Denkmal wird ftets einen ersten Rang behaupten - die Politik wielte in feinem gangen Leben eine erfte Rolle und von erften Runftlern, erften Opernfangern, erften Firmen, erften Saufern ju reden, wie es jett in den Anpreisungen von Kaufleuten und Buchhändlern geschieht. Erste foll hier einen Superlativ er= setzen, es soll so viel heißen wie größte, bedeutendste, hervorragendste; das ist aber eben unlogisch.\*) Ebenso unlogisch ift es, zu fagen: ein letter Bunsch bes Berftorbnen, eine Sauptursache bes Erfolgs; genau genommen muß es heißen; einer ber letten Buniche. eine ber Sauptursachen bes Erfolgs, denn auch die Sauptursache ift ein suverlativischer Begriff von derselben Bedeutung wie: die höchste, die wichtigste Urfache.

Recht unsein klingt es, wie es in militärischen Areisen üblich ist, hinter Personennamen die Kardinalzahl zu gebrauchen und von Fischer eins, Mener sieben zu reden. Vielleicht — soll es unsein klingen. Oder wollen wir in Zukunft auch von Otto drei und Heinrich acht reden? Wie mag Wilhelm zwei darüber denken?

#### Die Prapositionen

Eine grauenvolle Liederlichfeit hat in der niedrigen Geschäftssprache in der Behandlung der Präpositionen um sich gegriffen. Bor allem erscheint immer häusiger der Akkusativ hinter Präpositionen, die den Dativ verslangen. Schweinsknochen mit Klöße, Spinat mit Eier, Kotelette mit Steinpilze, Sülze aus Kalbs:

<sup>\*)</sup> Nur in Berbindungen wie: ein Kaffee erster Sorte, ein Künstler zweiten Ranges, ein Wagen dritter Klasse, ein Stern vierter Größe bleibt der bestimmte Artikel vor den Ordinalz zahlen weg.

fopf und Füße — anders wird auf Leipziger Speisefarten kaum noch geschrieben. Das ift freilich Kellnerbeutsch, aber wen trisst die Schande für solche Sprachsudelei? Und ist es nicht eine Beleidigung der Gäste,
wenn ihnen Wirte solches Schanddeutsch vorsezen? Aber
auch an Schausenstern kann man lesen: Sohlen mit Absäge — Neuwergoldung von Spiegel — Verkauf
von Zauberapparate — Stühle werden mit Roßhaare gepolstert — Regentropsen auf Hüte werden
sofort beseitigt — großes Lager in Regenmäntel —
Ausstellung in Damenstiesel; Zeitungen schreiben: er
wurde zu zwei Monate Gesängnis verurteilt — und
sogar Behörden machen bekannt: die Lieserung von
hundert Stück gebrauchte Schwellen — das Absladen
von dreißig Kubikmeter Bruchsteine — das Wesahren
bieses Weges mit Lastsuhrwerte usw.\*)

In andern Fällen drängt fich auf gang lächerliche Weise der Genitiv an die Stelle des Dativs. In Leipzig fann man von Salbgebildeten hören: unter meines Beifeins - nach meines Grachtens; aber auch Bebildete ichreiben: bant biefes Umftands - bant des mir von allen Seiten entgegengebrachten ehrenvollen Bertrauens - dant diefer Gindrucke meiner Jugendzeit - dank feines ins einzelnste gehenden Berständniffes - dant des reichen und neuartigen Broaramms - bank der porzüglichen antiseptischen Mittel. Bie in aller Welt ist eine solche Verirrung möglich? Man könnte glauben, den Leuten schwebe bei ihrem dank mit dem Genitiv etwas ähnliches vor wie: fraft meines Umts, laut beines Briefs, ftatt eines Auftrags; fraft, laut und statt werden mit Recht mit dem Genitiv verbunden, denn ursprünglich hieß e3: in Rraft (oder: durch Rraft), nach Laut, an Statt. Aber dant ift doch einfach Dant, es hat nie eine Braposition vor sich gehabt, es verlangt also auch unbedingt ben Dativ: dant deinem Fleiße, dant deinen Be-

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch ber beliebte Fehler: aus aller herrn Länder, ber bem Wohllaut zuliebe entstanden ist: das doppelte ern schien unerträglich. Aber noch unerträglicher ist doch der Akknativ, man schreibe nur, wie sichs gehört: aus aller herren Ländern.

mühungen ift es gelungen usw. Die wunderlichen Beispiele: unter meines Beiseins und nach meines Erachtens zeigen, wie der falfche Genitiv guftande fommt: er entsteht durch Berwechslung des Dativs mit bem Genitiv im Jemininum. Nach meiner Meinung. unter meiner Mitwirfung, dant beiner Bemühung - bas flingt ben Leuten wie ein Genitiv. und so sagen fie nun auch frohlich: dant dieses Um= itand3. Man fann bier einmal die Entitehung einer Sprachdummheit an ihrer Quelle beobachten. Genau so ist es mit trop gegangen; da sind wir jest glücklich so weit, daß der richtige Dativ für einen Jehler und der faliche Genitiv für das Richtige und Feine erklärt wird. Bielleicht kommt es auch noch mit bank babin, und wenn wir uns rechte Muhe geben, auch mit nach und unter

Die allerneuesten "Präpositionen" sind ungerechnet und unerwartet. Sie werden beide mit dem Genitiv verbunden: unerwartet des Beitritts andrer Eisenbahnverwaltungen — es hatten vierhundert Händler seil, ungerechnet derer, die in den Hösen standen. Beide sind natürlich dem eben so schönen ungeachtet nachgebildet, das schon älter ist: ungeachtet seines Biderspruchs. Auch hier sieht man eine Sprachdummsheit an ihrer Quelle. Ursprünglich hieß es: ungeachtet seinen Biderspruch; das war aber ein absolutes Partizip im Afkusativ.

#### Mördlich, füdlich, rechts, links, unweit

Alle Präpositionen sind ursprünglich einmal Adverdia gewesen. Auch die häßlichen, laugatmigen Modepräpositionen unser Amtz und Zeitungssprache: anläßlich, gelegentlich, inhaltlich, antwortlich, was sind sie zunächst anders als Abverdia? Neuerdings soll nun aber noch eine Anzahl weiterer Adverdia mit aller Gewalt zu Präpositionen gepreßt werden, nämlich: rechts, links, nördlich, südlich, östlich, westlich und seitzlich (das legte ein recht überslüssiges Wort). Niemand wird bestreiten, daß auch diese Wörter Adverdia sind.

Um anzugeben, im Vergleich womit etwas rechts oder links, nördlich oder südlich sei, haben wir denn auch früher immer die Praposition von zu Silfe genommen und gesagt: rechts von der Strafe, nördlich von den Alven. Da haben nun offenbar manche Leute ge= glaubt, von sei hier, wie so oft, eine bloke Umschreis bung des Genitivs, und da sei es doch gescheiter, lieber gleich den Genitiv zu setzen. Und so hat sich denn seit einiger Zeit immer mehr der Fehler verbreitet, zu schreiben: rechts der Elbe, rechts und links der Gzene, nördlich des Biftoriafees, füdlich ber Rirche, seitlich des Altars, ja neuerdings sogar ringsum des Marktes. Namentlich Architeften. Techniker und Geographen schreiben schon aar nicht mehr anders. Ein Fehler ist es aber doch, wenigstens solange es noch Menschen gibt, die so altväterisch sind, zu glauben, recht? und links, nördlich und füdlich feien Adverbig, und solange - die Schule ihre Schuldiafeit tut.

Ebenso verhält sichs mit den verneinten Adverbien unfern und unweit. Auch fie können von Rechts wegen nur als Adverbig gebraucht werden: unweit von dem Dorfe; aber auch sie hat man zu Bräpositionen zu pressen gesucht und weiß nun nicht, ob man sie mit dem Genitiv oder, wie das gleichbedeutende nahe, mit bem Dativ verbinden foll; die einen schreiben: unfern bes Bodenfees, unweit des Fluffes, andre: un= fern dem Schlosse, unweit dem Tore. Und bas hat wieder zur Folge gehabt, daß man fogar bei nahe irre geworden ist und zu schreiben anfängt: nabe Leipzigs! Auch nabe ift feine Praposition, sondern ein Adverbium (nahe bei, nahe an), und als Adjettiv fann es unzweifelhaft nur den Dativ haben; unfern aber und unweit sollte man doch lieber ganz vermeiden; fie haben (wie unichwer) etwas gesuchtes und sind der lebendigen Sprache fremd.

#### Im oder in dem? jum oder ju dem?

Große Unsicherheit herrscht darüber, in welchen Fällen der bestimmte Artifel mit der Präposition verschmolzen

werben darf, und in welchen Fällen nicht, wann es also heißen darf: im, vom, zur, aufs, ins (ober, wenn jemand ohne Apostroph nicht leben kann, auf's, in's, vielleicht auch i'm, zu'r?), und wann: in de m, von dem, auf das usw. Dennoch ist die Sache sehr einfach und eigentlich selbstverständlich.

Der hestimmte Artifel der. Die, das hat ursprünglich bemonstrativen oder determinativen Sinn, er bedeutet dagfelbe wie diefer, diefe, diefes, ober wie bas icone Rangleimort berjenige, Diejenige, Dasjenige In dieser Bedeutung wird er ja auch noch täglich gebraucht, er wird dann gedehnt gesprochen und betont; deer, deem, deen (man nehme nur feine Ohren ju Silfe, nicht immer bloß die Augen!), mahrend er als bloßer Artifel unbetont bleibt und furz gesprochen wird. Run ift es doch flar, dat die Verschmelzung mit ber Praposition nur da eintreten fann, wo wirklich der bloke Artifel porliegt. Perschlungen oder verschluckt werden fann immer nur ein Wort, das keinen Ion hat. Es ift also richtig, ju fagen: du wirst schon noch gur Ginficht fommen, wenn gemeint ift: jur Ginficht überhaupt, jur Ginficht ichlechthin, ober: ich habe im auten Glauben gehandelt. Comie aber durch einen nachfolgenden Nebenfat eine bestimmte Ginsicht, ein bestimmter auter Glaube bezeichnet wird, so ist doch eben so klar, daß dann der Artifel einen Rest seiner ursprünglichen demonstrativen oder determinativen Kraft bewahrt hat, und dann kann pon einer Verschlingung mit der Pravosition feine Rede fein. Es fann also nur heißen: als er nad' Sahren ju ber Ginficht tam. daß er nicht jum Runftler ge= boren fei - ich habe in dem guten Glauben gehandelt, daß ich in meinem Rechte wäre. Und doch muß man fort und fort so fehlerhafte Sage lefen, wie: die Bauern famen jum Bewußtsein, daß fie auf weitere Schenfung von Grund und Boden nicht rechnen burften - im Bewußtsein, daß es der Reichshaupt= ftadt an einem Mittelpunkte fünftlerischer Bestrebungen fehle - er fam gur Überzeugung, daß alles Suchen vergeblich sei - die Bergleichung seiner Landsleute mit den Deutschen von ehemals führte Melanchthon zur Erklärung, daß die Deutschen leider ihren Borsahren unähnlich geworden seien — folgende Erwägung führt zur Bermutung, daß die Ohnmacht Gretchens einem geschichtlichen Fall nachgebildet sei — vielleicht wird die praktische Beschäftigung zur Erkenntnis gelangen, daß die Rücksehr zum historischen Ausgangspunkte geboten sei — er sah sich zum Geständnis genötigt, daß er sich getäuscht habe — das Komitee empfahl seinen Kanzbidaten im sesten Bertrauen, daß ein paar Schlagwörter genügen müßten. In allen diesen Sätzen ist die Berichmelzung der Präposition mit dem Artikel ein grober Fehler. Es ist unbegreislich, wie jemand dafür kein Gefühl haben kann.

Die nähere Bestimmung kann aber auch durch einen Infinitiv mit gu, burch einen Relativsat, durch ein Attribut ausgebrückt werden — auch dann darf der Artifel nicht verschlungen werden. Also auch folgende Sate find falich: er stand im Rufe, es mit der fleritalen Partei ju halten - er ftarb im Bewußtsein, die teuersten Güter des Baterlandes verteidigt ju haben - unter Gigentum verstehen wir die polle Berrichaft über eine Sache bis jur Befugnis, fie ju vernichten - er hielt am Gedanken fest, fich sobald als möglich von dieser Last zu befreien - die Kommission steht im Berdacht, sich gegen alle naturalistischen Ausschreitungen fühl zu verhalten - er wurde vom Berdacht, ein preußischer Spion zu fein, freigesprochen - er war vom reinsten Willen erfüllt, Berföhnung mit Gott gu finden - im Augenblicke, mo er mich fah - daß Goethe den Sans Sachfischen Ton auch zur Beit anschlug, wo er sich sonst meist der neuern Formen bediente - er ift nicht sparsam im Lobe, das den polnischen Pferden gebührt - im Deutschen, das heute geschrieben wird (in dem Deutsch, das!) - fie tranten fleißig vom Beine, der auf der reichbesetten Tafel stand - diese Arie gehört jum Besten, mas Berdi geschrieben hat - Vischer hat es nie zur Bolks= tümlichkeit Scheffels gebracht - ein unbewachter Augenblick stürzte ihn vom Thron seiner Tugend= größe - im Alter von 60 Jahren - jum ermäßigten

Breise pon 15 Mart - pom Streit um Rleinigfeiten - im Bande über Leibnig - im Gifan über Auerbach - im Saufe Berliner Strafe Rr. 70. 3m Augen = blide und gur Beit fonnen nur allein fteben, beides bedeutet dann soviel wie jett; ebenso auch: im Alter. im Saufe, Much im Gifan fann nur allein fteben. ber Gisan ware dann als Gattung etwa dem Roman gegenübergestellt: dergleichen kann man sich wohl im Roman erlauben, aber nicht im Effan; von einem bestimmten Gffan aber kann es nur beißen: in bem Essan über Auerbach. Ja es gibt sogar Fälle, wo gar fein Zusak hinter dem Hauptwort zu stehen braucht und doch die Verschmelzung des Artifels mit der Pravosition ein Fehler ift: wenn nämlich nach dem aanzen Ausammenhange nicht das Ding an sich, sondern ein bestimmtes Ding gemeint ift. Go ift 3. B. falfch: die Beziehungen, in denen Otto Ludwig zur Stadt und ihren Bewohnern stand - wenn Leinzig unter ber Stadt gemeint ist: e3 muß heißen: ju ber Stadt und ihren Bewohnern. Bur Stadt konnte nur im Gegensat jum Lande ge= faat fein. \*)

Gine Unfitte ift es daher auch, ju schreiben, wie es immer mehr Mode wird: im selben Augenblick - die vom felben Berlag ausgegebnen Rupferstiche - die Erfüllung dieser Aufgaben fann beim felben Objett verschieden erreicht werden. Wer sorgfältig schreiben will, fann nur ichreiben: in demfelben Angenblick, von

demfelben Berlag, bei bemfelben Dbieft.

Wo wirklich der bloke Artifel porliegt, da sollte aber

<sup>\*)</sup> Nur bei viel gebrauchten Rebensarten, an deren eigentliche Bebeutung niemand mehr bentt, wie: im Stande, im Begriff, im Interesse, im Sinne, im Lichte, im Spiegel, jum Beften, ift im Datib die Berichmelzung vollständig burchgebrungen. Niemand sagt; die Seimat der Indogermanen in dem Lichte der urgeschichtlichen Forschung — Napoleons Tod in dem Spiegel zeitgenöffifder Dichtung - wir find in bem Begriff, abzureifen ich bin nicht in bem Stande, einen Biffen gu effen. Dagegen läßt fich wohl unterscheiben: bas Saus ift wieber in Stand gejest worden, und: ber Berfaffer will uns in den Ctand feben, felbft an ber Foridung teilgunehmen. Bei dem blogen in Ctand (b. b. in'n Stand) ift ber Artifel verichlungen (vergl. in Sanden haben, in, Rauf nehmen).

auch nun überall die Verschmelzung vorgenommen wer= den: nicht bloß in der lebendigen Sprache - da fehlts ig nicht daran -, sondern auch auf dem Baviere, und zwar ohne den Apostroph, diesen Stolz des ABCschützen! Rein Mensch sagt: an das Land steigen, der Rampf um bas Dafein, eine Unftalt in bas Leben rufen, einen Borgang an das Licht ziehen, einen hinter das Licht führen, eine Sache über das Anie brechen, in das Auge fallen, einem in das Gesicht sehen, etwas in das Werk fegen, eine Sache in das reine bringen. fich auf das hohe Pferd seten, fich auf das beste, auf das bequemfte einrichten, sondern: ans Land. ums Dafein, ins Leben, ans Licht, aufs befte, aufs bequemfte (wie: aufs neue). Also schreibe und drucke man auch so. Dagegen ist wieder falsch: sich aufs hohe Bferd des Sittenrichters feten - denn hier ift ein bestimmtes hohes Pferd gemeint. Ebenso ist zu unterscheiden: im öffentlichen Leben eine Rolle fpielen und: in dem öffentlichen Leben Deutschlands eine Rolle fpielen.

Wenn von einer Bravosition mehrere Substantiva abhängen und beim ersten die Bräposition mit dem Artifel verschmolzen worden ist, so ist es sehr anstößig, bei den folgenden Substantiven den Artifel aus der Berschmelzung wieder herauszureißen und mit Beglaffung der Braposition zu schreiben: in gewisser Entfernung vom Brandplat oder dem Blake des sonstigen Unglücksfalles - von Platos realen Begriffen bis zur Goldmacherkunft und der Telepathie - Geschichte vom braven Rasperl und dem schönen Annerl (Brentano). Die Berschmelzung vom wirft im Sprachgefühl fort auf das folgende Wort: man hört also unwillfürlich: vom dem Blate. solchen Fällen ist es unbedinat nötig, entweder auch die Braposition zu wiederholen, also: in gewisser Entfernung vom Brandplat oder vom Blate des sonstigen Unglücks= falles, oder die Verschmelzung von vornherein zu unterlaffen und zu schreiben: von dem Brandplate oder dem Plate des sonstigen Unglücksfalles. Ebenso ist es bei der Apposition. Es ift eine Nachlässigkeit, ju schreiben: im Guden, dem taurischen Gouvernement -

am 12. Januar 1888, dem dreihundertsten Geburtstage Riberas; hier muß es auch bei der Apposition wieder im und am beißen. Doppelt anstößig wird der Fehler, wenn die Substantiva im Geschlecht ober in der Rahl verschieden sind, 3. B. im Berliner Tageblatt und der geistesverwandten Presse - das am Unanias und der Sapphira vollzogne Strafwunder - die vom Anarchismus und der Sozialdemofratie drohenden Gefahren von der Universität herab bis zur Bolfsschule und dem Rindergarten - das hängt vom guten Willen und ber Rahlungsfähigkeit ber Untertanen ab - Gingang gum Garten und der Regelbahn. Auch hier muß überall die Bravosition wiederholt merden. Der Gipfel der Nach= läffigkeit ift es, die Wiederholung der Praposition dann ju unterlassen, wenn der bestimmte Artikel mit der artifellosen Form wechselt: 3. B. jur Unnahme von Beftellungen und direfter Erledigung derfelben; es muß heißen: ju Unnahme und zu birekter Erledigung.

## Aus: "Die Grenzboten"

Zu den größten irdischen Freuden des Papiermenschen gehören die sogenannten Gänsesüchen. Der Schulmeister, der auf Berständnis rechnen kann, wenn er dem Achtiährigen zum erstenmal in die Feder diktiert: der Bater fragte — Doppelpunkt — Gänsesüchen unten — wo bitt du gewesen, Mar — Fragezeichen — Gänsesüchen oben —, hat das stolze Gefühl, daß er seinen Zögling zu einer der wichtigsten Entwicklungsstufen seiner Geistesbildung emporgeführt habe. Aber nicht bloß Schulmeister und Schulknaben, auch andre Leute, z. B. Romanschristeller, haben an diesen Strichelchen eine kindische Freude; es gibt Romane, in denen man vor lauter Gänsesüchen sist nichts vom Dialog sieht. Sin Hochgenuß beim Lesen ist es, wenn Er immer mit zweien ("—"), Sie immer mit vieren (""—"") erscheint; dann slimmert es einem förmlich vor den Augen.

Die Gänsefüßchen sind, wie der Apostroph (vgl. S. 7), eine jener nichtsnutzigen Spielereien, die — es steht nicht fest, ob durch den Schulmeister oder durch den Druckereis

forrektor - eigens für die Baviersprache erfunden worden find. Wenn jemand einen Roman vorlieft, so tann er doch die Gänsefüßchen nicht mitlesen, und doch versteht ihn der Ruhörer. Wozu schreibt und druckt man sie also? Einen Zweck haben sie nur da, wo man Wörter oder Redensarten ironisch gebraucht (um sie lächerlich zu machen), oder wo man mitten in seine ciane Dar= ftellung eine Stelle aus der Darstellung eines andern einflicht.\*) Aber auch da find sie überflüssig, wenn diese Stelle in fremder Sprache oder in Bersen ift, sich also schon durch die Schriftgattung (Antiqua, Kursiv, Betit) pon dem übrigen Tert genügend abhebt. Ebenso über= flüffig aber und nichts als eine Svielerei find fie bei Namen und bei Überschriften und Titeln von Büchern, Schauspielen, Opern, Gedichten usw. Wenn man faat: ber Raifer hat eine Reise auf der Sohenzollern gemacht - so versteht das doch jedermann, und ebenso wenn man faat: der Bers ift aus Goethes Sphigenie. Manche Lehrer behaupten zwar, die Iphigenie ohne Gansefüßchen sei die Berson des Schausviels, die Suhi= genie mit Gansefüßchen sei das Schausviel felbst; fann man denn aber in der lebendigen Sprache diese Unterscheidung machen?

Das ärgste ist es und eine der abgeschmacktesten Erscheinungen der Papiersprache, wenn Titel und Überschriften wie Versteinerungen behandelt werden, und geschrieben wird: die Redaktion des "Wiener Fremdenblatt," und ebenso nach Präpositionen: Vorspiel zu "Die Meisterssinger" — Duwerture zu: "Die Fledermaus" — einzelne Vilder aus "Der neue Pausias" — Venerkungen zu Goethes "Der getreue Eckardt" — erweiterter Separatabruck aus "Der praktische Schulmann" — diese Aufsche haben zuerst in "Die Grenzboten" gestanden usw. Ichen zuerst ich bin gestern abend in der Fledermans gewesen, der Vers ist aus dem Neuen Pausias, ich habe das im Braktischen Schulmann gelesen, die

<sup>\*)</sup> An den Leipziger Pferdebahnwagen war am hintertritt folgender Sah mit Gänseführen (!) angeschrieben: "Dieser Plat des hinterperrons bleibt frei." Offenbar war der Sat ein Zitat. Aber woher? Bildzmann gibt feine Auskunft.

Auffätze haben in den Grenzboten gestanden. Bersteht man das nicht? Wenn mans aber mit den Ohren ver-

fteht, warum denn nicht mit den Augen?

Einige Berlegenheit bereiten ja die jest so beliebten Zeitungs- und Büchertitel, die, anstatt aus einem Hauptwort, aus einer adverbiellen Bestimmung bestehen, wie: Aus unsern vier Wänden, Bom Fels zum Meer, Zur guten Stunde, Bon Stuse zu Stuse u. ähnl. Hoffentlich wird die Mode, solche Titel zu bilden, mit der Zeit wieder verschwinden; sie sind beim Sprechen eine Qual. Jedes natürliche Sprachgefühlträubt sich doch dagegen, zu sagen: ich habe das in Bom Fels zum Meer gelesen. Wer immer dazuzusehen: in der Zeitschrift — was schließlich das einzige Rettungsmittel ist, ist doch zu langweilig.

#### Mady dort

Statt hin und her ichreiben unfre Raufleute jett in ihren Geschäftsbriefen nach bort und nach hier: kommen Sie nicht in den nächsten Wochen einmal nach hier? Wenn nicht, so komme ich vielleicht einmal nach dort. Auch die Zeitungen berichten: Berr M. ift als Bauiniveftor nach hier versett worden. Und wenn ein paar Sandlungsreisende bei fühlem Wetter in einem Biergarten fiten, fragen fie fich sogar: Wollen wir uns nicht lieber nach drin segen? Diese neumodische schöne Ortsbestimmung ift freilich nicht ohne Beispiel: schon länast hat man zur Bezeichnung einer Richtung, statt die auf die Frage wohin? antwortenden Ortsadverbien zu gebrauchen, die Praposition nach mit Ortsadverbien verbunden, die auf die Frage wo? antworten, z. B. nach vorn, nach hinten, nach oben, nach unten, ftatt: vor, hinter, hinauf, herunter. Much Schiller fagt im Taucher: Doch es war mir zum Beil, er riß mich nach oben. Und ebenso hat man auf die Frage woher? geantwortet: von vorn, von hinten, von oben, von unten, fogar von hier, von dort. Rur nach hier, nach dort und nach drin hatte noch niemand zu fagen gewagt. Aber warum eigentlich nicht? Offenbar aus reiner Feigheit. Wir können also dem kaufmännischen Geschäftsstil für seinen sprachschöpferischen Mut nur dankbar sein. Schade, daß Goethe das Lied der Mignon nicht mehr ändern kann; das müßte doch nun auch am Schlusse heißen: nach dort, nach dort möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!\*)

#### Bis

Riel Machlässigkeiten und Dummheiten werden in den Zeitangaben begangen. Gin Ausdruck mie: nom 16. his 18. Oftober foll dabei noch nicht einmal an= gefochten werden, wiewohl, wer forgfältig schreiben will, hinter his die Präposition nie wealassen, sondern schreiben mird: bis jum 18. Oftober. Denn bis ift zwar selbst eine Braposition, es ist aber auch eine Koniunktion, es ift ein Mittelding amischen beiden, und bei Ortsbestim= mungen perlangt es noch ein an. auf. in. zu. nach: nur por Städte- und Ländernamen fann es allein fteben. aber doch auch nur dann, wenn eine Strecke, eine Musbehnung, aber nicht, wenn ein Riel angegeben wird. Man fann also wohl sagen: bis morgen, bis Montag, bis Oftern, fogar: bis nächfte Boche, auch bis Berlin. aber nicht: bis Saus, bis Tur. Nur wer in den Strakenbahnmagen gestiegen ist, antwortet maulfaul auf die Frage des Schaffners: wie weit? Bis Rirche, Gine ganz unzweifelhafte Nachlässigkeit aber ift es, zu schreiben: von Nifolaus I. bis Gregor VII. Denn wie foll man das lefen? Bis Gregor den Siebenten? bis den? Wenn das richtig wäre, dann könnte man auch sagen: wenn wir vom Großvater noch weiter zurückgehen bis den Urarofrater. Ebenso nachlässig ift es, zu schreiben: Ausgewählte Texte des 4. bis 15. Jahrhunderts, deutsche Liederdichter des 12. bis 14. Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Gin gemeiner Provinstalismus (aus Berlin?), der aber neuerbings rafch Fortschritte macht, ift der Gebrauch von hoch für oben und zugleich für hinauf, embor, in die Höhe, d. B. hoch kommen, hoch gehen; wenn ich einmal hoch bin, dann geh ich nicht gleich wieder runter; ein ebenso gemeiner (aus Wien?) der Gebrauch von oben für hinauf, d. B. oben gehen. In anständigem Deutsch geht man weder hoch noch oben, sondern hinauf.

oder mit einem Strich, den man bis lefen foll: des 12.-14. Sahrhunderts, \*) Flugschriften des 16. bis 18. Jahrhunderts, Rulturbilder aus dem 15. bis 18. Sahrhundert. Da hört man erft den Ginaular des, dem, und dann fommen drei oder vier Sahrhunderte hinterher. Wie fann denn ein Sahrhundert das 4. bis 15. fein! Und doch muß man den Fehler täglich lesen. besonders oft auf Titelblättern neuer Bücher. Wer forafältig ichreiben will, wird ichreiben: Flugschriften des 16. des 17. und des 18. Sahrhunderts - oder menig= stens des 16., 17. und 18. Sahrhunderts - oder aus der Zeit vom 16. bis jum 18. Sahrhundert. Das ift etwas umftändlich, aber es fann nichts helfen. Wir schrecken ja sonst vor umständlicher Ausdrucksweise nicht zurück, können uns oft aar nicht breit und umständlich genug ausdrücken. Warum denn gerade da, ma es einmal angebracht ist?

#### In 1870

Wie mit nach hier und nach dort, verhält sichs auch mit in 1870, das man neuerdings öfter lesen kann. Jede andre Präposition kann man so vor die Jahreszahl segen, man kann sagen: vor 1870, nach 1870, bis 1870 — aber nicht: in 1870. Warum nicht? Weils nicht deutsch ist. Es ist eine willkürliche Nachzässerei des Französsischen und des Englischen. Deutsch ist auf die Frage wann? entweder die bloße Jahreszahl ohne jede Präposition, oder: im Jahre 1870.

Bei den Angaben der Monate und der Jahreszeiten cheinen es manche für geistreich zu halten, in ganz wegzulassen und zu schreiben: das geschah Dezember 1774—ich wurde Herbst 1874 immatrifuliert. Auch das ist unzbeutsch; die Monatsnamen wie die Namen der Jahreszeiten verlangen unbedingt die Bräposition, denn bei

<sup>\*)</sup> Dieser dumme Strich hat es mit sich gebracht, daß nun auch geschrieben wird: zwischen 1670 bis 1710. Offenbar hatte einer geschrieben: zwischen 1670—1710, ein andrer schrieb das ab und wollte ein Wort aus dem Striche machen. Hier hätte er aber den Strich als und lesen sollen! Besser, man macht keine Striche, sondern schriebt Wörter.

ihnen ebenso wie bei dem ganzen Jahre hat man deutlich die Borstellung eines Zeitraums, in dessen Innerm sich ein Ereignis zuträgt.

## Alle vier Wochen oder aller vier Wochen?

Bei veriodisch wiederkehrenden Sandlungen antwortet auf die Frage: wie oft? der Genitiv von alle mit einem Bahlwort, 3. B.: aller vierzehn Tage, aller vier Bochen, aller zwei Stunden, aller halben Jahre, aller Bierteljahre, aller hundert Sahre. ja sogar ohne Zahlwort: aller Augenblicke. Wenia= stens in Mittelbeutschland, namentlich in Sachsen und Thüringen, ist dieser Genitiv allgemein, bei Soch und Niedrig, im Gebrauch. Nicht bloß die Leipziger Straßenjugend spottete von der Leipziger Pferdebahn: und aller fünf Minuten, da bleibt die Karre stehn auch die gebildete Mutter sagt zu ihrem Kinde: bleib doch nicht aller gehn Schritte stehen, oder: du bleibst ja aller drei Zeilen hängen, oder: fo mas kommt nur aller Jubeljahre einmal vor (wobei der Bahlbegriff in Jubel steckt: 25, 50, 100), ja sogar: fomm doch nicht aller Nasen lang gelaufen, oder: du ftörft mich aller Augenblicke, und der Arzt schreibt aufs Rezept: aller zwei Stunden einen Eglöffel voll zu nehmen. Mit dem Akkusativ, wie er in Nord = und Süddeutschland üblich ift, erscheint uns nicht das Periodische, die Wiederkehr der Handlung in gleichen Beit= abständen, ausgedrückt. Wenn ich sage: das kann ich alle Augenblicke tun, oder von einem geladnen Beichoß: geh zurück! es fann alle Angenblicke losgehen, so heißt das nichts andres als: jeden Angenblick, jederzeit, fogleich, fofort. Sage ich dagegen: es blitt aller Augenblicke, so heißt das (natürlich mit einer starken Ubertreibung): es blitt in regelmäßigen Abständen von je einem Augenblick. Wenn sich jemand beklagt, er habe vierzehn Tage an einem langweiligen Badeorte sigen muffen, so kann ich ihn fragen: bift du wirklich alle vierzehn Tage dort gewesen? Das ift eine Zeitdauer, keine Wiederholung. Wenn sich aber

die Landpfarrer in regelmäßigen Zwischenkäumen von je vierzehn Tagen zu einer Konserenz in der Stadt zustammensinden, so kommen sie nicht alle, sondern aller vierzehn Tage. Eine Berliner Zeitschrift verspricht ihren Lesern auf dem Umschlag alle sieden Tage ein Hest. Sie hält aber ihr Versprechen nicht, denn sie deringt nur aller sieden Tage einz. Wenn ich fage: ich reise alle Jahre nach Italien, so kann ich das einemal im März, das andremal im Mai, das drittemal im Oktober reisen. Will ich dagegen sagen, daß ich die Reise in genauen Abständen von je einem Jahre mache, so würde ich zwar nicht sagen: aller Jahre (das ist nicht gedräuchlich), wohl aber, wo es auf eine genaue Bestimmung einer periodisch wiederkehrenden Handlung anskommt: aller zwölf Monate.\*)

Da es sich bei diesem eigentümlich gefärbten "distributiven" Genitiv, wie man ihn tressend genannt hat, keineswegs um einen niedrigen Provinzialismus handelt, sondern um eine mundartliche Feinheit, deren das Nordbeutsche wie das Süddeutsche entbehrt, so kann es uns niemand verdenken, wenn wir ihn nicht dem unklaren, doppelsinnigen Aktusativ zuliebe fallen lassen. Wir bleiben

fest bei unserm: aller vier Wochen!

## Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und nachmittags

Auch bei periodisch wiederkehrenden Handlungen auf die Frage: wann? muß stets der Genitiv stehen. Auf die Frage: wann ist der Eintritt ins Museum frei? kann nur geantwortet werden: Montags und Donners=tags, wenn damit gesagt sein soll, daß es jeden Montag und jeden Donnerstag so sei. Ebenso bezeichnet morgens, mittags, nachmittags, abends Handlungen, die

<sup>\*)</sup> Wenn Wolfgang Müller von der Vunderblume fingt: Ste blüht nur einmal alle hundert Jahr, so heißt das nur, daß sie im Berlaufe von hundert Jahren einmal blühe. Soll aber ausgedrückt werden, daß sie in regelmäßigen Zwischenräumen von hundert Jahren blühe, so ist das einmal ganz überflüssig; dann genligt es, zu sagen: sie blüht aller hundert Jahr.

jeden Morgen, jeden Mittag usw. geschehen. Die ein= malige handlung bagegen wird durch den Affusativ bezeichnet. Aber auch hier herrscht jett Verwirrung. Benitine mie Sonntaas. Montaas gelten jest lächerlicherweise manchen beim Schreiben für unfein, und umgefehrt drängt sich wieder der Genitiv dahin, wo er nicht hingehört. In der Umgangssprache wird er schon ganz anstandlos auch von einmaligen Handlungen gebraucht: kommst du mittags zurück? Nein, ich komme erst abends gurud. Es muß heißen: gu Mittag und am Abend ober mit bem bloken Affusativ: Mittag. Abend. Ich effe mittaas zu Saufe, abends pflege ich im Gasthaus zu effen — das ist richtig.\*) Banz abscheulich ift es, zu schreiben: anfangs April, an= fangs Dezember, anfangs der fünfziger Jahre ober gar anfangs ber Spielzeit, es muß unbedingt heißen: Unfang Upril, Unfang Dezember, wie Mitte Dezember, Ende Dezember. Auch Unfang Mitte, Ende find hier Affusative, Dezember ein (fchlechter!) Genitiv. Anfangs kann immer nur allein, als Abperbium fteben, im Gegensate zu bann, fpater, endlich (anfangs wollt ich fast verzagen).

# Orei Monate — durch drei Monate — während dreier Monate

Ein widerwärtiger Mißbrauch, der aber auch neuerdings für vornehm gilt — natirlich! es klingt ja französisch —, ist der Gebrauch, auf die Frage: wielange? mit während zu antworten: wir waren während dreier Monate in der Schweiz — dieses Geräusch blieb während einiger Minuten hörbar — man sprach während einiger Wochen von nichts anderm als von dieser Unternehmung — die Prüfungskommission,

<sup>\*)</sup> Ich hatte einmal eine Zeit lang in regelmäßigen Zwischeraumen in der Zeitung bekannt zu machen, daß nächste Wittwoch Abend 8 Uhr eine gewisse Versammlung abgehalten würde. Regelmäßig hatte mir der Zeitungseher, der es natürlich besser wußte, nächste Wittwoch Abends daraus gemacht, bis ich mirs endlich einmal verbat.

ber Gottfried Kinkel während einer Reihe von Jahren angehört hat — die Lehren, die während achtzehn Jahrhunderten als die Grundlage rechtsgläubigen Christentums angesehen worden sind — der Clavigo wurde während weniger Tage in einem Gusse geschaffen — die Naturaldienste wurden nur wähs

rend meniger Tage im Jahre geleiftet.

Mährend fann nie auf die Frage: wielange? antworten, sondern immer nur auf die Frage: wann? Bielleicht ift es nicht allen Lesern in der Erinnerung, wie die Bravosition mahrend entstanden ift. Noch im achtgehnten Sahrhundert schrieb man mahrendes Frühlings, mährendes Rrieges. Allmählich murbe diefer absolute Genitiv migverstanden, eine Zeit lang wußte man nicht recht, ob man mährendes ober mährend des hörte, und schließlich sprang der Partizipialstamm von der Endung ab und wurde - tatsächlich also durch ein Migverständnis, durch eine Sprachdummheit - ju einer Braposition. Trothem erhielt sich bei richtiger Unwendung der urfprungliche Ginn: es wird ein Borgang jufammengestellt mit einem andern Borgange, mit bem er entweder gang oder teilweise zeitlich zusammenfällt; er lag mahrend bes Rriegs im Lagarett mährend des Vortrags darf nicht geraucht werden mährend bes Gemitters maren wir unter Dach und Fach. Der Rrieg, der Bortrag, das Gewitter find Borgange, Greigniffe. Aber ein Tag, ein Monat, ein Jahr, ein Sahrhundert find bloße Zeitabschnitte oder Zeitmaße. Er lag mahrend dreier Monate im Lagarett - ift völliger Unfinn, benn brei Monate find fein Greignis. womit das Liegen im Lagarett zeitlich verglichen würde, sondern sie bedeuten einfach die Zeitdauer; diese kann aber nur ausgedrückt werden durch den Affusativ drei Monate oder drei Monate lang. Der Clavigo wurde nicht mahrend meniger Tage, sondern in wenigen Tagen geschaffen. Aber kann man benn nicht fagen: mahrend bes Tags? Gewiß kann man das; aber dann ift Tag nicht als Zeitmaß gebraucht. sondern als Erscheinung der Nacht gegenübergestellt: während des Tags icheint die Conne. Die Conne hat nur während eines Tages geschienen — das ist Unsinn; die Sonne hat während meiner Ferien nur einen Tag geschienen — das hat Sinn. Aber alle Romanschreiber und besonders alle Romanschreiberinnen spreizen sich jest mit diesem albernen, dem fran-

zösischen pendant nachgeäfften Mißbrauch.

Durch fünfzehn Monate endlich, durch lange Zeit, durch fünf Minuten, wie die Zeitungen jest auch gern auf die Frage: wielange? schreiben (die helbenmütigen Frauen, die durch fünfzehn Monate mit ihren Kindern im Buschwalde umherirrten — dieses Gefühl war durch lange Zeit künstlich genährt worden — das Publikum lärmte und applaudierte durch wenigstens fünf Minuten), ist ganz undeutsch. Es ist ein gedankenlos dem Lateinischen nachgebildeter Austriazismus; aus österreichischen Zeitungen ist es dann in unstre Sprache aeschlewt worden.

## Am (!) Donnerstag den (!) 13. Jebruar

Ein abscheulicher Fehler, der wieder recht ein Zeichen der immer mehr zunehmenden Verrohung unsers Sprachegefühls ift, ist die gemeine Zusammenkoppelung des Dativs und des Akkusativs, die neuerdings dei Datenangaben aufgekommen ist und mit unbegreislicher Schnelligkeit um sich gegriffen hat. Fast alle Behörden, alle Verichterstatter, alle Programme, alle Einladungen schreiben schon: am Donnerstag, den 13. Februar. Sogar die amtlichen stenographischen Verichte des Reichstags sind so überschrieben!

Jede von beiden Konstruktionen für sich allein wäre richtig. Auf die Frage: wann ist das Konzert? kann ebensogut mit dem bloßen Akkusativ geantwortet werden: den Donnerstag, wie mit an und dem Dativ: am Donnerstag.\*) Aber beide Konstruktionen zusammenzukoppeln, einen Akkusativ als Apposition zu einem Dativ zu seken, ist greulich. Fühlt man das gar nicht? Bas

<sup>\*)</sup> Bei Handlungen, die noch bevorstehen, wird die erste Berbindung vorgezogen, bei Handlungen, die vorüber sind, die zweite. Wann wird er zurüdsetehren? (Den) Donnerstag. Wann ist er zurückgefehrt? Am Donnerstag.

alaubt man benn, daß es für ein Rasus sei, wenn auf die Frage: mann wird er zurückfehren? geantwortet wird: Donnerstag, Ift man fo ftumpffinnig geworden, daß man hier den Atkusativ nicht mehr fühlt, auch wenn der Artifel nicht dabei steht, wenn bloß geschrieben wird: Donnerstag, den 13. Februar? Muß bas am bagu? Man lasse doch das dumme am wieder weg, und alles ist in Ordnung! Den wegzulassen, wie manche tun (am Freitag, 7. November), macht die Sache nicht beffer.

Man ichreibt aber auch ichon: vom Ende Februar. vom Dienstag, den 6. dieses Monats ab. Das ift fast noch abscheulicher. Die Affusative Ende Februar, Dien3= tag, ben 6. gelten für ben Sakbau genau fo viel mie jedes Abverbium der Zeit, das auf die Frage: mann? antwortet, wie gestern, heute, morgen. Ebenso nun wie auf die Fragen: von wann? und bis wann? geantwortet wird: von heute bis morgen, ebenfo muß auch geantwortet werden: von Ende Februar, von Dienstag, den 6. bis Donnerstag, den 8. April. Denn nicht Ende oder der Artikel ben hängt von von ab, sondern die gange, wie ein Adverbium ber Zeit aufzufaffende Formel: Dienstag, den 6.

Derselbe Fall kommt auch bei Ortsbestimmungen por. Ruhaufe, das auf die Frage: wo? antwortet, wird für die Ronstruktion gang zum Ortsadverbium, wie hier. dort, oben, unten u. a. Auf die Frage: wo fommft du her? ift es also durchaus nicht falsch, zu antworten: von guhaufe. Wir in Mittelbeutschland fagen immer so (nicht wie der Norddeutsche faat: von Saufe, das und fremdartig und geziert flingt), ebenso wie wir auch fagen: er fpricht viel von zuhaufe, er bentt den gangen Tag an auhaufe.

## Bindewörter. Und

Auch der Gebrauch der Bindewörter halt fich jest nicht frei von Kehlern und namentlich nicht frei von Beichmacklosigkeiten, die fich aber natürlich gerade deshalb. weil fie fo geschmacklos find, besondrer Beliebtheit erfreuen. Richtig angewendet werden ja im allgemeinen die geläufigen Berbindungen: nicht nur - fondern auch.

sowohl — als auch, entweder — oder, weder — noch; doch kann man bisweilen auch Säge lesen, wo nicht nur — aber auch gegenübergestellt sind, was natürlich salsch ist. Feiner und weniger geläufig ist die Berbindung nicht sowohl — als vielmehr. Bei den vorhergehenden Verbindungen sind entweder beide Glieder bejahend oder beide verneinend; hier ist das erste verneinend und das zweite bejahend. Mit dieser Berbindung wissen manche nicht recht umzugehen; sie möchten sich aber doch gern damit zieren und schreiben dann: nicht sowohl was die Anzahl, sondern mehr

mas die Bedeutung der Stücke betrifft.

Aber selbst bei dem einfachen und werden Fehler gemacht. Ein sehr gewöhnlicher Fehler entsteht dadurch. daß sich der Schreibende nicht genügend flar darüber ift. wieviel Glieder er vor sich hat. Da schreibt 3. B. einer - gleich auf dem Titelblatt eines Buches! -: Geschichte der Seuchen, hungers = und Rriegenot im Dreikig= jährigen Kriege. Wieviel Glieder sind das, zwei oder brei? Der Schreibende hat es für drei gehalten, es find aber nur zwei. Das erfte Glied ift Seuchen, bas zweite ift hungers = und Rriegsnot, diefes besteht selber wieder aus zwei Gliedern. Folglich fehlt die Berbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Gliede. Bielleicht fürchtet man sich vor einem doppelten und - es spielt da wieder der Aberglaube herein, daß man nicht furz hintereinander zweimal dasselbe Wort gebrauchen burfe! -, aber die Logik verlangt es hier unbedingt. Beseitigen wir noch den zweiten groben Fehler, daß der Plural der vor Seuchen zugleich als Singular auf Hungersnot bezogen ift, so lautet das Ganze richtig: Geschichte der Seuchen und der hungers = und Rriegsnot ufw. Uhnliche Beispiele, wo überall ein und fehlt - wo? deuten die Klammern an -, sind folgende: Ex-Libris, Zeitschrift für Bücherzeichen= [] Bibliothekatunde und Gelehrtengeschichte - von der Hardts Beziehungen zum Braunschweiger Hofe [] zu Spener, Franke und dem Pietismus - die Beziehungen zum Hofe von Alexandrien [] zur alexandrinischen Kunst und Wiffenschaft — das Material entnimmt er seinen

eignen Erinnerungen [] Aufzeichnungen und Briefen aus dem schleswig-holsteinischen Archiv — ein gemeinsames Münz-, Maß- [] Gewichtssystem [] Batent- und Markenschutzecht — ein Gärtchen, in dem er Gemüse baute [] Blumen und Bienen pflegte — das schlechte Essen [] Trinken und die lästigen Fliegen — wer lesen, schreiben [] rechnen kann und täglich seine Zeitung liest. In allen diesen Fällen liegen nur zwei Glieder vor, von denen aber das eine selbst wieder auß zwei oder mehr Gliedern besteht, und in den meisten Fällen sehlt das und gerade da, wo die beiden Hauptglieder miteinande verbunden werden mölsten. Es ist genau so, wie wenn jemand schreiben wollte: die Räuber, Rabale und Liebe austatt: die Räuber und Liebe.

Eine rechte Dummheit ist es, wenn auf Buchtiteln, in Buchhändleranzeigen, auf Konzertprogrammen usw. von zwei Männern, die, entweder gleichzeitig oder nacheinander, der eine vielleicht nach dem Tode des andern oder der eine als Übersetzer des andern, an einem Werke gearbeitet haben, die Namen durch Bindestriche mit= einander verbunden werden, z. B.: fritische Ausgabe von Lachmann = Muncker, Quellenfunde von Dahlmann = Bait, Phantafie von Schubert=Lifat, das Leben der Wörter von Nyrop-Vogt. Zwei Namen so zu perbinden hat allenfalls Sinn, wenn der Mann zu seinem Namen den der Frau oder (wie in der Theater= welt) die Frau zu dem ihrigen den des Mannes fügt. Aber zwei (!) Personen durch einen solchen Doppel- und Roppelnamen zu bezeichnen ift doch ganz sinnwidrig. Warum denn nicht: fritische Ausgabe von Lachmann und Muncker? Wozu folches Telegrammgestammel, wo es aar nicht nötig ist? Aber die Franzosen reden doch auch von Eremann=Chatrian. Nicht mahr? das wars! Das muß doch wieder nachgemacht werden. Aber es ist wieder nur gedankenlose Nachäfferei, benn diese beiden mollten doch den Schein erwecken, daß fie nur eine Berson maren!

Dieselbe Dummheit — einen Bindestrich statt und zu schreiben — ist aber auch sonst noch verbreitet, namentlich in den beliebten Berbindungen: fritisch-historisch,

historisch=fritisch, religios=sittlich, religios= fozial, fozial=wirtschaftlich, fozial=ethisch, tech= nisch-konstruktiv, hygienisch=therapeutisch usw. Welche Unflarheit und Verwirrung haben diese törichten Roppelwörter schon in den Köpfen angerichtet! Kann es einen größern Unfinn geben als religios-sittlich? Religion und Sittlichkeit sind doch zwei aanz verschiedne Gebiete. Kann es einen größern Unfinn geben als historisch-kritische Anmerkungen? Gine historische Unmerkung ist doch keine kritische, und eine kritische keine historische.

Sehr beliebt ist auch die Abgeschmacktheit — sie stammt aus Ofterreich -, statt und zwar so zu schreiben: jo zwar, z. B.: entscheidend sind die Leistungen im Deutschen, fo zwar, daß ein Schüler, der im Deutschen nicht genügt, für nicht bestanden (!) erflärt wird. Wer logisch denkt, wird hinter so zwar stets noch ein zweites Glied erwarten, das anfängt: aber doch auch so, daß usw.

Gine gang neue Dummheit ift es, auf Quittungen, Wechseln u. dgl. in der Angabe der Geldsumme statt und zu schreiben auch: 75 Mark auch 20 Pfennige. Das ist schwedisch, aber nicht deutsch: utan svafvel och fosfor.

Falsch ift es, einen Satz mit denn an einen untergeordneten Nebensatz anzuknüpfen, z. B.: leider ist der Brief nicht so bekannt geworden, wie er es ver= diente, denn er ift für den Entwicklungsgang des Künstlers von großer Wichtigkeit. Man erwartet: denn er ist an einer sehr versteckten Stelle abgedruckt. einen untergeordneten Nebensatz fann sich immer nur wieder ein untergeordneter Nebenfat anschließen; ein Sat, der mit denn anfängt, ift aber bei = oder neben= geordnet.

### Als, wie, denn beim Komparativ

Db es richtiger sei, zu sagen: größer als oder größer wie, läßt sich am besten geschichtlich beant= worten. In der Anwendung der drei vergleichenden Bindewörter als, wie und denn ift im Laufe der Zeit eine Verschiebung vor sich gegangen. Im Althochdeutschen und noch im Mittelhochdeutschen stand (wie noch heute im Englischen) hinter dem Komparativ stets danne, dan, denne, z. B.: wîzer dan ein snê (weißer denn Schnee). Denn bezeichnete also die Ungleichheit. Hinter dem Positiv stand damals stets also (d. h. ganz so), alse, als, z. B.: wîz als ein swan (weiß als ein Schwan). Als bezeichnete also die Gleichheit, und zwar nicht nur hinter dem Positiv, sondern auch dei andern Bergleichungen, wie dei Luther: wer nicht das Reich Gottes empfängt als ein Kind — du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst — und auch in vergleichenden Zwischensgen: als sich gebührt. Wie endlich, althochdeutsch hwso oder hwio, war ursprünglich überhaupt keine vergleichende Konjunktion, sondern nur Fragewort.

Allmählich erweiterte sich aber das Gebiet von als so, daß es nicht bloß bei der Gleichheit, sondern auch bei der Ungleichheit, hinter dem Komparativ, verwendet wurde und dort das alte denn verdrängte. Dafür wurde aber wie zur Bergleichungspartifel und sing nun seinerseits an, das alte als da zu verdrängen, wo diese früher die Gleichheit bezeichnet hatte, ja es drang sogar noch weiter vor, dis an die Stelle von denn und bezeichnete nun ebenfalls auch die Ungleichheit (größer wie). Diese Berschiebung, die schon im sechzehnten zu vollem Gange und ist auch jezt noch nicht ganz, aber doch ziemlich abgeschlossen. Daß sie noch nicht ganz abaeschlossen ist, daher stammt eben das Schwanken.

Wenn man also auch nicht behaupten kann, es sei salsch, zu sagen: so weiß als Schnee, es dürse nur heißen: so weiß wie Schnee, so trifft man doch ungeskühr das richtige, wenn man sagt: denn als Verzgleichungspartikel ist veraltet (nur in gewissen Verbindungen wie: mehr denn je ist es noch üblich), als bezeichnet die Ungleichheit (anders als) und gehört hinter den Komparativ (wie lat. quam, franz. que, engl. than), wie bezeichnet die Gleichheit und gehört hinter den Positiv (wie lat. ut, franz. comme, engl. as). Es könnte nichts schaden, wenn der Unterricht in diesem Sinne

ctwas nachhülse und dem Schwanken dadurch ein Ende machte. Wie auch hinter dem Komparativ zu gebrauchen (er sieht ganz anders aus wie die übrigen Sterblichen), müßte dann natürlich der Gassensprache überlassen bleiben, in der es ohnehin schon das beliebteste ist.

Erhalten hat sich noch die ursprüngliche Bedeutung von als im Sinne der Übereinstimmnna bei den Appositionen hinter als: als Knabe, als Mann, als Rönig, als Gaft, als Fremder. Da kommt es nun nicht selten por, daß dieses als unmittelbar hinter ein als beim Romparativ tritt, 3. B.: er betrachtete und behandelte den jungen Mann mehr als Freund, als als Untergebnen. In diesem Falle pflegt - nach dem alten, nun schon oft bekämpften Aberglauben - gelehrt zu werden, es muffe heißen: benn als Untergebnen: bas Wort als dürfe nicht zweimal hintereinander stehen. Und so wird denn auch meist ängstlich geschrieben: die Trennung der Christenheit hat sich eher als Gewinn benn als Schädigung erwiesen - Bismarck fühlte sich weniger als deutscher Staatsmann benn als ber er= gebne Diener des Hauses Hohenzollern — manche Inm= nafiallehrer stellen sich lieber als Reserveoffiziere denn als Bildner der Jugend vor. Es fragt sich aber doch fehr, was anstößiger sei: das doppelte als oder das auffällige, gesuchte, veraltete denn, das sonst niemand mehr in diesem Sinne gebraucht. Die Umgangssprache, auch die der Gebildeten, setzt unbefangen ein doppeltes als: mir hat Lewinsky besser als Shylock als als Mohr gefallen. Ein feiner Sat ift: Friedrich Wilhelm der Vierte haßte die Revolution nicht bloß wie, sondern als die Sünde. Sier sieht man deutlich hinter wie die Vergleichung, hinter als die Übereinstimmung.

## Die Verneinungen

In dem Gebrauche der Verneinungen ist es zunächst eine häßliche Gewohnheit der Amts- und Zeitungssprache, statt keiner immer zu sagen: einer nicht, z. B. dieser Orden wird auch an solche Personen verliehen, die einen Hofrang nicht besitzen — diesem Unterschied ist eine

arokere Tragweite nicht beizumeffen - der Angeklagte hatte trok feiner Bemühungen eine feste Stellung nicht gefunden - die Deputation fand gegen alles dieses etwas nicht einzuwenden - ber Rat wird davon in Renntnis gesett, daß einer Überlassung dieser Aften ein Redenken nicht entgegensteht - pon der Opposition hatte fich ein Redner, um diese scharfen Anariffe guruckzumeisen und mit gehörigem Material die Irrtumlichkeit der gangen Anklage zu widerlegen, nicht gemeldet das Batent schließt fich der Ansicht an, daß in dem vorgelegten Maschinenteil eine wesentliche, zur Erleichterung ber Unwendung beitragende und eine größere Sicherheit ber in biesem gefährlichen Betriebe beschäftigten Arbeiter perburgende neue Erfindung nicht gemacht sei. jolche Trennung - eine Nachahmung des Lateinischen ift nur dann am Plake, wenn bas Sauptwort betont und einem andern Sauptworte gegenübergestellt wird, 3. B.: ein Erfola ift bis jest noch nicht zu beobachten gemesen - mo Erfolg porangestellt und vielleicht den porher besprochnen Bemühungen gegenübergestellt ist.

Eine doppelte Berneinung gilt jest fast allgemein in der auten Schriftsprache als Bejahung. Es ift das aber - deffen wollen wir und bewußt bleiben - eine giemlich junge "Errungenschaft" bes Unterrichts. In der ältern deutschen Sprache bestand, wenn auch nicht geradezu die Regel, so doch weit und breit die Gewohnheit, daß man den Begriff der Berneinung, um ihn zu verstärken, verdoppelte, ja verdreifachte. Diese Gewohnheit hat sich, auch bei den besten Schriftstellern, bis weit in das acht= sehnte Sahrhundert erhalten, und der Bolksmund übt fie jum Teil noch heute. Nicht blok Luther ichreibt: ich habe ihr feinem nie fein Leid getan. \*) auch Leffing schreibt noch: feinen wirklichen Nebel sahe Achilleus nicht, auch Goethe noch: man fieht, daß er an nichts feinen Unteil nimmt, auch Schiller noch: nirgends fein Dank für diese unendliche Arbeit, und der Bolt3=

<sup>\*)</sup> Freisig war kein ursprünglich gar kein verneintes, soudern ein unbestimmtes Fürwort (irgend ein). Luther hat es sicherlich noch so gefilblt.

mund fragt noch heute: hat teener tee Streichhelzchen nich? Wir mogen es bedauern, daß unter dem Gin= flusse der lateinischen Grammatik diese - faliche barf man nicht sagen, sondern nur andre Art, zu denken, gang verdrängt worden ift, auch in der Bolfsichule, die hier ebenfalls unter dem Banne der lateinischen Grammatik steht; aber nachdem das einmal durchgeführt ift. und die doppelte Verneinung fast allgemein wie im Lateinischen (nemo non) als Bejahung empfunden wird. ist es nun auch ausgeschlossen, sie noch in der alten Weise zu verwenden. Es gilt das besonders auch bei den Rebenfäten, die mit ehe, bevor, bis und ohne daß anfangen, und bei Infinitivsätzen nach einem verneinten Sauptsate. Es ist also entschieden anftößig, zu ichreiben, wie es so oft geschieht: die Hauptfrage kann nicht erledigt werden, ehe nicht (oder: bis nicht) die Bor= frage erledigt ift (wenn nicht oder folange nicht märe richtig) - es gehört keine große Menschenkenntnis dazu. das nicht auf den erften Blick zu sehen. Namentlich hinter warnen erscheint ein verneinter Infinitiv, wie in den bekannten Reitungsanzeigen; ich marne hiermit jedermann, meiner Frau nichts zu borgen u. dgl., ge= radezu lächerlich, denn marnen, d.h. abraten, abmahnen. enthält ja schon den Begriff der Verneinung.

Daß eine Verneinung eines mit un zusammengesetten Hauptworts oder Eigenschaftsworts (fein Unmensch. nicht ungewöhnlich, nicht unmöglich, nicht unwahrscheinlich) nur eine Bejahung, und zwar eine eigentümlich gefärbte vorsichtige Bejahung ausbrücken fann, barüber ist sich wohl jedermann klar. Man sollte aber mit dieser boppelten Berneinung, der sogenannten Litotes (Gin= fachbeit), wie man sie mit einem Ausbrucke der ariechischen Grammatik bezeichnet, recht sparsam sein. G3 gibt Gelehrte - es find diefelben, die auf jeder Seite zwei=, dreimal meines Grachtens, nach meinem Dafürhalten lifveln, als ob nicht alles, was fie fagen. bloß ihr "Erachten" ware! -, die nicht ben Mut haben, auch nur eine einzige Behauptung, ein einziges Urteil fest und bestimmt hinzustellen, sondern sich um alles mit dem ängstlichen nicht un - herumdrücken. Es

gibt aber auch Leute, die so in diese Litotes verliebt find, daß sie sie gedankenlos sogar da brauchen, wo sie die Berneinung meinen, 3. B.: das wirkt nicht un= übel - dieser Gffeft mar ein (!) pon dem Juden nicht un erwarteter - endlich fand sich ein Tag, an welchem (wo!) feiner der drei Herren unbehindert war, und ähnl.\*) Aft es doch sogar einem so scharfen Denker wie Leffing begegnet, daß er in der Emilia Gclotti geschrieben hat: nicht ohne Mikfallen (wo er schreiben wollte: nicht ohne Bohlaefallen, oder: nicht mit Miß= fallen). Gehr häufig, viel häufiger, als es bei unserm heutigen hastigen und gedankenlosen Lesen bemerkt wird. findet fich namentlich die törichte Berbindung nicht unichwer: ber Lefer mird nicht unichwer erfennen es wird das nicht unichwer zu beweisen sein - man wird fich nicht unichwer porstellen können. Schon un= schwer allein ift ein dummes Wort, wie alle solche un= nötig gefünstelten Berneinungen. \*\*) Run vollende nicht unichwer! Und das foll beifen: leicht! Ericheint nicht ein solches hineinfallen in einen logischen Fehler wie eine gerechte Strafe für dumme Sprachziererei? Auch wenn jemand schreibt: der Besitzer sieht in dieser Bronze nichts weniger als ein Werk des Lufipp, es ift aber nur eine römische Nachahmung - so schreibt er gerobe das Gegenteil von dem . was er fagen will; er will fager. ber Besiger sieht in der Bronze nichts Geringeres als ein Wert des Infipp, es ift aber nichts meniger als das, es ist nur eine römische Nachahmung. Auch wenn man gespreizt fagt: das ift nicht zum geringften Teile der Tätigkeit unsers Bereins zu danken (anstatt einfach: jum größten Teile), fann man sich nicht beschweren, wenn ein Schalf das Gegenteil von dem beraushört, mas man fagen will.

<sup>\*)</sup> Solche Fälle erinnern an die Scherzwendung der Studentensprache: das kann man nicht anders leugnen, die aber wohl mehr auf der Bermengung zweier Redensarten beruht, wie auch: das dürfte dir vergeblich gelingen.

<sup>\*\*)</sup> Es gibt jest Schriftsteller, bie vor lauter Biererei icon nicht mehr traurig fagen, fondern unfroh!

# Besondre Jehler. Der Schwund des Artikels

Im Niederdeutschen ift es gebräuchlich, bei Ber= wandtschaftsbezeichnungen den Artifel wegzulassen wie bei Bersonennamen und zu sagen: Bater hats erlaubt. Mutter ist verreift, Tante ist dagewesen. Wenn bas neuerdings auch in Mittelbeutschland viele nachschwaken. weils aus Berlin kommt, fo ift das Geschmacksfache; schön ist es nicht, nicht einmal traulich. Gine miberwärtige Unfitte aber ist es, diese niederdeutsche Gewohnheit auszudehnen auf Wörter wie: der Berfasser, der Be= richterstatter, der Referent, der Regensent, der Ungeflagte, der Rlager, der Redner, der Bor= redner (!), der Borfigende usw. Es ift nur eine alberne Mode, wenn jest geschrieben wird; in dieser Schrift bietet Berfaffer eine Anthologie aus den Saupt= werken der Klassiker der Staatswissenschaft - die Ber= öffentlichung dieses Buchs hat für Referenten ein besondred Interesse gehabt (also für alle Referenten?) — Berichterstatter bekennt gern, daß er eine folche Be= merkung nie zu hören bekommen hat - Schreiber dieser Zeilen hat das selbst beobachtet.

Einen zweiten Fall, wo der Artikel jest unberechtigterweise weggelassen wird, vergegenwärtigen Ausdrücke wie:
Denkmale deutscher Tonkunft, die erste Blütezeit
französischer Plastik, Fragen auswärtiger Politik, die Freude an heimischer Bergangenheit,
eine Tat evangelischen Bekenntnisses. Sind denn
die französische Plastik und die deutsche Tonkunsk früherer
Beiten Dinge, wie französischer Notwein und deutscher
Käse, die unaufhörlich vertigt und neu sabriziert werden?
Es sind doch ganz bestimmt umgrenzte Mengen dauernder Erzeugnisse der menschlichen Geistestätigkeit. Welcher
Unsinn, da den bestimmten Artikel wegzulassen! Man
denke sich, das Overbeck seine Geschichte der griechischen
Plastik Geschichte griechischen Plastik genannt hätte!

Ein dritter Fall endlich — ungefähr von derselben Art — ist die Geschmacklosigkeit, den bestimmten Artikel in Überschriften von Aufsähen und in Buchtiteln wegzulassen. Aber auch das ist jeht sehr besiedt. Man nimmt eine Monatsschrift zur Sand und findet im Inhalt3= verzeichnis: Ballabe. Bon X. Gi der taufend! bentt man, ist bein guter Freund & unter die Balladendichter gegangen? und schlägt begierig auf. Bas findet man? Ginen Auffat über die Geschichte der Ballade! Der fann aber doch vernünftigermeise nur überschrieben werden: Die Ballade. \*) Ein bekannter Runftjammler hat über jeine Schätze ein Brachtwerf veröffentlicht unter bem Titel: Sammlung Schubart. Sa, fo fann er ins Treppenhaus über die Tur seines Museums schreiben, aber der Buchtitel fann nur lauten: Die Sammlung Schubart (menn burchaus frangofelt fein muß!). Na= mentlich Romane, Schausviele und Zeitschriften werden jett gern mit folden artifellofen Titeln versehen (Seimat, Jugend, Conntagsfind u. ahnl.), aber auch andre Berte, wie: Stammbaum Beder=Glauch (bas foll beißen: der Stammbaum der Familien Becker und Blauch!). Ein bekanntes Werk von Guhl und Roner hat fünf Auflagen lang bas Leben ber Griechen und Römer geheißen; ber neue Berausgeber der fechften Auflage hat es mahrhaftig verschönert ju: Leben der Griechen und Römer!\*\*)

Es gibt aber auch Fälle, wo der Artikel geseth wird, obwohl er nicht hingehört. Gleich unausstehlich sind zwei Anwendungen des Artikels — das einemal des unbestimmten, das andremal des bestimmten — bei Personennamen. Für Leute von Geschmack bedarf es wohl nur solgender Beispiele, um ihren ganzen Abscheus un erregen: Hense hat nie die ruhige Größe eines Goethe erreicht — welcher unsver großen Schriftsteller, selbst ein Lessing und ein Goethe, wäre von Kehlern

<sup>\*)</sup> Obwohl icon der alte Goethe einen Auffat Ballade überichrieben hat!

<sup>\*\*)</sup> In der Schiffersprache geht man in See, an Land, an Bord, auf Deck, und der Soldat zieht auf Wache. Reuerdings ift es aber auch fein geworden, nicht mehr auf die Jagb zu gehen, sondern auf Jagd (oder vielmehr auf Jacht, natürlich nachdem man vorher ein Stüd "mitm Zuch jefahren is"), und der junge Lentnant wird auf Festung sommandiert oder geht auf Kriegsschule. Schließlich geht man vielleicht auch noch auf Universität, sett sich auf Stuhl und liettert auf Baum.

freizusprechen! — und: von den Franzosen kamen die Dumas Sohn und Genossen herüber — die Neigung und Schätzung der Haupt, Jahn und Mommsen — die tieseindringende Afthetik der Hebbel und Ludwig. Der zweite Fall ist ja ein ganz gemeiner Latinismus; den ersten aber sollte man dem Untersekundaner überlassen, der seinen ersten deutschen Aufsat über ein literargeschichtliches Themaschreibt, ja nicht einmal dem, dem wie soll er sonst seinen Ungeschmack loswerden?

#### Natürliches und grammatisches Geschlecht

Viel Ropfzerbrechen hat schon manchem die Frage gemacht, ob man auf Wörter wie Beib, Mabchen, Fraulein, Mütterden mit es, das und fein gurudweisen musse, oder auch mit fie, die und ihr zurückmeisen durfe, mit andern Worten; ob bei folden Wörtern das grammatische oder das natürliche Geschlecht vorgehe. Much bei Backfisch kann die Frage entstehen. Nun, über bas Db braucht man sich ben Ropf nicht zu gerbrechen, es ist eins so richtig wie das andre; die Schwierigkeit liegt nur in dem Wo und Wie, und hierüber läßt sich feine allgemeine Regel geben, es muß das dem natür= lichen Gefühl bes Schreibenden überlaffen bleiben. Rlar ift, daß das grammatische Subjekt folder Wörter um fo eher festaehalten werden darf, je dichter das Fürwort auf das hauptwort folgt, also besonders bei dem relativen Fürwort, das sich unmittelbar an das Sauvtwort anschließt, ebenso, wenn beide sonst nahe beieinander in bemfelben Sage ftehen, 3. B .: das Madchen hatte fruhzeitig feine Eltern verloren. Es ift aber auch nicht bas geringste bagegen einzuwenden, wenn jemand schreibt: Die Dekoration stand bem Mütterchen Moskan gut zu ihrem alten Gesicht. Auch bei Goethe heißt es: dienen lerne das Beib, benn das ift ihre Bestimmung. Je später das Fürwort au 'das Hauptwort folgt, desto mehr schwächt sich die Kra des grammatischen Geschlechts ab, und die Borftellung des natürlichen Geichlechts verftartt fich. Namentlich ir. einer langern Reihe von Sagen hintereinander das grammatische Geschlecht solcher Wörter

vedantisch festzuhalten, kann unerträglich werden. Man bente, daß es in Schillers Madden aus der Fremde hieße: E3 war nicht in dem Tal geboren, man wußte nicht, woher es fam, doch schnell mar feine Sour ver-Inven uim

Dagegen ift die Frage, ob es heißen muffe: Ihr Fraulein Tochter (Schwefter, Braut) ober Ihre Fräulein Tochter, fehr leicht zu beantworten. Das besitzanzeigende Adjektivum gehört in diesen Berbindungen nicht ju Fraulein, sondern natürlich ju Tochter, Schwefter, Braut, wozu Fraulein, gleichsam in Rlammern, als bloker Söflichkeitszusak tritt (val. die Berren Mitglieder). Es darf also nur heißen: Ihre [Fraulein] Braut - empfehlen Gie mich Ihrer [Fraulein] Tochter!

Seitdem die Universitäten den Titel "Doftor" (als ob er eine Bersteinerung wäre, von der kein Femininum gebildet werden fonnte!) an Damen verleihen, liest man auf Büchertiteln: Dr. Bedwig Michaelfon. Gett man davor noch Fräulein, so hat man glücklich drei Geschlechter nebeneinander: Fraulein (fächlich) Dottor (männlich) Sedwig (weiblich). Dabei ist aber eigent= lich aar nichts Verwunderliches. Die Verschrobenheit der Sprache ift ja nur das Abbild von der Berfchrobenheit der Sache. Bielleicht druckt man auch noch: Fräulein Studiosus medicinae Rlara Schulze.

#### Mighandelte Redensarten

Für eine große Angahl von Tätigfeitsbegriffen fehlt es im Deutschen an einem geeigneten Zeitwort; wir fönnen fie nur durch Redensarten ausdrücken, die aus einem Zeitwort und einem Hauptworte bestehen. Dft ist aber auch ein Zeitwort vorhanden, und doch geben viele, weil sie die Reigung haben, sich breit auszudrücken, einer umschreibenden Redensart den Borzug. Solche Redensarten - unentbehrliche und entbehrliche - sind 3. B. Fühlung haben, Bebrauch machen, Rlage führen, Rechenichaft ablegen, Renntnis nehmen, Blag areifen. Banbelichaffen, garmichlagen, Dant

wiffen, in Renntnis fegen, gur Berfügung ftellen und hundert andre.

Diese Redensarten haben nun meist etwas formelshaftes. Da sie einfache Verbalbegriffe ersezen, so werden sie auch wie einfache Verba gefühlt. Daraus folgt aber mit Notwendigkeit zweierlei: erstens, daß sie in passwicklen Säzen und in Nebensäzen, wo das Zeitwort am Ende steht, nicht zerrissen werden dürfen; zweitens, daß sie, ebenso wie wirkliche Verba, nur mit Adverdien bekleidet werden können. Gegen beide Geseke wird sort und sort verstoßen.

Da schreibt man 3. B.: er wurde in Kenntnis von dem Geschenen gesetzt. Falsch! Es nuß heißen: er wurde von dem Geschehenen in Kenntnis gesett. denn die Redensart in Renntnis feten pertritt ein einfaches Berbum und darf nicht zerrissen werden. Undre Beispiele solches gefühllosen Zerreißens find: wenn eine der brennenden Fragen in Begiehung zur technischen Hochschule gesett murde - es ift nicht mehr als billig. daß wir einen Begriff von Talenten wie Kielland. Lie usw. erhalten - weil die Regierung nicht die Sand zu einer dauernden Spaltung in den Münchner Künstlerkreisen bieten wollte — wenn auch dieser Realismus die Brücke zwischen der Dichterin und der großen Menge schlug - wer sich eine Vorstellung von der eigentumlichen Bersonlichkeit Stiers, die unsern heutigen Anschauungen in vieler Beziehung befremblich erscheint, machen will. Der Fehler ist umfo störender, als durch das Zerreißen der Redensart der Ton von dem Hauptwort auf das Zeitwort verlegt wird (die Sand bieten, anstatt: die Sand bieten - die Brucke schlug. anstatt: die Brücke schlug), auf das Zeitwort, das meist ziemlich bedeutungsloß und nur ein äußerliches Hilfs= mittel zur Bildung der Redensart ist. Läßt man die Redensart zusammen, so bleibt auch der Ton an der richtigen Stelle.

Die andre Art, solche Redensarten zu mißhandeln, besteht darin, daß man das Hauptwort herausreißt und mit einem Attribut bekleidet, anstatt die Redensart zussammenzulassen und sie als Ganzes mit einem Abverb oder einem adverbiellen Ausdruck zu bekleiden. Der

häufiaste Fall ift der, daß man zu dem hauptwort ein Abjektiv fest, 3. B.: es ift fehr zu befürchten, daß er babei ernftlichen Schaden nehmen werde. Schaden nehmen ift eine Redensart, die einen einfachen paffiven Berbalbegriff vertritt (geschädigt werden, beschädigt merden). Man fann nicht ernstlichen, man fann nur ernstlich Schaben nehmen, wie man nur ernstlich geschädigt werden fann. Mit andern Worten: nicht der Schade ift ernstlich, sondern das Schadennehmen, der gange Begriff. Der Minifter nahm von den Ginrichtungen der Schule eingehende Renntnis - derfelbe Wehler! Renntnis nehmen ift eine Redensart, die einen einfachen aftiven ober valfiven Berbalbegriff vertritt (fennen lernen, belehrt werden, unterrichtet werden). Man kann von einer Sache weder eingehende, noch gründliche, noch flüchtige, noch oberflächliche Kenutnis nehmen, man fann nur eingehend, gründlich, flüchtig, oberflächlich Renntnis nehmen. In folgenden Beispielen soll das Richtige immer gleich in Alammern hinzugesett werden: seiner Abneigung un= verhohlenen Ausbruck geben (unverhohlen Ausdruck geben) - wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten (hoch in Ehren halten) - fie nahm immer noch einen merkwürdigen Unteil an dem herrn (merkwürdig Unteil) - es ift nicht leicht, ju dieser Frage richtige Stellung zu nehmen (richtig Stellung ju nehmen) - gegen das Rabattwefen murde icharfe Stellung genommen (icharf Stellung genommen) - der König besuchte das Beschäft, um die Beschenke in fritischen Augenschein zu nehmen (fritisch in Augenschein zu nehmen) - die Brüfungs= ordnung ift in volle Kraft getreten (vollständig in Kraft getreten) - von seinen literarischen Arbeiten legen die Briefe ausgiebige Rechenschaft ab (aus: giebig) - fie benken nicht daran, mit diesen Sirngespinften ernsthafte Politif zu treiben (ernfthaft Bolitif zu treiben) - über meine Tätigkeit mar ein ent= stellender Bericht erstattet worden (entstellend Bericht erstattet worden) - die Stimme des Unmuts im Lande foll nicht zu weiterm Ausdruck tommen (weiter zum Ausdruck fommen) — wir können diesen Gerüchten keinen rechten Glauben schenken (nicht recht Glauben schenken) — allen gröbern Ausschreitungen muß ein energisches Halt geboten werden (enersisch Halt geboten) — die gegnerische Presse hat gewaltigen Lärm geschlagen (gewaltig Lärm geschlagen) — hier wäre Grund vorhanden, bessernde Hand anzulegen (bessernd Hand anzulegen) — die Beitschaft oft unerwartet schnellen Wandel schnellen Wandel schnellen Wandel (schnellen Wandel) — er brachte die Angelegenheit zum aussschielten Vortrag (ausssührlich zum Vortrag) — ich erlaube mir, mein Lichtenhainer in empsehlende Erinnerung zu bringen (empsehlend in Erinne-

rung zu bringen).

Ebensowenig wie Eigenschaftswörter dürfen natürlich Rahlwörter oder besitzanzeigende Adjektiva in solche Redensarten eingefügt werden. Da schreibt einer über die Tagespreffe: man muß zwischen ihren Zeilen lefen. Unfinn! Man muß bei ihr zwischen den Beilen lesen! Denn zwischen den Zeilen lesen ist eine formelhafte, unveränderliche Redensart, die nur durch einen adverbiellen Zusak (bei ihr) näher bestimmt werden kann. Gin andrer ichreibt: der erfte Sturm follte gegen das Großkapital gelaufen werden. Doppelter Unfinn! Erstens weil der Sturm gezählt, zweitens weil die Redensart gerriffen ift. Es muß heißen: querft follte gegen das Großfapital Sturm gelaufen werden. Ebenso ist doppelt fehlerhaft: wir muffen fleißigern Gebrauch von der Rute machen (richtig: wir muffen fleißiger von der Rute Gebrauch machen) - die Beit, wo der Fürst noch unmittelbare Fühlung mit dem Bolke hatte (richtig: unmittelbar mit dem Bolke Fühlung hatte) - besondern Dank wird der Lefer dem Herausgeber für die kurzen Ginleitungen miffen (richtig: besonders wird der Leser dem Berausgeber für die furzen Ginleitungen Dank miffen) - besondre Dbacht mußte darauf gegeben werden, daß fich feiner der Buge entzog (richtig: besonders mußte darauf Dbacht gegeben werden) - von konservativer Seite wird laute Klage über die antisemitischen Demagogen

geführt (richtig: wird laut über die antisemitischen

Demagogen Rlage geführt).

Gin Uttribut kann ja aber auch in ber Form eines abhängigen Genitivs auftreten; auch in dieser Form kommt der Tehler sehr oft vor. Man schreibt: die Jahre, wo die Hilfslehrer gur Berfügung des Brovingial= ichulkollegiums itehen - famtliche Berhafteten wurden gur Verfügung bes frangofischen Botichafters gestellt - wenn fich die Rammer gur Berfügung der größten Schwindelei des Jahrhunderts ftellt (muß heißen: dem Provinzialiculfollegium gur Berfügung ftehen ufm.) - die Streitfragen, Die auf der Tagesordnung ihrer Biffenschaft ftehen (muß heißen: in ihrer Biffenichaft auf der Tages= ordnung fteben) - es follen gang bestimmte Begenstände gur Beratung der Ronfereng gestellt werden (muß beißen: der Ronfereng gur Beratung aestellt merden) - die Dame, in beren Mund die Erzählung gelegt ist (muß beißen: der die Erzählung in den Mund gelegt ift). Auch in diesen Fällen wird überdies die Redensart gerriffen, in den meisten entsteht ein Galligismus.

So wenig aber das Hauptwort einer folden formelhaften Redensart mit einem Attribut hekleidet merden fann, so wenig kann es endlich mit einem Relativsak behängt werden. Auch ein Relativsak fann sich immer nur an den Gesamtbegriff der Redensart, aber nicht an den Bestandteil anschließen, den das hauptwort bildet. Aber auch dieser Fehler, der große Unbeholfenheit verrät. ift etwas gang gewöhnliches, wie folgende Beisviele zeigen: die Beriuche blieben nicht ohne Eindruck, der (!) aber durch die nachfolgenden Greigniffe bald wieder verwischt wurde - namentlich maren die Schöpfungen ber Bariser Architektur auf ihn von Ginfluß, der (!) bis zu seinen letten Werken nachhaltend geblieben ift ein solches Unternehmen muß in Gingelheiten Biber= fprud hervorrufen, der (!) dann auch auf die Beratung des Bangen Ginfluß übt - da ftand er nun in Berlegenheit, an die (!) er gar nicht gedacht hatte - auf feine Bitten erhielt er in diefer Sprache

Unterricht, ben (!) er selbst so anziehend geschilbert hat — die Scheune geriet in Brand, der (!) erst nach einer Stunde gelöscht wurde — Bischer redet sich alle Galle vom Herzen, das (!) im deutschen Bruderkriege 1866 blutete.

Etwas erträglicher wird der Fehler, wenn man das Hauptwort der Redensart mit einer Art von Anaphora wiederholt, 3. B.: man hat den Eindruck, daß beide in dem Augenblick der Entscheidung Friede gemacht haben, einen Frieden, der auch dem unterliegenden Teile zugute kommt. Schwache Gemüter können hier zugleich rein äußerlich sehen, worauf es aufommt: in der Redensart erscheint das Hauptwort ohne Artikel, in der Anaphora mit Artifel: bezeichnend ift dabei der Unterschied, den der Schreibende (unwillfürlich?) zwischen der ältern und der jüngern Form Friede und Frieden gemacht hat. Oft berühren sich nämlich solche unveränderliche formelhafte Redensarten nabe mit andern Wendungen, die nichts formelhaftes haben, sondern im Augenblick gebildet find und jeden Augenblick anders gebildet werden können. Die find aber dann von formelhaften Wendungen leicht zu unterscheiden, äußerlich ge= wöhnlich schon daran, daß in der Formel das Sauptwort feinen Artikel hat. Gine zweifellos formelhafte Redens= art ift: zu Ohren kommen. Daher wird niemand fagen: es ist zu meinen Ohren gekommen, ober es ist zu Ohren des Ministers gekommen, sondern: es ift mir gu Ohren gekommen, es ift dem Minifter ju Ohren gekommen. Zweifeln kann man bagegen, ob auch zur Renntnis kommen formelhaft fei. Der Vorgang kam zu meiner Renntnis oder zur Rennt= nis des großen Bublikums durfte ebenso aut fein wie: er tam mir gur Renntnis oder dem Bublifum zur Kenntnis. Die Grenzen find hier manchmal fluffig; wer feines Sprachaefühl hat, wird meist ohne weiteres das Richtige treffen; wer keins hat, wird auch bei aller Belehrung banebentappen.

Das tollste ist es, das Hauptwort aus einer solchen Redensart herauszunehmen und in einem besondern Sate zu verwenden. Aber auch das geschieht. Da schreibt z. B. jemand: wichtig war für meine spätern Neigungen die Bekanntschaft mit den Zeitungen, die ich schon in meinen Kinderjahren machte. Das soll heißen: wichtig war, daß ich schon in meinen Kinderjahren mit den Zeitungen Bekanntschaft machte. Ein solcher Schniger liegt schon dicht an dem Wege, der zu den bekannten Späßen Wippchens führt, wie: gebt mir einen haufen, damit ich den Feind darüberwerfen kann.

# Vertauschung des Hauptworts und des Fürworts — ein schwieriger Fall

Ginen eigentümlichen Wehler, dem man fehr oft begegnet, zeigen in verschiednen Spielarten folgende Beiwiele (das richtige soll wieder gleich in Klammern danebengesett werden): die Lage Deutschlands inmitten seiner mahrscheinlichen Geaner macht es ihm zur Bflicht (feine Lage macht es Deutschland zur Bflicht) - bas Bartgefühl des Fürften erlaubte ihm nicht die Unnahme des Opfers (fein Bartgefühl erlaubte bem Fürften nicht) - leider hat die enge Begabung des Dichters ihm nicht ermöglicht (leider hat feine enge Begabung bem Dichter) - ber haß bes Berichterstatters gegen Tertor hat ihn zu Übertreibungen geführt (fein Saß hat den Berichterstatter) - die Krankheit des Bavites hat ihn zu einer andern Lebensweise veranlagt (feine Krankheit hat den Bapft) — man hatte gleich nach dem ersten Auftreten Raimunds ihn verdächtigt (man hatte Raimund gleich nach feinem erften Auftreten verdächtiat) - es stellt sich dabei heraus, daß die eignen Renntniffe des Kritikers ihn zu diesen Ungriffen nicht berechtigen (daß feine eignen Kenntniffe den Kritiker) - die Romanschreiber, die im Bertrauen auf die Dummbeit der Gesellschaft diefer den Spiegel vorhalten (die der Gesellschaft im Bertrauen auf deren Dummheit) - nach ältern Beschreibungen bes Rober war er früher in roten Sammet gebunden (nach ältern Beschreibungen war der Roder) - die Begleiter des Rranken vermochten ihn nicht zu überwältigen (die Begleiter vermochten ben Rranken) - jur Zeit der Unsweisung bes Ordens aus dem Deutschen Reiche gahlte er innerhalb desfelben fechzehn Niederlassungen (zweimal der Fehler in einem Sate! es muß heißen: zur Beit seiner Ausweisung gablte der Orden innerhalb des Deutschen Reichs usw.) - angesichts der Macht Diefer Gefeke Diefelben (!) auf ihre Annehmbarkeit zu prüfen ist dem Gesekgeber nicht eingefallen (angesichts ihrer Macht diese Gesetze zu prüfen) - man wollte trot der von den Gehilfen beschloffenen Rundiauna des Tarifs an letterm (!) festhalten (trot der beschlossenen Ründigung an dem Tarif festhalten) - wir betrauern den Beimgang des liebenswürdigen Rollegen, der feit Gründung ber Arztefammer berfelben angehört (ber ber Argtekammer seit ihrer Gründung angehört) — wegen Reinigung der großen Ratsstube bleibt dieselbe (!) nächsten Montag geschloffen (wegen Reinigung bleibt die große Ratsstube) - wegen Neubaues der Schleuse in der Zentralstraße bleibt lettere (!) für den Fahrverkehr gesperrt (wegen Neubaus der Schleuse bleibt die Zentralftraße) - sie beiratet darauf den Grafen Ir., deffen Frau ihm furz porher durchgegangen ift (dem feine Frau) - der Bedauernswerte, deffen Eltern ihm gestern einen Besuch maedacht batten (bem feine Eltern) - der Borwurf trifft nur den, deffen Männerstolz ihm nicht gestattet (bem fein Männerstola) - der Berfaffer, beffen Bescheidenheit ihn bis in sein Greisenalter zögern ließ, seine Arbeit zu peröffentlichen (den seine Bescheidenheit) -Scharnhorft ift einer jener ichicksalvollen Männer, beren Genius fie zu Dolmetschern eines ganzen Bolkes ge= macht hat (die ihr Genius) — es wird das auch von solchen bestätigt. Deren Auftrag sie zu möglichst gründlicher Brüfung verpflichtet (die ihr Auftrag) - Menschen, deren Halbbildung sie unempfänglich macht (die ihre Halbbildung) - die Italiener, deren Freude an der farbigen Oberfläche der Dinge sie abhält, in den Chor der Naturalisten einzustimmen (die ihre Freude).

In allen biesen Sätzen ist ein Begriff boppelt da: das einemal in Form eines Hauptworts (in den zuletzt angeführten Relativsätzen in Form eines relativen Fürworts), das andremal in Form eines persönlichen Fürworts),

morts (worn hier auch derfelbe und letterer gerechnet werden muffen). Der Fehler liegt nun darin, daß beide am falichen Blate fteben: fie muffen ihre Blate mechseln. wenn der Sat richtig werden foll. Warum? Weil das Hauptwort in allen biefen Saken nur in einem Attribut (meist in einem abhängigen Genitiv) und damit gleichsam im hintergrunde, im Schatten, das persönliche Fürwort dagegen als Subieft oder Obieft im Vordergrunde, im vollen Lichte des Sates steht. Umgekehrt muß es sein: das Hauptwort gehört in den Bordergrund, der bloke Erfat dafür, das Fürwort, in den Hintergrund. Richt selten kann nach dem Plakwechsel das Fürwort aanz weafallen. Wer lebendiges Sprachgefühl hat, macht solche Sake von selber richtig, ohne zu missen, warum. Undern wird die Sache möglicherweise auch durch diese Erflärung nicht deutlich geworden fein. Es ist wirklich ein etwas schwieriger Fall.

#### Die fehterhafte Busammenziehung

Gin Fehler, der die mannigfachsten Spielarten zeigt, obwohl er im Grunde immer derselbe ift, entsteht durch jene äußerliche Auffassung der Sprache, die nicht nach Sinn und Bedeutung, sondern nur nach dem Lautbilde der Wörter fragt. Kehrt dasselbe Lautbild wieder, so glaubt es der Papiermensch das zweitemal ohne weiteres unterdrücken zu dürfen, obwohl es dieses zweitemal viel= leicht einen gang andern Sinn hat als das erstemal. Eine Abart dieses Wehlers ift schon früher besprochen worden: die Bernachlässigung des Rasuswechsels beim Relativpronomen (S. 129). Hierher gehört es aber auch, wenn man einen Fügewortsat oder Fragesatz zugleich als Objeft und als Subjeft verwendet, 3. B. daß der Berfasser ein Jurift ift, tann man mit Banden greifen, hält ihn jedoch nicht ab - ob das Wort schon früher in Gebrauch mar, magen wir nicht festzustellen, ist auch ohne Belang. Oder wenn man ein Zeitwort gleich= zeitig als selbständiges Zeitwort (oder Kopula) und als Hilfszeitwort verwendet und schreibt: er hatte sich aus fleinen Berhältniffen emporgearbeitet und wirklich das Reug zu einem tüchtigen Künstler - er mar por

furzem erft ins Dorf gezogen und ein fleiner, fugel= runder Mann\*) - er murde fpater fachfischer Mi= nister und in den Freiherrnstand erhoben - oder gar: wenn ein Grengstein verrückt ober unkenntlich aeworden ift (anftatt: perrudt morden ober untennt: lich geworden) - glauben Sie nicht, daß eine Errungenschaft darin liegen würde, wenn Frauen mediginisch gebildet und praftizieren murben? (anstatt: gebildet murden und praktizierten). Ferner wenn man ein persönliches Fürwort zugleich als Dativ und als Affusativ verwendet, 3. B. sich stets betastend und die Bande reichend - die Gelegenheit, sich kennen zu lernen, bezw. (!) näher zu treten — furz alle Fälle, wo ein Bort gleichzeitig in zwei verschiednen Auffassungen gebraucht wird, also auch 3. B .: die Pferde stürzten so unalucklich. daß die Deichsel brach, das eine Bferd aber ben Dberichenkel - er war darauf angewiesen, sein Leben, an das er große Ansprüche machte, burch erbitterten Rampf gegen die Konfurrenz zu gewinnen (mo Leben das einemal als Lebensweife, das andremal als Lebensunterhalt gemeint ift)

Eine der häusigsten, aber auch widermärtigsten Spielarten dieses groben logischen Fehlers ist es, ein Feminium und einen Blural unter demselben Artikel, Fürwort oder Abjektivum zusammenzusoppeln (vgl. englisch: the life and times) und zu schreiben: die Höhe und Formen des Gitters—die Umrahmung und Seitens flügel des Altarbildes—die Metalle und Spektrals analyse—die Berbreitung und Ursachen der Lungenschwindsucht—die Stellung und Ansprüche des Zentrums—die Sicherung der Post und Transsporte— die Analyse der Gestalten und Ausst Schaften und Politik—das Gebiet der Mathematik und Naturs wissenschaften—die Angaben der Bevölkerungs dichtiakeit und Temperaturverhältnisse—seine

<sup>\*)</sup> Solche Zusammenziehungen stehen beinahe auf derselben Stufe, wie die bekannten scherzheten Wortverblindungen: geos und arithsmetischen teils auß Frömmigs, teils zum Zeitvertreibder hertige Tag wird mir ewig den kennt gegenwärtig bleiben.

Reue und Gewissensbisse — im Kreise seiner Gattin und Kinder — durch ihre Taten und Hinzgebung — eine Darstellung ihrer Schicksale und Bauart — die Bühne, die keine Dekoration und Kulissen kannte — die Gegner der deutschen Lande wirtschaft und Getreidezölle — zur Erforschung vaterländischer Sprache und Altertümer.\*)

Aber auch da, wo Geschlecht und Numerus zweier Begriffe Dieselben sind, ist es eine grobe Nachlässigkeit, sie unter einem Artikel unterzubringen und zu schreiben: die Ruftimmung bes Bundegrats und Reichs= fanglers - ber Direktor der Burger= ober Be= girksschule - eine Sikung des Bau-, Okonomieund Finanzausschuffes -- ein Ausflug nach dem Gufen und Salzigen Gee - bas alte und neue Buchhändlerhaus - die fatholische und evan= gelische Rirche - ber Rengissance= und Barod= ftil - bas fächlische und ichlesische Gebirge die religiöse und weltliche Boesie der Juden die meine und rote Rose - das Gol= und Gee= bad - ber Bert ber flaffischen und modernen Sprachen - meiner innig geliebten Mutter und Großmutter gewidmet — die Knochen waren nicht die Überrefte eines Frauen= und Rinderffeletts, fon= dern eines Ferkel= und Raninchengerippes! Auch in diejen Fällen muß der Artifel unbedingt wiederholt werden; wird er nur einmal gesetzt, so erweckt das die Vorstellung, als ob sichs nur um einen Begriff handelte. Niemand fann erraten, daß ber Bau=, Dkonomie= und Finangausichuß drei verschiedne Ausschüffe find. Der Rönig von Breußen und Raifer von Deutsch= land - das ift richtig, denn beides ist diefelbe Berson; ebenfo richtig fann fein: die Direktoren der Begirk3= oder Armenschulen, wenn Bezirkaschule und Armenschule nur perschiedne Namen für dieselbe Schulgattung find.

<sup>\*)</sup> Bollends arg find natürlich Jusammenziehungen wie: unfre Theit und Streben — gute Kische und Keller. Über solche Subelei ist tein Wort zu verlieren; für sie gibt es auch teinen Schein von Entschuldung.

Die Nachlässigkeit wird um so störender, wenn durch das im Blural stehende Brädikat oder auf irgend eine andre Beise noch besonders deutlich fühlbar gemacht wird, daß es sich um mehrere Beariffe handelt. 3. B .: der deutsche Handel war bedeutender als der englische und amerikanische zusammen - ber Nominativ und Bokativ find eigentlich feine Rasus - Die erfte und lette Strophe gerfallen in zwei Sälften der Inrische und epische Dichter bedürfen dieses Mittels nicht - 1830 ftarben der Bruder und Bater - westlich davon stehen die Thomas= und Matthäifirche - an der Nordseite befinden sich der Dresdner, Maadeburger und Thüringer Bahnhof - zwischen (!) dem 13. und 15. Grade füdlicher Breite - der Unterschied zwischen (!) den staatlichen und firchlichen Ginrichtungen - wo ift die Grenze zwischen (!) der Wahrheit, die man mitteilen, und [ber!], die man nicht mitteilen darf - die deutsche Umaanassprache schwankt zwischen dem Extrem baricher Rurge und bedientenhafter Redfeligkeit. Wie fann etwas "zwischen" einem Grade liegen, zwischen einem Ertrem schwanken?

Bei mehr als zwei Gliedern kann die forgfältige Wiederholung des Artifels freilich etwas schleppendes bekommen, und wo mehr Reihe gebildet als gegen= übergestellt wird, da schreibe man getroft: mit den Beruchs=. Geschmads= und Gefühlsnerven, die Gewohnheiten des Fastens, Beichtens und Betens, ein Schat des Bahren, Guten und Schönen. Bo aber unterschieden und gegenübergestellt wird, da muß auch der Artikel wiederholt werden. Darum steht auch auf dem Titelblatte bieses Buches: Grammatif des 3meifelhaften, des Falfchen und des Bag= lichen, denn jeder dieser drei Begriffe bezeichnet eine ganz andre Urt von Fällen. Manche glauben genug zu tun, wenn sie den Urtikel bei einem Wechsel des Ge= schlechts wiederholen, und schreiben: die Belübde der Urmut, Reufchheit und des Gehorfams. Bang irrig! Die Gleichmäßigkeit verlangt den Artikel bei jedem Gliede der Reihe.

Rein grammatischer, aber ein grober Denksehler liegt vor in Verbindungen wie: Lager von Schneiders und Schuhartikeln — Fabrik von Bambuss, Luxuss und Rohrmöbeln. Der Schneider kann nicht den Schuhen, Bambusrohr nicht dem Luxus gegenübergestellt werden; Bambus und Nohr geben den Stoff an, Luxus den Zweck (oder die Zwecklosigkeit).

#### Tautologie und Pleonasmus

Während die sehlerhafte Zusammenziehung aus einem irregeleiteten Streben nach Kürze entsteht, beruht ein andrer Fehler auf dem Streben nach Breite und Wortzeichtum: der Fehler, einen Begriff doppelt oder gar dreisach auszudrücken. Man bezeichnet ihn mit Ausbrücken der griechischen Grammatik als Tautologie (Dass

felbefagung) oder Bleonasmus (Überfluß).

In den seltensten Fällen will man durch die Berdopplung etwa den Begriff verstärken,\*) gewöhnlich fällt
man aus bloßer Gedankenlosigkeit hinein. Zu den
üblichsten Tautologien gehören: bereits schon, ich
pflege gewöhnlich, einander gegenseitig oder gar
sich einander gegenseitig.\*\*) Aber es gibt ihrer
von den verschiedensten Arten. Auch in Berbindungen
wie: schon gleich (die Bedenken fangen schon gleich
beim Lesen der ersten Seite an), auch selbst, nach
abwärts, nach dieser Richtung statt: uach dieser
Seite oder in dieser Richtung), nach verschiedenen
Richtungen hin (!), unsre Gegenwart (statt: unsre
Zeit oder die Gegenwart), unsre deutsche Jugend,
unser deutsches Baterland, mein mir übertragnes

\*\*) Bon einem Teipziger Bankier erjählt man, daß er auf die Frage, ob er eine gewisse ausländische Geldsorte beichaffen könne, mit der Gegenfrage geantwortet habe: muß es denn jeht alleweile aleich in demielben Momente fein?

<sup>\*)</sup> Das geschieht 3. B. bei der Berdopplung einer Ortsangabe, wie: an diese Jugendarbeit schossen fich mehrere Dramen an — sie traten ans der Landeskirche aus — man warf ihn ans dem Zimmer hinaus — das Gymnassum geriet in einen innern Widerspruch hinein — dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Jaden durch das Gesch hindurch — wir können und schlechterdings nicht darum berum drücken. Gegen solche Verdopplungen ist nichts einzuwenden.

Amt, rudverguten, gemeinschaftliches Bufam= menwirken, etwas näher bei Lichte besehen, nicht gang ohne jede gute Regung, Bersonen beiderlei Be= ichlechts (ftatt beiber Geschlechter), Silfeleiftungen weiblicher Schwestern, es fann möglich fein, ich darf mit Recht beanspruchen, das Lob. das ihm mit Recht gebührt, man muß von einem Geschichtschreiber verlangen, die Forderung ift unerläglich, er hat Unfpruch auf gebührende Beachtung, die Übung der Denkkraft, die angeblich durch die Mathematik erzielt werden foll - überall ift hier ein Begriff gang unnötigerweise doppelt da. Es genügt, zu fagen ent= meder: mein Umt oder: das mir übertraane Umt. entweder: man kann von einem Geschichtschreiber ver= langen, oder: ein Geschichtschreiber muß, entweder: die Ubung, die angeblich erzielt wird, oder: die erzielt werden soll. In Leipzig werden immer noch Dinge meistbietend versteigert - bas foll heißen: an den, ber das Meiste bietet! Das liegt aber doch schon in dem Begriffe des Versteigerns. Auch Busammensetzungen wie Rückerinnerung, pollfüllen und bas jest fo beliebte loglösen (ftatt lösen oder - trennen, bas gar niemand mehr zu kennen scheint) sind nichts als Bleonasmen: ebenfo die beliebten Partizipzufäte, die jum Teil aus schlechtem lateinischem Unterricht stammen: auf erhaltnen mundlichen Befehl - nach gehaltner Frühpredigt - die erfahrne unwürdige Behandlung ohne vorhergehende Beschaffung geeigneter Berkehrsmittel - nach einer vorhergehenden Fermate bis zur getroffnen Entscheidung - die angestellte Untersuchung ergab — meine Erörterung gründet sich auf ichon gemachte Erfahrungen - die Aussteller find in der Reihe ihrer erfolgten Anmeldung aufgeführt. Man streiche die Partizipia, und der Sinn bleibt derselbe, der Ausdruck aber wird knapper und sauberer (vgl. auch, mas S. 164 über ftattgefunden und stattaehabt gesagt ift).

Der häufigste Pleonasmus aber und ber, ber nachgerade zu einer dauernden Geschwulft am Leibe unfrer Sprache zu werden broht und tropbem allgemein wie eine besondre Rierde der Sprache empfunden zu werden scheint, ist der, nach den Beariffen der Möglichkeit und der Erlaubnis, der Notwendiakeit und der Absicht beim Infinitip diese Begriffe durch die Bilfszeitwörter fonnen, dürfen, wollen, follen, muffen gu wiederholen, also zu schreiben: niemand schien geeig= neter als Ranke, dieses Werk zur Bollendung bringen zu fönnen - die Leichtigkeit, die gepriesensten Bunkte Süditaliens erreichen zu können - die Möglichkeit, die Sozialdemofratie mit gleichen Baffen befämpfen gu fonnen - die Fähigkeit, über fich felbst lachen gu fönnen - die Mittel, an Ort und Stelle mit Rachdruck auftreten zu konnen - es ift Belegenheit gegeben, auch am Bolntechnifum Borlefungen hören zu fönnen - er hatte genügendes Rapital, etwas ausführen zu können - die Finanzwirtschaft ist gar nicht imstande, bas Rreditmefen bes Staates entbehren gu fonnen - ich getraute mir nicht, bas Gefprach mit ihm aufrecht erhalten zu können - wenn es mir ge= lingen follte, hierdurch meine Berehrung an den Tag legen ju können - es ift ju beklagen, daß fo auf= richtige Naturen sich nicht anders zur Kirche stellen zu fönnen permögen (!) - der Thronfolger kann von Blück fagen, wenn es ihm erfpart bleibt, feine Berricher= autorität nicht erst durch die Schärfe des Schwerts erfampfen zu brauchen\*) - es fei mir geftattet, einen Irrtum berichtigen zu burfen - der Biograph hat das schöne Recht, Enthusiast sein zu dürfen - eine Stellung, die ihm erlaubte, ohne Frage nach dem augenblicklichen Erfolg produzieren zu dürfen - die Erlaubnis, seine Gemälde besichtigen zu durfen die Freiheit, seiner innern Gingebung folgen gu burfen - der Unfpruch, Universalgeschichte sein gu wollen - er fprach seine Bereitwilligfeit aus, auf diesem Wege vorgehen zu wollen - die Absicht, blenden oder über ihre Berhältniffe leben zu wollen er hat versprochen, in den ruhmreichen Bahnen seines

<sup>\*)</sup> Dabei noch der gemeine Provinzialismus, daß brauch en mit dem blogen Infinitiv verbunden ift!

Großvaters fortwandeln zu wollen — die Aufgabe, die Afademie reformieren zu follen — es gehört zu den schönsten Aufgaben, das Leben eines Zeitgenoffen beschreiben zu wollen (!) — die Zumutung, Gott ohne Bilder anbeten zu sollen — die Berhältnisse zwangen den König, auf die Führung seines Heeres verzichten zu müssen.

Statt in Nebensätzen die Hisszeitwörter sein und haben immer wegzulassen, wo sie oft ganz unentbehrlich sind (vgl. S. 134), bekämpfe man lieber diese abscheuliche Gewohnheit; die unnützen können, dürfen, wollen, sollen und müssen sind wirklich wie garstige Ratten-

fchmänze. \*)

#### Die Bildervermengung

Bei dem Worte Bildervermengung denkt wohl jeder an Wendungen wie: das ist wie ein Tropfen auf einen hohlen Stein, oder: er wurde an den Kand des Bettelstades gebracht, oder: der Zahn der Zeit, der schon so manche Träne getrocknet hat, wird auch über dieser Bunde Graß wachsen lassen — und meint, dergleichen werde wohl beim Unterricht als abschreckendes Beispiel vorgeführt, komme aber in Wirklichkeit nicht vor. Zeitungen und Bücher leisten aber fast täglich ähnliches; gilt es doch sur geistreich, möglichst viel in Vildern zu schreiben! Oder wäre es nicht ebenso lächerlich, wenn von einer Nachricht gesagt wird, daß sie wie ein Donnerschlag ins Pulversaß gewirkt habe, wenn in einem Aussach von gaumenstigelnden Trifotanzügen gesprochen wird, oder

<sup>\*)</sup> Ein neutraler Begriff ist Lage. Ich bin in der Lage — kann ebenso gut heißen: ich habe die Wöglichkeit, wie: ich bin genötigt. Her muß die besondre Art der Lage durch ein können oder missen näher bezeichnet werden. Dagegen ist es natürlich überschlisse, zu schreiben: er wird in die Zwangslage gebracht, sich mit einer Stellung zweiten Manges begnügen zu mitssen. Bereinzelt wird übrigens auch der umgekehrte Fehler gemacht, nämlich das hilfszeitwort unterdrückt, wo est ganz notwendig ist. 3. B.: wir erklärten, dazus bleiben — wo es heißen muß: dableiben zu wollen, denn in erstlären liegt doch noch nicht der Begriff der Albsschaft.

wenn es in einem Borfenberichte heißt: der Bertehr midelte fich in ruhigem Tone ab, in dem Bericht über eine Kunftausstellung: mas bei den Russen jum Berrbilde des Fanatismus geworden ift, leuchtet bei den Spaniern als Flamme ber Begeifterung, ober menn gar geschrieben wird: wo finden wir einen roten Faden, der uns aus diesem Labnrinth hinausführt? Nuch folgende Beisviele find, wie ausdrücklich bemerkt sein mag, nicht erfunden, fondern aus Zeitungen und Buchern gesammelt: bas politische Anochengerüft, über beffen Nachtheit durch eine icone Berbramung hinweggetäuscht werden soll - unfre Universitäten find mie rohe Gier: sobald man fie antaftet, ftellen fie sich auf die Hinterbeine - Bring Ferdinand hat icon im erften Sahre feiner Regierung manches Saar in feiner Krone gefunden - alle diefe Mitteilungen ichweben in der Luft, aus der fie geschnappt find (in der Luft schweben, aus der Luft greifen, nach Luft schnappen) - das ist eins jener Kolumbuseier, deren der Genius Chakespeares verschiedne ausge= brütet hat - das find vom nationalökonomischen Ge= fichtswinkel aus in targem Gerippe die geiftreich pariierten Grundzüge seiner Lehre - die Millionen fliegen jum Fenfter hinaus und leeren das Reichs = faß bis jum Boden — natürlich muß das Bflafter auf die periciednen falten Bafferstrahlen gegen ihre Gitelkeit ein wenig gekitelt werden - Dieses Schreckgespenft ift ichon fo abgedrofchen, daß nur noch ein politisches Wickelfind barauf herumreiten fami - um ihrem geschwächten Barteimagen neue Nahrung juguführen, angeln fie in dem Baffer des Bauernbundes nach faulen Fischen - es wäre sehr ju munichen, daß die Regierung diesem alten Bopf einmal gründlich ben Star ftache.

Dergleichen erregt ja nun die Heiterkeit auch des gedankenlosesten Lesers. Ein Berliner Schriftsteller hat sich sogar (unter dem Namen Wippchen) jahrelang planmäßig dem Andau dieses Sprachunkrauts gewidmet und große Erfolge damit gehabt. Es gibt aber auch zahlereiche Bilbervermengungen, die genau so schlimm sind,

und die doch von Tausenden von Lesern, auch von den= fenden, gar nicht bemerkt werden, weil sie nicht so zu= tage liegen, sondern etwas verschleiert sind. Unire Sprache ift überreich an bildlichen Ausdrücken, über deren ursprüngliche Bedeutung man sich oft gar keine Rechenschaft mehr gibt. Schon wenn jemand schreibt: die Sache machte feinen burchichlagenden Gindruck - fo lefen sicher ungählige darüber weg, denn Gindruck machen und ein durchschlagen der Erfolg find so abgebrauchte Bilber, daß man sich ihres ursprünglichen Sinnes kaum noch bewust ist. Und doch liegt hier eine lächerliche Bilbervermengung vor, benn einen Gindruck machen und durchschlagen schließen doch einander aus; wenn man das Kalbfell einer Pauke durchschlägt, so ist es mit dem Gindruckmachen vorbei. Ebenso ift es, wenn ein Kritifer von Leistungen eines Schriftstellers rebet. die nicht den vollen Umfang seiner Fähigkeiten er= schöpfen, denn beim Umfang denkt man an ein Längenmaß, schöpfen kann man aber nur mit einem Sohlmaß. In folden mehr oder weniger verschleierten Bilbervermengungen wird sehr viel geleistet. Man schreibt: die fleinen Staaten werden von der Bucht gang Deutsch= lands getragen - er hatte fich in eine folche Schulben= laft gestürzt - diese Magregel ift von fehr ungunstigem Einfluß begleitet gewesen - als die auf die Bebung der Sundezucht abzielende Bewegung feste Burgeln geschlagen hatte — bis fie ihm die Unter-lage für Börsenspekulationen eröffnet hatten usw.\*)

# Permengung zweier Konstruktionen

Wie zwei verschiedne Bilder, so werden oft auch zwei verschiedne Konstruktionen miteinander vermengt. Da wird z. B. die erste Person mit der dritten vermengt und geschrieden: die Versobung unsver Tochter (statt:

<sup>\*)</sup> übrigens kann ein Bild auch ohne Vermengung mit andern geschmacklos wirken, nämlich dann, wenn es gar zu sehr ausgektischt wird; so, wenn es von den Arbeiten, die ein Schriftischer seinem Vereleger einsandte, heißt: jede jährliche Ernte seines Fleißes und Talentes hat er in den Hof des befreundeten Hauses eingesahren.

ihrer Tochter!) beehren fich anzuzeigen - um Rudgabe ber von mir (statt: von ihm!) entliehenen Bierglafer bittet - meiner Mutter (ftatt: ihrer Mutter!) gewidmet von der Verfafferin. Ober es wird an hoffen ein Nebeniak angeichloffen, als ob munichen vorherginge: ich hoffe fehr, daß ich das nie wieder erleben moge (erlebe!) - ich übergebe diese Arbeit der Dffent= lichkeit in der Soffnung, daß fie dazu beitragen moge (beitragen werbe!) - er boffe, daß andre Foricher gludlicher operieren möchten (wurden!). Da wird weil geschrieben, mo es bag heißen muß: er hat feinen Namen davon, weil er - die fürstliche Che mar bem Bolfe besonders dadurch teuer, weil ihr eine reiche Zahl von Bringen entsproffen war - ober wenn, mo es daß beißen muß: es ware febr zu munichen. wenn (richtig: es ware febr erfreulich, wenn); bagegen baß, wo es als heißen muß: meinem Arbeitsfelde liegen Diefe Untersuchungen nur insoweit nabe, daß ich baraus belehrt worden bin uiw. Oder es wird aeichrieben: da manche Erörterung die Untersuchung eher erichwert, statt sie zu vereinfachen - wo entweder das eher megfallen, oder fortgefahren merden muß: als bak fie fie vereinfachte.

Sehr häufig ift der garftige Fehler, daß man auf das Adverbium fo einen Infinitiv mit um zu folgen läßt ftatt eines Folgesages mit daß, 3. B .: Uriftoteles fagt, daß eine Ctadt fo gebaut fein muffe, um die Menichen zugleich ficher und glücklich zu machen - behauptet jemand, daß der Buder fo belaftet fei, um weitere Laften nicht zu ertragen - die Unsicht, daß nur der Philolog in den Sinn eines Literaturwerkes jo voll= fommen eindringe, um ihm die gebührende Stelle in ber Literatur eines Bolfes anzuweisen - die Berhaltniffe haben sich jo weit geordnet, um der Nation eine andre Haltung zu ermöglichen - die Ginficht in das Wesen ber Erziehung follte doch jo weit fortgeschritten fein, um erfennen ju laffen - wenn man nur jo viel Freiheit bes Geistes hat, um sich über die Macht der Gewohnheit emporzuschwingen - die Realien waren noch nicht so weit in fich gefestigt, um als Bildungsmittel Berwendung zu finden — so einfach sind denn doch diese Fragen nicht, um sie spielend mit einem Worte zu ersedigen — die Herren sind nicht so dunnn, um auf diesen Leim zu gehen. In einigen der angeführten Beispiele mag wohl das Bestreben, nicht zwei Nebensäße hintereinander — einen Objektsag und einen Folgesag — mit daß anzusaugen (für manche Leute ein entseplicher Gedanke!), zu dem Fehler verleitet haben. Dem läßt sich aber doch viel besser dahurch aus dem Wege gehen, daß man den Objektsag ohne daß bildet: behauptet jemand, der Zucker sei so belastet, daß er usw.

#### Falsche Wortstellung

Ein völlig vernachlässigtes Kapitel der deutschen Grammatik ist die Lehre von der Wortstellung. Die meisten haben kaum eine Uhnung davon, daß es Gesetze für die Wortstellung in unsrer Sprache gibt. Gewöhnlich besteht die gesamte Weisheit, die dem Schüler oder dem Ausländer, der Deutsch lernen möchte, eingeslößt wird, in der Regel, daß in Nebensäßen das Zeitwort am Ende, in Hauptsäßen in der Mitte zu stehen pflege; im übrigen meint man, herrsche in unsrer Wortstellung die "größte Freiheit."

Ein Glück, daß das natürliche Sprachgefühl noch immer so lebendig ist, daß die Gesese der Wortstellung, wie sie sich teils aus dem Sinne, teils aus rhythmischem Bedürfnis, teils aus der Art der Darstellung (schlichte Prosa, Dichtersprache oder Rednersprache) ergeben, trot der angeblichen "Freiheit" im allgemeinen richtig beobachtet werden. Dennoch gibt es auch eine Reihe von argen Verstößen dagegen, die außerordentlich verbreitet und beliedt sind. Auf Abgeschmackheiten, wie die des niedrigen Geschäftsstils, dei Preisangaben von Mark 50 Mark, oder auf Briefadressen Juschen, wie man es neuerdings, natürlich wieder des gespzig, statt, wie jeder vernünftige Wensch sogt won des neuerdings, natürlich wieder de Engländer nachässend, tut: 20 Königsstraße Leipzig, Königsstraße 20, soll dabei gar nicht Rücksicht genommen werden; ebenso-

wenig auf die Ziererei mancher Schriftsteller, in schlichter Brofg einen Genitiv immer por das Sauptwort zu stellen, von dem er abhängt. Auch der häßliche Latinismus, den manche fo lieben: Goethe, nachdem er (val. Caesar, cum), foll nur beiläufig erwähnt werden. Gin Nebensak, ber mit einem Fügewort anfängt, und ein Aufinitipsat können in einen Sanvtsak nur dann eingeschoben werden, wenn das Zeitwort des Hauptsakes bereits ausgesprochen ift. Gine Wortstellung, wie in dem Fibelverse: Die Bang, wenn fie gebraten ift, wird mit der Gabel angespießt, oder: dem Sunde, wenn er gut gezogen, ift auch ein weiser Mann gewogen ist wohl dem Dichter erlaubt, aber in Brofa find Sat= gefüge, wie folgende, undeutsch: Die Bflangen, um zu gedeihen, bedürfen des wärmenden Connenlichts die fatholische Rirche, wie fie fich gern der Siebengahl freut, gahlt auch fieben Berke ber Barmhergiakeit alle andern Barteien, wenn fie im übrigen noch so bedeukliche Brundfake haben, erkennen doch den Staat als notwendig an - der Berband der Sattler, ob= wohl er erft ein Sahr besteht, umfaßt bereits 37 Bereine. Entweder muß es heißen: der Berband der Sattler um = faßt, obwohl er - oder der Nebensak muß mit dem Sauptworte vorangestellt werden: obwohl der Ber= band ber Sattler uim., fo umfaßt er doch. Huch der Jehler, der in Sakgefügen wie folgenden liegt: um die Reisekosten, die er auf andre Beise nicht beschaffen fonnte, aufzutreiben - auf einem der ichonften Blage der Welt, der zugleich ein Sauptfreugungspunft städtischen und porstädtischen Berkehrs ift, gelegen - M. ift nun auch unter die Novellisten, wohl mehr der Mode folgend als dem innern Drange, gegangen - mir liegt bas Stammbuch eines Holfteiners, der um 1750 in Belm= ftedt ftudierte, vor - fieht man von der furgen Burdigung, die Balbberg 1889 in der Allgemeinen Deutschen Biographie gegeben hat, ab — am Neumarkte riffen gestern zwei vor einen Korbwagen gespannte Bferde eine Frau, die auf der Straße ftand und sich mit einer andern Frau unterhielt, um — der Redner brach, da die Zeit inzwischen längst die zulässige Frist von gehn Minuten überschritten hatte und noch ein andrer Redner zu Worte kommen wollte, auf die Aufforderung des Vorsigenden, mit der Bemerkung, daß er noch viel zu sagen habe, ab — auch dieser Fehler soll nur im Vorbeigehen gestreift werden. Die Fälle brauchen nicht immer so lächerlich zu sein wie der letzte; ein eingeschobnes Satzlied muß zusammen mit dem Gliede, in das es eingeschoben wird, stets folgende Gestalt ergeben, wenn die Verbindung angenehm wirken soll:



so ist der Bau versehlt, und es ist dann besser, die Einschiedung lieber ganz zu unterlassen, die Glieder so zu ardnen:

und zu schreiben: M. ist nun auch unter die Novellisten gegangen, wohl mehr der Mode folgend als dem innern Drange.

# Die alte gute Zeit oder die gute alte Zeit?

Ein Berstoß gegen die Gesetze der Wortstellung, der sehr oft vorkommt und nicht gerade von scharfem Denken zeugt, ist der, daß zwei Abjektiva (oder ein Abjektiv und ein Partizip oder Zahlwort) in verkehrter Reihenfolge zu einem Substantiv gesetzt werden, z. B.: ein sächsischer junger Leutnant — die ausländische gesamte Medizin — westsälische mittelalterliche Bolkslieder — man schöpfte mit hölzernen großen Verblaßten Borhänge zugezogen — da wollte auf dem Boden des Handwerks nicht einmal mehr das tägliche kärgliche Brot wachsen — die Turnsbungen sinden in der städtischen geräumigen Turnhalle statt — die Bestrebungen, den Arbeitersamilien eigne behagliche Wohnungen zu schaffen — die Bildung künftiger

maggebender Staatsbeamten - in Beiten mirt= ichaftlicher ichroff aufeinander ftokender Gegenfake - eine dronische mit Geduld ertragne Rrankheit ein sittlicher angeborner Defekt. In allen diesen Fällen ift das Gigenschaftswort, das unmittelbar vor bem hauptworte stehen mußte, weil es mit diesem qu= sammen einen Begriff bildet, durch ein zweites Gigen= ichaftswort, das dem Schreibenden nachträglich noch ein= gefallen ift, von dem Hauptworte getrennt; foll die Darstellung logisch richtig werden, so mussen die beiden Gigenschaftswörter überall ihre Plate wechseln. Das äraste dieser Urt ist die alte aute Reit, wie man jest auch zu ichreiben anfängt. Die alte Zeit ift ein Begriff (die Bergangenheit); tritt zu diesem Begriff das Gigen= ichaftswort aut, so darf er nicht zerrissen werden, sondern es muß heißen: die gute salte Zeit]. Man muß sich also immer flar machen, welches von den beiden Udjettipen bas wesentliche ist: dies gehört dann unmittelbar por das Hauptwort. Bezeichnet eins der beiden Abjeftiva einen Stoff (hölgern, feiden) ober die Berfunft (fächfisch, ausländisch, westfälisch), jo gehört biefes . in der Regel unmittelbar por das Hauptwort: mit großen hölzernen Rannen, ein junger fächfischer Leutnant. Natürlich ist es auch möglich, daß das andre Mbieftip mit dem Substantip ausammen einen Begriff bildet oder wenigstens - bilden foll; dann muß die Orts: bezeichnung von dem Hanvtwort entfernt werden, 3. B .: Leipziger eleftrische Stragenbahn - Munchner neueste Nachrichten - englische historische Romane - die fachfische zweite Rammer - die Straß= burger katholische Fakultat - feine Nürnberger gelehrten Freunde usw. Sage ich: der höchste Leip= giger Turm, so stelle ich mir alle Leipziger Turme por und greife dann den höchsten heraus; bei den Leip= giger neuesten Nachrichten dagegen foll ich mir alle Beitungen vorstellen, die Neucste Nachrichten heißen, und foll dann die Leipziger herausgreifen. Go ist auch der lette schwere Tag der lette einer Reihe von schweren Tagen, 3. B. einer Gramenwoche, dagegen der ichwere lette Tag der Todestag.

Grundfalsch ist also auch, was man fast in allen antiquarischen Bücherverzeichnissen lesen muß: erste seltne Ausaabe. Es klingt das, als ob es von dem Buche mehrere seltne Ausgaben gabe, und die hier verfäufliche die erste davon wäre. Die Antiquare wollen aber sagen, es sei überhaupt die erste Ausaabe, die Driginglausgabe, die editio princeps, und diese sei selten. Das fann nur heißen: feltne ferfte Ausgabel. Unders verhält sichs mit der zweiten, verbesserten Ausgabe. Bier ift perbeffert ein nachträglicher Zusak, wie ichon das Romma zeigt, das hier nicht fehlen darf, aber auf Büchertiteln leider fehr oft fehlt; der Ginn ift: zweite, (und zwar) verbesserte Auflage. Läßt man das Komma weg, so erweckt das die Vorstellung, als ob schon eine erste verbesserte Auflage vorhergegangen, diese hier also im ganzen die dritte ware. Manchem wird das als unnötige Diftelei erscheinen, es handelt sich aber um einen gang groben, handgreiflichen Unterschied.

#### Höhenkurort für Pervenschwache erften Ranges

Mit großer Schnelligfeit, bazillusartig, wie immer, hat sich seit einiger Zeit ein Fehler in der Wortstellung verbreitet, der noch vor zwanzig bis dreißig Jahren ganz undenkbar gewesen ware, der Tehler, der in Berbindungen liegt, wie den folgenden: der Direktor Sittenkofer bes Technifums zu Strelig - bas Töchterchen Alice des herrn Sofhotelier Baumann - die Seftion Sterzing bes öfterreichischen Touriftenflubs. Bier find zwei Konstruftionen in- und durcheinander geschoben. Richtig ist es, ju sagen: ber Di= reftor Sittenkofer; hier ift der Rame Sittenkofer das Hauptwort, und der Direktor eine Apposition bagu. Richtig ift es auch, ju fagen: der Direktor des Technifums; hier ift der Direktor das Saupt= wort, und des Technikums ein Attribut dazu. Aber falich ift e3. beide Konstruktionen so miteinander zu verbinden, wie es in den angeführten Beispielen geschehen ist; denn dann ift Sittenkofer bas Sauptwort zu der Apposition der Direktor, und gleichzeitig der Direktor bas Hauptwort zu dem Attribut des Technikums. Will

man beide Konstruktionen verbinden, so kann es nur heißen: der Direktor des Technikums zu Strelig Hittenkofer. Dann ist Hittenkofer das Hauptwort, der Direktor die Apposition dazu, und des Technikums das Uttribut zur Apposition. Wer ein wenig Sprachgesühl hat, für den wird es dieser langen Auseinandersehung gar nicht bedurft haben. Man denke sich, daß jemand sagen wolkte: die Ballade Erlkönig Goethes — der Doktor Meurer der Medizin—der Minister von Hammerstein des Junern—der Begründer Ritter der wissenschaftlichen Erdkunde — das Mitglied Eugen Richter des Reichstags — jeder würde das für sächerlich und ganz unmöglich halten, und doch wären das ganz ähns

liche Berbindungen. \*)

Wer sich den logischen Verstoß, der in solchen Ineinanderschiebungen liegt, nicht flar machen kann, der mußte doch wenigstens stutig werden, wenn er den abhängigen Genitiv, der sonst immer unmittelbar auf das Bort folgt, von dem er abhängt, hier durch ein dazwischengeschobnes Wort davon getrennt sieht! Es wird aber niemand stukig: man schreibt ruhig: der Redakteur Rüchling des Leinziger Tageblatts, der Direktorial= affistent Brof. Bogel des städtischen Museums, der Sekondeleutnant von Guttenberg des Infanterie= leibregiments, ber Brofurift Bermann Beder ber Firma Schimmel und Ro., der Insaffe Körner des biefigen Arbeitshaufes, ber Mond Bernardus des Rlofters St. Stephan, Die Billa Uchilleion ber Raiferin Glisabeth, die Jacht Meteor des deutschen Raifers, ber Baffagierdampfer Großer Rurfürst des Norddeutschen Llond, das Pferd Lippspringe des Freiherrn von Reigenstein, die Romödie Sans Bfriem des Martin Sanneccius, die Marmor= buite Die Berdammnis des furfürftl, fachf. Sofbild= hauers Bermofer, ber Begirtsverband Sachfen bes beutiden Schmiedeverbandes, Die Orts=

<sup>\*)</sup> Das Mitglied Eugen Richter des Reichstags habe ich wirklich gedruckt gelejen!

gruppe Zeit des Allgemeinen deutschen Schuls vereins, der Zweigverein Berlinscharlottenburg des Allgemeinen deutschen Sprachvereins (!), die Haltestelle Zwischenbrücken der Plagwiger Eisens bahn, die Strecke Faido-Lavorgo der Gotthards bahn und (das neueste!): Prinz Heinrich der Nieders lande. Und die angeführten Beispiele zeigen, daß der Fehler keineswegs bloß in Zeitungen grassiert, sondern auch in wissenschaftlichen Werken spukt.

Unleugbar hat der Jehler etwas bequemes, und das Bestreben, ihn zu vermeiden, manchmal etwas unbequemes. Aber wird er dadurch erträglicher? Wem es nicht gefällt, zu sagen: die Ortsgruppe des Allegemeinen deutschen Schulvereins Zeit (natürlich ist das häßlich, aber doch nicht wegen der Wortstellung, sondern weil einer "Ortsgruppe" frischweg ein Städtename beigelegt wird), der sage doch: die Zeiter Ortsgruppe des Allgemeinen deutschen Schulvereins. Das

ist deutsch.

Streng genommen ift es natürlich auch falich, ju fagen: der Wetterbericht Nr. 200 des Meteorologischen Instituts. Bier drängt fich Nr. 200 eben fo ftorend mischen die beiden untrennbaren Glieder, wie in den porher angeführten Beisvielen die Gigennamen; deutsch märe: der 200. Betterbericht des Meteorolo= gifchen Inftituts. Gang falfch ift: eine Stiftung von 7000 Mark des Herrn Landgerichtsrat N. eine Sandichrift von 240 Blatt der Münchner Sof= und Staatsbibliothet - die Abteilung für Rriegs= geschichte des Großen Generalstabs - Die Abrek: bücher für 1896 ber Städte Berlin, Bremen und Breslau - der Oberargt für Sautfrankheiten bes städtischen Rrankenhauses - Sohenkurort für Nervenschwache erften Ranges - Frifeurgeschäft für Berren und Damen ersten Ranges - ber Ent= murf zu einem Brunnen bes herrn Berner Stein - das Promemoria an die furfürstliche Bücherkom= mission des Professors Ernesti - ber Mangel an Selbstbewußtsein und Selbständigfeit der deutschen Mähchen - eine öffentliche Borlefung gegen Entree der am beifälliaften begrüßten Broduktionen - ein großes Rongert mit darauffolgendem Ball der gangen Ranelle des Füfilierregiments Rr. 36. Auch hier find überall zwei Konstruktionen, und zwar beidemal ein Hauptwort mit Uttribut (3. B. der Oberargt des städtischen Krankenhauses und ber Dberarat für Sautfrankheiten), in unerträglicher Beife ineinander geschoben, unerträglich deshalb, weil badurch der Genitiv von dem Wort abgerissen ist, zu dem er gehört. Freilich läßt sich auch in solchen Fällen nicht immer durch bloße Umstellung helfen. Schreibt man: ber Dberargt des städtischen Rrantenhauses für Sautkrantheiten, fo ist zwar die unfinnige Berbindung: Sautkrant= heiten des ftädtischen Rrankenhauses beseitigt; aber dafür wird nun das Migverständnis möglich, daß es ein besondres Krankenhaus für Hautfrankheiten gebe. In solchen Fällen bleibt nichts übrig, als ein Partizip zu Silfe zu nehmen und zu ichreiben: der an dem ftädtischen Kranfenhaus angestellte Oberarzt für Sautfranfheiten. Solche Partizipia werden fo oft gang überflüffigerweise hinzugesetzt (val. S. 284), daß man schon auch einmal eins hinzuseten kann, wo es notwendig ift.

Besonders schlimm sind aber nun drei Berstöße gegen die Gesetze der Wortstellung, die zum Teil schon seit alter Zeit, zum Teil auch erst in neuerer Zeit für besondre Feinheiten und Schönheiten gehalten werden und deshalb nicht eindringlich genug bekämpft werden können.

Der erite ift:

### Die sogenannte Inversion nach und

Als Inversion (Umkehrung, Umstellung) bezeichnet man es in der deutschen Grammatik, wenn in Hauptstägen das Prädikat vor das Subjekt gestellt wird. Mit Inversion werden alle direkten Fragesäge gebildet, aber auch Bedingungssäge, wenn sie kein Fügewort haben (hätte ich dich gesehen), und Wunsch und Aufforderungssäge. Aber auch Aussagesäge müssen die Inversion haben, sobald sie mit dem Objekt, mit einem Abverbium oder einer adverbiellen Bestimmung aufangen; es heißt: den Bater haben wir — dem

Simmel haben wir - gestern haben wir - bort haben wir - ichon oft haben wir - aus diesem Grunde haben mir - trokbem haben mir mar haben mir - freilich haben mir - auch haben wir usw., nicht (wie im Frangösischen und im Englischen) gestern mir haben. Gbenfo ift die Inperfion in Ausfagefähen am Plake bei dem begründenden boch: habe ich es boch selber mit angesehen! Dagegen ist die Inversion völlig ausgeschlossen hinter Bindewörtern; es heißt: oder wir haben, aber wir haben. fondern wir haben, denn wir haben. Mur hinter und, das doch unzweifelhaft ein Bindewort ift, halten es viele nicht bloß für möglich, sondern sogar für eine besondre Schönheit, die Inversion anzubringen und zu ichreiben: und haben wir. Der Amtsftil, der Zeitungs= stil, der Geschäftsstil, sie wimmeln von solchen Inverfionen nach und, viele halten sie für einen solchen Schmuck der Rede, daß sie selbst da, wo zwei Aussagefate dasfelbe Subjett haben, es alfo genügte, zu fagen: die erfte Lieferung ift soeben erschienen und liegt in allen Buchbandlungen zur Ansicht aus - nur um die Inversion anbringen zu können (!), das Subjekt wiederholen, und zwar in der Geftalt des schönen der= felbe, und ichreiben: die erfte Lieferung ift foeben erschienen, und liegt dieselbe in allen Buchhandlungen jur Auficht aus - die Fluchtlinie und das Strafen= niveau werden vom Rate vorgeschrieben, und find dieselben dieser Borschrift entsprechend auszuführen. Bedarf es noch weiterer Beispiele? Bohl nicht. Sie stehen dutendweise in jeder Zeitungsspalte. Der Beginn der Borftellung ift auf fechs Uhr festgesett, und wollen wir nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen - der Berein hat sich in diesem Jahre außerordentlich gunftig entwickelt, und finden die Beftrebungen desselben allgemeine Anerkennung - die alte Orgel war fehr baufällig geworden, und wurde die Reparatur dem Orgelbaumeister Berrn G. übertragen - ber Austernfang ift in letter Beit fehr ergiebig gemefen, und murben am Dienstag wieber 10000 Stück in die Stadt gebracht - fämtliche Stoffe sind von mir für Leipzig engagiert, und können daher dieselben Muster nicht von andrer Seite geboten werden — das Motorzweirad hat den Anhängewagen wieder in den Bordergrund gerückt, und steigt die Nachfrage nach letzterem (!) mehr und mehr — anders wird gar nicht geschrieben. Prof. Birchow ist hier einzgetrossen, und fand — na, was fand er denn? eine begeisterte Aufnahme? Gott bewahre! — und fand ihm zu Ehren ein Festmahl statt. Es gibt aber auch Franen und Mädchen, die imstande sind, in einem zweizseitigen Briese schaft Inversionen anzubringen, und damit wunder was für ein seines Brieschen gedrechselt zu

haben glauben!

Einigermaßen erträglich wird die Inversion nach und, wenn an der Spige des ersten Sages eine adverbielle Bestimmung steht, Die sich zugleich auf den zweiten Satz bezieht, 3. B.: hier hört bas Roftoder Stadtrecht auf und fängt die gefunde Vernunft an - fo merden unfre Reichen mit Bintergemuse verforgt und wird die Bahl der Genugmittel um einige überflüffige vermehrt - jum Glück aibt es noch anständige Meister und nehmen die Fabrifen einen großen Teil der jungen Leute auf - felbstverständlich gehört Freigebigkeit gegen die Briefter zu den Sauptbestandteilen der Frommig= feit und ist Beiz gegen sie die größte aller Gunden gur Pflege ber Geselligkeit fand im Januar eine Christbescherung statt und murden im Laufe des Sommers mehrere Ausflüge unternommen - nach der Schilderung Fletchers bestand am Ende des fiebzehnten Sahrhunderts ein Fünftel der Bevölkerung aus Bettlern und befand fich die Salfte des Grundbesitzes in den Sanden einer tragen, nichtsnutigen und gewalttätigen Menschenmasse - wo Sindernisse im Bege stehen (Adverbsat), pflegt sich die Menge inner= halb des ersten Kreifes zu halten, und fommt die Uberschreitung des zweiten nur felten vor. Man hat diesen Fall befonders die "Inversion nach Spikenbestimmung" genannt.

Auf feinem Runftgebiete fann es ein so ichlagendes Beispiel für die Verschiedenheit des Geschmacks geben,

wie auf dem Gebiete der Sprache die Juversion nach und. Der Beamte, der Zeitungsschreiber, der Kausmann hält sie für die größte Zierde der Rede; für den sprachssühlenden Menschen ist sie der größte Greuel, der unsre Sprache verunstaltet, sie geht ihm noch über seitens, über bezw., über diesbezüglich, über selbstredend, sie erregt ihm geradezu Brechreiz. Sie ist ihm so zuwider, daß er sie auch nach der "Spizenbestimmung" nicht schreibt; selbst da gibt er lieder, um jeden Anklang an die widerwärtige Verbindung zu vermeiden, die Inversion, die der erste Saz mit Recht hat, im zweiten Saz auf und schreibt: übrigens hatte diese Ordnung nichts puritanisches an sich, und das Joch der Sittenzucht war nicht übermäßig schwer (statt: und war das Roch).

Das widerwärtige der Inversion liegt nicht nur in dem grammatischen Berftoß, sondern vor allem in der logischen Lüge: Die Inversion sucht ben Schein engerer, ja enaster Gedankenverbindung zu erwecken, und doch haben die beiden Sätze, die fo verbunden werden, inhaltlich gewöhnlich gar nichts miteinander zu tun. Darum ist auch die Inversion nur selten dadurch zu verbessern, daß man die beiden Sauptfätze in Saupt = und Nebenfatz verwandelt, noch seltner dadurch, daß man Subjett und Bradifat hinter und in die richtige Stellung bringt, sondern meist dadurch, daß man den Rat befolgt, den schon der junge Leipziger Student Goethe (offenbar nach einer Borschrift aus Gellerts Rolleg über deutschen Still feiner Schwefter Cornelie gab, wenn fie in ihren Briefen Inversionen geschrieben hatte: einen Buntt zu setzen, bas und zu streichen und mit einem großen Anfangsbuchstaben fortzufahren.

Die Inversion ist aber auch eins der merkwürdigsten Beispiele des wunderlichen Standpunktes, den manche Sprachgesehrten zu der Frage über Richtigkeit und Schönheit der Sprache einnehmen. Es gibt Germanisten, die sagen: mir persönlich (!) ist die Inversion auch unsympathisch (!), aber "eigentlich falsch" kann man sie nicht neunen, denn sie ist doch sehr alt, sie sindet sich schon im Althochdeutschen, im Mittelhochdeutschen, bei

Luther, sehr oft im siedzehnten und im achtzehnten Jahrhundert, und ihre große Beliedtheit gibt ihr doch ein gewisses Recht. Als ob eine häßliche Spracherscheinung dadurch schöner würde, daß sie jahrhundertealt ist!\*) Wer hat denn zu entscheiden, was richtig und schön sei in der Sprache: der sprachkundige, sprachgebildete, mit feinem und lebendigem Sprachgefühl begabte Schriftsteller, oder der Kanzlist, der Reporter und der "Konsektionär"? Ein Schriftsteller, der die Jnversion nach und auss strengste vermieden hat, ist Lessing. Ich denke, der wird genügen.

## Die Stellung der perfonlichen Fürwörter

Der zweite Berstoß betrifft die Stellung der persönlichen Fürwörter. Es handelt sich da wieder um eine Spracherscheinung, die unsäglich häßlich ist und doch allgemein für eine Schönheit gehalten wird. Um die Sache deutlich zu machen, soll zunächst der häusigste

und auffälligste Fall besprochen werden.

Wenn das Zeitwort eines Sages ein Reslexivum ist, gleichviel ob das reslexive Berhältnis den Dativ oder den Akkusativ hat (sich entschließen, sich einbilden), so erscheint in der lebendigen Sprache das reslexive Fürwort sich stets so zeitig wie möglich im Sage. In Rebenssägen wird es stets unmittelbar hinter das erste Wort gestellt, hinter das Relativ, hinter das Fügewort usw. (der sich, wo sich, wobei sich, da sich, obgleich sich, als sich, daß sich, wenn sich, als ob sich, ie mehr sich usw.); erst dann folgt das Subjekt des Sages. Nur wenn das Subjekt selbst ein personliches Hirwort ist, geht dieses dem sich voran (da es sich, wenn sie sich, die er sich). In Hauptsägen steht das sich stets unmittelbar hinter dem Verbum (hat sich,

<sup>\*)</sup> Die Inversion sindet sich in der ältern Zeit auch nach den n und nämlich; wird das heute jemand nachmachen wollen? Vortresslich ichließt D. Erdmann einen Ausjah über die Geschichte der Inversion mit den Vorten: "Das historische Studium des ältern Sprachgebrauchs soll einem vernähstigen und frästigen Streben nach Regelrichtigkeit des gegenwärtigen und künftigen nicht hinderlich, sondern förderlich werden."

zeigt sich, wird sich finden); in Infinitivsägen steht es ganz an der Spige, mag das Verbum noch so reich mit Objekten, adverbiellen Bestimmungen u. dergl. bekleidet sein. Man beobachte sich selbst, man beobachte andre, wie sie reden, man wird höchst selten einer Ub-

weichung von diesem Gesetze begegnen.

Nun vergleiche man damit, wie geschrieben wird. ganz allgemein geschrieben wird, und sehe, wo da das sich hingesetzt wird; die Stelle, wo es hingehört, soll jedesmal durch Klammern bezeichnet werden. Da heißt es in Sauptfägen: selten hat [] eine Darftellung fo rasch in der Literatur sich eingebürgert - durch die neue Ordnung glaubte [] namentlich die Universität fich verlett - diese hielten [] ohne Erlaubnis der Regierung in diesen Gegenden sich auf — der heftige Seelenschmerz löfte [] in ein frampfhaftes Schluchzen fich auf - eventuell (!) behält [] der Berkäufer das Rückfaufsrecht sich vor — als Porträtmaler schließt [] Sausmann unmittelbar an Soper sich an. Beim Infinitiv: die Photographie Scheint [] in Rom wirklich bis an die Grenze echter Runft fich zu erheben bald begannen [] Menschen in dem Balde sich an= jufammeln - ber Name dürfte [] auf den gangen Gebiraggua fich begieben - man mußte [] in ent= seklichen Postkarren, von Ungeziefer halb verzehrt, unter Sunger und Durft, in jene allerschönsten Gegenden fich durcharbeiten - es ift leicht, [] diese Renntnis fich anqueignen - das Recht, [] an der friedlichen Rul= turarbeit frei sich zu beteiligen. In Rebenfägen endlich: die Berdienste, welche [] Eure Durchlaucht um das deutsche Vaterland fich erworben haben - es ist das eine der schwieriasten Aufgaben, die [] der mensch= liche Geist sich stellen kann — aus dieser Lage der Dinge, die [] binnen wenigen Monaten zu einer gang unerträglichen sich ausbildete - der geistige Zustand, in dem [] die deutsche Jugend in der Beit der französischen Invasion sich befand - der Modegeschmack, der [] namentlich auf dem Gebiete des Romans fo rasch sich ändert - die Philosophie, die [] doch nur dem an das Denken gewöhnten Söhergebildeten sich

erichließt - ein Mann, ber [] bei allem Gifer für die katholische Sache doch einen warmen Patriotismus fich bewahrt hatte - im Militarwaisenhaus, bas 17 nach dem Willen des Könias zu einer möglichst großartigen Unlage fich geftalten foll - die Schlagwörter, mit benen [] die fogialbemofratischen Lehren fich qu ichmuden lieben - in Fällen, mo [] bas Bedürfnis dagu fich herausftellt - ber erfte Aft verfett uns in die Welt des Waldes, mo [] Roseggers Phantasie am meiften fich beimisch fühlt - in Bonn, mo [] die gange Rheinstraße mit ihren Denkmälern zu Erkurfionen sich anbietet - bie Berbrecher treiben allerlei Ulf. wobei [] ihre mahre Natur sich außert - die Schickfale, aus deren Zusammenwirken [] erft die eigenartige Entwidlung von Soffmanns Berfonlichkeit fich erklären lagt - unter der Bedingung, daß er [] auf eine bestimmte Probezeit des Wilderns fich enthalte - Die Begenwart beweift, daß [] ber fleine Betrieb bem Groß: fapital gegenüber fich nicht halten fann - ber einzelne darf nicht verkennen, daß er [] unter solchen Umständen 311 Rut und Frommen feiner Mitmenschen eine Gelbft= beschränkung fich auferlegen muß - als [] fast fämtliche Klöfter wieder mit den geiftlichen Orden fich gefüllt hatten - es wird noch geraume Zeit vergeben, ehe [] ihr Ideal vollständig fich verwirklichen fann - feitdem [] das große, für die Rultur fo folgen: reiche Weltereignis der Entdeckung Amerikas durch Christoph Rolumbus sich begab - die Aufhebung des Gesetes können wir nicht beklagen, da es [] im Laufe ber Jahre immer mehr als unbrauchbar fich erwiesen hat - ba er [] gerade jest in der Lage fich befindet, Bahlung leiften zu konnen - weil er [] diese Gigen= schaften bis in sein hohes Alter fich bewahrt hat nachdem [] die ursprüngliche Bedeutung im Sprachbewußtsein fich verdunkelt hatte - nachdem [] die Wogen freundlicher und feindlicher Erregung, die das Buch hervorrief, fich gelegt haben - wenn er [] zuweilen zu religiösem Bathos fich erhob - wenn der Kurfürst abreift und [] auf einen seiner Landfige fich begibt - ich würde untroftlich fein, wenn Gie [] durch

mich in Ihrer alten Ordnung sich stören ließen — wenn [] neuerdings die Unternehmer und Arbeitgeber zur Wahrung ihrer gerechten Interessen sich zusammen schließen — die Namen der Künstler sind so bezeichnet, wie sie [] auf den Blättern sich sinden — als ob er [] die größten Berdienste um das deutsche Vaterland sich erworden hätte — je mehr [] Frankreichs Stellung am Mittelmeere sich behauptet usw.

Wir stehen da wieder vor einer Erscheinung, die recht eigentlich in das Ravitel vom papiernen Stil gehört. Der lebendigen Sprache gänzlich fremd, stellt fie sich immer nur da ein, wo jemand die Feder in die Hand nimmt, aber auch da nicht sofort, sondern erst dann, wenn er zu fünsteln anfängt.\*) Man könnte ja nun meinen, es sei doch unnatürlich, das reflerive Fürwort von seinem Verbum zu trennen und so weit vor, an den Anfana des Sakes zu rücken. Aber diese Trennung ist der Sprache offenbar etwas unwesentliches. Das wesent= liche ift ihr die enge Verbindung, die erst infolge dieser Trennung eingegangen werden fann: die Berbindung mit dem poranstehenden andern Pronomen oder mit dem Fügewort (der fich, wenn fich). Diese Berbindung ist der lebendigen Sprache wichtiger, als die mit dem Berbum, benn burch fie wird ber Sat wie mit eifernen Klammern umschlossen. Wenn ich das sich unmittelbar nach da, wo, wenn, seitdem bringe, so erfährt der Borer schon, daß am Ende bes Sakes ein reflerives Zeitwort folgen wird, die Hälfte des Verbalbegriffs klingt ihm gleichsam schon im Ohre. Daß sich auf diese Weise

<sup>\*)</sup> Tausendmal habe ich bei der Durcharbeitung von Manustripten das sich herausgeholt au die richtige Stelle, und niemals haben die Bersasser, wenn sie die Druckorrektur bekamen, etwas davon gemeertt; alle haben darüber weggelesen, als ob sie selber i geschrieben hätten. Und hundertmal ist mir in Manustripten der Fall begegnet, daß der gesetzt, daß der ersten Kiederschriftst das sich an die richtige Stelle gesetzt, es aber beim Wiederdurchlesen dort ausgestrichen und dann hinten, nunnitrelbar vor dem Verbum, hineingestick hate — niemals das umgekehrte! Damit ist schlagend bewiesen, daß die Voranstellung des sich das natürstiche ist und das, was sedem, der unbesangen schreibt, aus der lebendigen Sprache zumächst in die Feder läust; erst wenn das Kellen und Drechseln beainnt, entsteht die Unnatur.

der Sat fester zusammenschließt, als auf die andre, liegt auf der Hand. Wenn dagegen einer mit wenn oder das anfängt, und erst nachdem er zwanzig oder dreißig Worte dazwischengeschoben hat, endlich mit sich begab oder sich befindet schließt, so möchte man immer fragen: So viel Zeit haft du gebraucht, dich auf das Zeitwort zu besinnen? dich zu besinnen, daß du ein verbum

reflexivum gebrauchen willit?

Es ist ja aber keineswegs bloß das sich, das jest in dieser Reise perstellt wird, es geschieht das mit dem ruckbezüglichen Fürwort überhaupt. Man schreibt auch: darüber gedenke ich [] später einmal in diesen Blättern mich auszulassen - wenn wir [] auch mit voller Seele an der Aubelfeier uns beteiligen - daß wir 1] in unfern nationalen Lebensformen ungehindert uns entwickeln können - wenn wir [] überhaupt von Gott eine Borftellung und machen wollen. Ja bie Rrankheit hat sich noch viel weiter verbreitet, sie hat auch das gange persönliche Fürwort ergriffen. In der lebendigen Sprache wird das personliche Fürwort genau fo acstellt wie das reflerive. Wie aber wird geschrieben? Das mar es blok, mozu [] mein väterlicher Freund mich bewegen wollte - wie willit du den Widerspruch lofen. ben [] eine verehrte Autorität bir aufdrängt? - man fann den Fortgang voraussehen, soweit [] nicht unberechenbare außere Störungen ihn hemmen - die Mängel des Gedächtniffes fommen weniger zur Geltung. wenn [] das Nachdenken ihm Zeit läßt - der Bischof verzichtete auf den Segen, den [] sein Konfrater in Trier ihm anpries - fonnen mir einen Dichter nennen, ber [] an Mannigfaltigfeit, an beherrschender Sicherheit ihm gleichkäme? - er würde [] gewiß auch diesmal nicht ohne Not sie warten laffen - die Menge geht dahin, wohin [] der Bar und die Kirche sie treibt - sie wissen viel zu gut, mas [] das erreichte Ziel fie gekoftet hat - die Arbeiter stehen schon so tief, daß [] ein weiterer Druck fie arbeitsunfähig machen murbe - wenn [] die Zeit es erlaubt - wer [] in unfern Tagen noch es magt - wie [] ber Drang seines Bergens es gebot - eine unzulängliche Einrichtung, wie [] das Duell es Sprachbummheiten. 3. Aufl. 20

ift - abgesehen davon hatten [] die Bewohner des Saufes es nicht schlecht - wenn [] die Gegner des Sozialistengesetes es als einen Vorteil preisen - unter diesem Feldgeschrei hatte man [] in den katholisch-deutschen Ländern es bahin gebracht - es genügt uns nicht. [] bei dieser allgemeinen Schilderung seines Wesens es bewenden zu laffen - wir muffen tragen, mas [] unser Geschick uns auferleat - die praftische Aufaabe. die [] unfre religiofe Gefahr uns ftellt - wir halten das für die einzig mögliche Erklärung, weil [] keine andre und begreiflich ist - wenn [] fein Auge so ernst und mild uns anblickt - wäre er nicht das große Genie gewesen, so würde [] der Name Rembrandt und unbekannt geblieben sein - am 19. Mai hat [] ber Tod wieder einen der hervorragenosten Rünftler uns entriffen - nun galt es, [] mit Rat und Tat ihnen beizustehen - sie warfen mit lateinischen Brocken um sich, sodaß [] fein andrer in der Gesellschaft ihnen zu folgen vermochte - er berichtete gewiffenhaft die Beschichte, wie [] [] fein alter Schulkamerad fie ihm er= gahlt hatte - es ift das ein großes Stück Wehrfraft, worin [] [] die Nachbarn im Often und Westen es uns nicht gleichtun können. Überall ein ängstliches, ichulknabenhaftes Boranstellen der Subjekte vor die Db= jefte, überall das gequälte Aufsparen der Fürwörter bis unmittelbar vor das Zeitwort!\*) In einem Roman beißt es: während die Stämme ihre kahlen Afte uns entgegenstreckten, als wollten sie mit ihren Urmen unferer (!) fich ermehren. Das foll heißen: mahrend uns die Stämme ihre fahlen Ufte entgegenstreckten, als wollten fie fich unfer mit ihren Urmen erwehren! Um fürchterlichsten ist es, wenn das unbetonte es, vollends das proleptische, das nur einen Inhalts - oder einen

<sup>\*)</sup> Nur wo ein Misverständnis, eine Berwechslung von Subjett und Objett möglich ift, hat es einen Sinn, das Subjett in dieser ängstlichen Weise vor das Fürwort zu siesten, z. B. Bater und Mutter müssen sich daretn sinden, daß die Kinder sie verlassen. Aber ist etwa ein Misverständnis möglich, wenn man sagt: Tatsachen machen sich geltend, gleichviel ob sie Juristen desinieren tönnen oder nicht? Wird hier jemand die Juristen für das Objett halten?

Infinitivsat vorbereitet, und das nur dann erträglich ist, wenn es sich so viel wie möglich versteckt, wenn es ganz flüchtig (am liebsten in der Form von '3) durch den Sat huscht — wenn das mit solchem Elesantentritt an möglichst unpassender Stelle in den Sat hineintappt: trot des Widerwillens des Baters sette [] der Knabe unter dem Beistande der guten Mutter es durch, daß er usw.

Möglich ist ja eine solche Stellung der Fürwörter auch, salsch ist sie nicht, es fragt sich nur, ob sie schön sei. Wie müssen sich oft die Fürwörter und die Wörter überhaupt in Bersen herumwersen lassen! Wie die Kegel, wenn die Kugel dazwischenfährt. Da senkte sich aus der Höhe ein lichter Engel — nicht wahr, ganz gewöhnliche Brosa?

Da senkte aus der Höhe Ein lichter Engel sich —

auf einmal "Poesie"! Ich weiß nicht, was es bedeuten soll — Prosa. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten — herrliche Poesie! Das hat aber doch auch seine Grenzen. Voetischer als ein Vers wie der:

Die soll aus diesem Zwiespalt ich retten mich?

flingt doch unzweiselhaft die schlichte "Prosa": wie soll

ich mich aus diesem Zwiespalt retten?

Bon Gellerts Fabeln hat man geringschätzig gesagt, sie wären die reine Prosa. Bon dem Ausdruck trifft das nun gar nicht zu, der ist dazu viel zu sein und gewählt. Wenn es sich aber darauf beziehen soll, daß ihre Wortstellung ganz so ist, wie sie in guter Prosa sein würde, so wäre das ja das höchste Lob! Es ist das, was Friedrich der Große mit den Worten rühmte: Er hat so etwas Kulantes in seinen Versen.

#### In fast allen oder fast in allen?

Der dritte Verstoß betrifft die Stellung der Präpositionen. Durch alle gebildeten Sprachen geht das Gesetz, daß die Präpositionen (an, bei, nach, für, in, vor, mit) unmittelbar vor dem Worte stehen müssen, das sie regieren. Das ist so natürlich und selbstverständ-

lich wie irgend etwas, es kann nicht anders sein. In der griechischen Grammatik spricht man von Procliticae (d. h. vorn angelehnten).\*) Man versteht darunter gewisse einsilbige Börtchen, die, weil sie eben einsilbig find und für sich allein noch nichts bedeuten, keinen eignen Ion haben, sondern - wie durch magnetische Rraft — an das Wort gezogen werden, das ihnen folgt. Dazu gehören auch einige einfilbige Prapositionen. Das ist aber durchaus keine Gigentumlichkeit der griechischen Sprache, sondern solche Wörter gibt es in allen Sprachen, and im Deutschen, und zu ihnen gehören auch im Deutschen die Brapositionen. Beil aber die Brapositionen solche Procliticae sind, die mit dem Worte, das von ihnen abhängt, innig verwachsen, so ist es unnatürlich, zwischen die Präposition und das abhängige Wort\*\*) (Eigenschaftswort, Fürwort, Zahlwort) ein Adverb zu schieben. Auch dieses Gesetz geht durch alle Sprachen, denn es ift in der Natur der Prapositionen begründet.

Da ift nun aber der große Logiker darüber gekommen und hat fich überlegt: fast in allen Fällen - das kann doch nicht richtig sein! das fast gehört doch nicht zu in, es gehört ja zu allen! Also muß es heißen: in fast allen Fällen. Und so wird denn wirklich seit einiger Zeit immer häufiger geschrieben: die von fast allen Grammatikern aeruate Gewohnheit - es geht eine Bewegung durch fast sämtliche Kulturstaaten — mit fast gar feinen Borkenntniffen - mit nur echten Spigen - bas Stud befteht aus nur brei Szenen wir haben es mit nur wenigen Lehrstunden zu tun mir fuhren durch meist amnutige Gegend - die Rritif, die in meist schlechten Sanden ift - es waren gegen etwa vierzig Mann — mit einer Besatzung von oft sechs bis acht Mann — in bald einfacherer, bald prächtigerer Ausstattung — das Buch ist in wohl fämtliche europäische Sprachen übersett - andre Rritiker von freilich geringerer Autorität — nach genau

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud ift von Gottfried hermann erfunden.

<sup>\*\*)</sup> Der Bolfsmund vermeibet das jogar zuweilen bei dem uns bestimmten Artifel und dem unbestimmten Filmvort und fagt: das ist gar ein merfwurdiger Menich, das ist gang was feines.

einem Jahrhundert - in genau derfelben Form mit genau berfelben Geschwindigkeit - nach langftens zwei Jahren - für menigstens ein paar Wochen -Unterricht in meniastens einer zweiten lebenden Sprache - die ordnungsliebendern Glemente feben fich ju wenigstens tatfächlicher Achtung vor dem Befeke gezwungen - die Roften belaufen fich auf mindeftens taufend Bfund - die Schulden muffen mit min deftens einem Prozent jährlich abgetragen werden - fünf Bräpolitionen mit jedesmal verschiedner Funktion - eine Unfrage murde das in vielleicht überraschendem Mage bestätigen - überall ift die Technif auf annahernd aleicher Sohe - er wurde auf junächst feche Sahre jun Stadtrat gemählt - mit fogusagen absolutem Makstabe - mit allerdings nur geringer Soffnung auf Erfola - Javan mar mit alles in allem vier Artifeln vertreten - er stand mit ihm in jo gut wie feiner Berbindung - fie find um gufammen etwa vier Millionen Mark betrogen worden; fogar: ein besondrer Unstrich von erst Farbe und dann Lack.

Es ift eine Barbarei, so zu schreiben. Man hat das Gesühl, als wollte einem jemand in den Ellbogen oder zwischen zwei Fingerglieder einen Holzseil treiben, wenn man so etwas liest, ja es ist, als müßte es der Präposition selber wehtun, wenn sie in solcher Weise von dem Worte, mit dem sie doch zusammenwachsen möchte, abgerissen wird. Was ist eine Logif wert, die zu solcher Unnatur sührt! Man versuche es nur, man seze in all den angeführten Beispielen das Adverd and erichtige Stelle, nämlich vor die Präposition: meist durch anmutige Gegend — wohl in sämtliche Sprachen — wenigstens für ein paar Wochen — annähernd auf gleicher Höhe — zunächst auf sechs Jahre usw., empsindet wohl jemand die geringste logische Störung?\*)

<sup>\*)</sup> Tausendmal habe ich in Manustripten auch diese hähliche Wortstellung beseitigt, und niemals haben die Berfasser, wenn sie ihre Oructorrettur erhielten, von der Anderung etwas gemerkt, immer haben ise ohne Anstok darüber weggelesen, also ossendar geglaubt, sie hätten selber so geschrieben! Wenn es wirklich ein so starkes togisches Bedilrsis wäre, das Adverd einzuscheen, so hätte doch einmal einer

Nur die Adverdia, die zur Steigerung der Adjektiva dienen: so, sehr, viel, weit, stehen hinter der Präposition: mit so großem Erfolg — in sehr vielen Fällen — mit viel geringern Mitteln — nach weit gründlichern Borbereitungen. Bei allen Adverdien aber, die den Adjektivbegriff einschränken, herabsehen oder sonstwie bestimmen, ist die Stellung hinter der Präposition unnatürlich.

## Bwei Prapositionen nebeneinander

Doppelt häßlich wird das Weggerren der Bräposition von dem abhängigen Worte dann, wenn das Gin= schiebsel nicht ein einfaches Adverb, sondern ein Sat= glied ift, das selber wieder aus einer Praposition und einem davon abhängigen Worte besteht; dann entsteht der Fall, daß zwei Bräpositionen unmittelbar hinterein= ander geraten - für jeden Menschen von feinerm Ge= fühl eine der beleidigenoften Spracherscheinungen. Und doch wird auch so jest fortwährend geschrieben! heißt e3: in im Ratsdevositorium befindlichen Dokumenten - in gur Beit nicht zu verwirklichenden Bedanken — durch vom Kriege unberührtes Land burch von beiden Teilen ermählte Schiederichter - burch für ein weiches Gemüt empfindlichen Tadel - mit in Tränen erstickender Stimme - mit vor Freude strahlendem Gesicht - mit vor keinem Sindernis guruckschreckender Energie - mit auf die Wand aufgelegtem Bapier - mit für die Umgebung störendem Geräusch mit nach außen fräftigen Institutionen — mit über die ganze Provinz verteilten Zweigvereinen — mit mit (!) schwarzem Krepp umwundnen Fahnen — bei nach fürstlichen Bersonen benannten Gegenständen — das Sammeln von an fich wertlofen Dingen - die Frucht von durch Sahrtausende fortgesetzten Erfahrungen eine große Anzahl von in einzelnen Fächern weiter auß= gebildeten jungen Männern — die Schülerzahl stieg

Anstoß nehmen und seine ursprüngliche Fassung wieder herstellen muffen! Das ist aber nie gescheften, und es ist deshalb nie geschehen, weil es das Natirtliche und Selbstverständliche ist, das Adverb vor die Brabosition zu fiellen.

von über zwei gleich auf über sechshundert — die Falter werden mittelst auf mit (!) Öl begossene Teller gestellter Gläser gesangen. Man kann diesen Busammenstoß sehr leicht vermeiden und auf die versichiedenste Weise; entweder durch einen Nebensag: durch Land, das vom Kriege noch unberührt geblieben war — oder durch einen wirklichen Genitiv statt von: das Sammeln an sich wertloser Dinge — oder durch einen Unsdruck, der dasselbe sagt wie die Präposition: von mehr als zweihundert (statt von über) oder durch ein zusammengesetzes Wort: mit freudestrahlendem Gesicht usw. Aber alle diese Mittel werden verschmäht, lieber versetzt man dem Leser den stillsstichen Rippenstoß, unmittelbar hinter einer Präposition noch eine zweite zu bringen!\*)

## Bur Interpunktion

Eine feine und schwierige Kunst ist e3, gut zu interpungieren. Hier können nur einige Winke darüber gegeben werden.

Die Interpunftion verfolgt zwei verschiedne Zwecke: erftens die Sakaliederung ju unteritüken und die Uberficht über den Sathau zu erleichtern, zweitens die Baufen und die Betonung der lebendigen Sprache in der Schrift auszudrücken. Dit fallen beide Zwecke zusammen, aber nicht immer. Wenn 3. B. geschrieben wird: Die Berliner Rünftler haben ben frangofischen Bildern ftets die besten Blate eingeräumt und, wenn diese nicht reichten, andre Räume gemietet - oder: wer die Tagespresse fritiklos lieft und, ohne es zu miffen und zu wollen, die dargebotnen Anschauungen in sich aufnimmt - so schließt fich zwar die Interpunktion genau dem Sagbau an, fteht aber in auffälligem Biderfpruch gur lebendigen Sprache: niemand wird bis ju und (oder oder) fprechen und hinter und eine Bause machen, jeder wird vor und abbrechen. Daher empfiehlt es fich, das Romma hier

<sup>\*)</sup> Gin harmlofes Menidentind, dem bie zwei Prapositionen hintereinander doch wider den Strich gingen, fcrieb: mit Bumberuntertaffen eingerichteten Fenstern!

lieber vor und zu setzen — gegen den Sathau — und zu schreiben: da die Frauen mit Borliebe männliche Berhüllungen wählen, und wenn sie ihren Bornamen nicht ausschreiben, auch die Handschrift sie nicht immer verrät — sie glaubte, oder wie es von ihrem Standpunkt aus wohl richtiger heißen muß, sie hoffte — daß Dichter wie Keller und Storm, oder um einige weniger berühmte zu nennen, Bischer und Riehl gesund blieben — die Elemente des Anschauungs und Gestaltungsvermögens, oder anders ausgedrückt, des Einbildungs und

des Ausbildungsvermögens. \*)

Dem ersten Zwecke dienen nun vor allem die drei üblichen Zeichen: Punkt, Semifolon (;) und Komma. Uber die Bedeutung von Bunkt und Komma besteht fein Zweifel; sie werden im allgemeinen auch richtig angewandt. Der Bunft schließt ab. das Romma gliedert; der Bunft trennt größere oder fleinere selbständige Be= dankengruppen, das Komma scheidet die einzelnen Bestandteile dieser Gruppen, es tritt vor jeden Rebensag, auch vor Partizipial= und Infinitivsätze. Jeder Sat hat nur einen Bunkt: die Rahl der Kommata im Sake ist unbeschränft. Das Semikolon endlich ist stärker als das Romma, aber schwächer als der Bunkt. Es ist überall da am Plate, wo zwei Hauptfäte - mögen fie nun allein stehen oder jeder wieder von einem Nebensate begleitet sein - einander gegenübergestellt werden, wo also der eine der beiden Hauptsätze nur die Balfte des Gedankens enthält und den andern zu seiner Erganzung verlanat. 3. B.: hättest du dich an den Buchstaben des Gesetzes gehalten, so trafe dich kein Borwurf; da du aber eigenmächtig vorgegangen bist, so hast du nun auch die Berantwortung zu tragen. Das Semifolon trennt also und vereinigt zugleich, es scheidet und verbindet. Sehr fein hat es daher David Strauß die Taille des Sakes genannt \*\*) und auf Lessing hingewiesen als den,

\*\*) In dem hubichen Scherg: Der Papierreifende (Gefammelte

Schriften, Bb. 2).

<sup>\*)</sup> Ahnlich: der Olchter begnügt sich mit einer Stizze, da wo wir ein ausgeführtes Bild erwarten. Rach dem Sasbau: der Dichter begnügt sich mit einer Stizze da, wo wir usw.

ber den richtigsten Gebrauch davon gemacht habe. In der Tat ist das Semisolon sür den, der damit umzugehen weiß, eins der ausdruckfähigsten Interpunktionszeichen, es wird nur noch vom Kolon übertrossen. Aber wie umgeschicht wird es manchmal behandelt! Besonders beliedt ist es jest, wenn vor einen Hauptstag eine größere Unzahl gleichartiger Nebensätz tritt, z. B. drei, vier, fünf Bedingungssätze, diese alle durch Semisolon voneinsander zu trennen. Richts ist abgeschmackter als eine solche Anwendung. Zwischen Haupts und Nebensa ist einzig und allein das Komma am Platze; solgen mehrere gleichartige Nebensätze auseinnader, so hat hinter jedem immer wieder nur das Komma zu stehen. Wie der Punkt, so kann auch das Semisolon in einem gut gegliederten Satze nur einmal vorkommen; ein Satz, der mehr als ein Semisolon enthält, ist entweder schlecht

interpungiert oder schlecht gegliedert.

Aber auch in dem Gebrauche des Kommas werden mancherlei Fehler gemacht. Wenn vor ein Sauptwort mehrere Gigenschaftswörter treten, so gilt im allgemeinen die Reael, diese Gigenschaftswörter durch Rommata von= einander zu trennen. Manche wollen zwar neuerding? davon nichts wissen, sie schreiben: ein guter treuer anhänglicher zuverläffiger Menich; aber das verstößt gegen die Betonung der lebendigen Sprache, die bei solchen längern Attributreihen hinter jedem Attribut eine fühlbare fleine Paufe macht, und vor allem: man beraubt sich damit sehr notwendiger Unterscheidungen. E3 ift ein großer Unterschied, ob ich schreibe: er hatte eine tiefe, staatsmännische Ginsicht ober: eine tiefe staatsmännische Ginsicht - hier schließt der erfte, historische Abichnitt oder: der erfte historische Abschnitt des Buches. Im ersten Falle stehen die beiden Uttribute parallel zueinander, das zweite erläutert das erste: er hatte eine tiefe, (mahrhaft oder echt) staats= männische Einsicht - hier schließt der erste, (nämlich) historische Abschnitt des Buches. Im zweiten Falle bildet das zweite Attribut mit dem Hauptwort einen einzigen Begriff, jodaß tatsächlich nur ein Attribut übrig bleibt: er hatte staatsmännische Einsicht, und diese war tief - das Buch hat mehrere historische Abschuitte, und hier schließt der erste davon (val. S. 292). Auf solche Weise fam fogar ein drittes Attribut wieder dem zweiten übergeordnet werden. Es darf also kein Komma stehen in folgenden Berbindungen: ein ftarter demofratischer Rug, eine liebensmurdige alte Jungfer, die nacttefte personliche Berrichsucht, das jahre= lange geiftliche Gifern, der unvermeidliche tra= gifche Ausgang, nach überftandnem fturmvollem Leben, von gewiffen hohen öfterreichischen Offi= gieren, die gange vielgepriesene englische Rirch= lichkeit. Ebenso muß ohne Komma geschrieben werden: bas andre ber flassischen Richtung angehörige Drama - wenn der betreffende Dichter mehrere der flassischen Richtung angehörige Dramen geschrieben hat, wogegen das Komma nicht fehlen dürfte, wenn er nur zwei Dramen geschrieben hätte, eins, das der modernen, und eins, das der flassischen Richtung angehört.

Wenn zwei Sauptfate oder auch zwei Nebenfate burch und verbunden werden, so gilt im allgemeinen die verständige Regel, daß vor und ein Romma stehen muffe, wenn hinter und ein neues Subjekt folgt, ba= gegen das Romma weableiben muffe, wenn das Gubieft dasielbe bleibt. Natürlich ift dabei unter Subjekt das grammatische Subjekt zu verstehen, nicht das logische. Seinem Beariffe nach mag das zweite Subjett dasfelbe fein wie das erste: sowie es grammatisch durch ein Für= wort (er, dieser) erneuert wird, darf auch das Komma nicht fehlen. Dagegen wird niemand vor und ein Romma feten, wo und nur zwei Borter verbindet. Doch find Ausnahmefälle denkbar, 3. B. er weltt, und blüht nicht mehr - in Leipzig, wo man so viel, und fo viel gute Musik hören kann - er war unfähig als Heerführer, und als Mensch unbedeutend und wenig fympathisch. Er blüht und duftet nicht mehr - da wäre das Romma überflüssig. In solchen Fällen tritt der zweite Zweck der Interpunktion in seine Rechte: Die Baufen und die Betonung der lebendigen Sprache auszudrücken, selbst abweichend von dem ersten, die Gliede= rung des Sakbaues zu unterftüken.

Auch vor einem Infinitiv mit zu ist es wohl all= gemein üblich, ein Komma zu setzen. Manche laffen es zwar hier jett weg, namentlich wenn der Infinitiv gang unbekleidet ist; sie halten es für überflüssig, ein so kurzes. nur aus zwei Wörtern bestehendes Glied durch ein befondres Reichen abzutrennen. Es ist aber doch gut, es überall zu seken, da sonst leicht Zweifel oder Migperständnisse entstehen können. Wenn jemand schreibt: e3 ift ichmer zu verfteben - fo fann der Ginn nur fein: es ist zu verstehen, aber schwer — und wenn geschrieben wird: ohne den Genuß zu empfinden, so kann Genuß nur als Obieftiv zu empfinden aufgefant werden. Wenn man aber ausdrücken will: es bereitet Schwierigkeiten, es zu verstehen - ohne ben Benuß, ber darin besteht, daß man empfindet? Das fann nur durch ein Komma deutlich gemacht werden. Man muß also unterscheiden zwischen: es ist nicht aut. zu per= langen und: es ift nicht gut ju verlangen - es war ein Fest, zu sehen und: es war ein Fest zu feben. Aber auch in Gagen wie; er befahl ihm Glafer ju bringen - die ultramontane Breffe verftand es bald allerlei Mikverständnisse aufzufinden - entsteht ber Zweifel: wozu gehört ihm? wozu gehört bald? zu verstehen oder zu auffinden? Gin Romma hebt sofort den Zweifel.

Nur in einem Falle ist es nicht nur überslüssig, sondern geradezu störend, vor den Insinitiv nit zu ein Komma zu sehen, nämlich dann, wenn der Insinitiv ein Objekt oder ein Adverb bei sich hat und dieses vor dem regierenden Berbum steht, von dem der Insinitiv abhängt, z. B. diesen Gedanken könnte man versucht sein, mit Walleustein herzlich dumm zu nennen. Diesen Gedauken könnte man versucht sein — das ist nur ein Sahbruchstück ohne allen Sinn, was soll da das Komma? Es ist aber auch durch die lebendige Sprache hier nicht gerechtsertigt, denn niemand wird hinter versucht sein werstendt sein Sprechen anhalten, alles drängt zu dem Insinitiv, der erst das Objekt verständlich macht, das vorläusig noch in der Luft schwebt. Es empsiehlt sich also, ohne Komma zu schreiben: bares Geld gelang es ihm nicht

sich anzueignen - tatsächliche Frrtumer dürfte es schwer fein in dem bandereichen Werke aufzustöbern - mas bemüht man sich mit dem Worte Sozialismus zu benennen? - alle Abfälle hatte sie sich ausgebeten ihm bringen zu dürfen - auf die Erhaltung des Waldes war die Behörde geneigt das entscheidende Gewicht zu legen - gegen diese Szene liegt es uns fern uns bier zu ereifern — ich gebe dir keinen Rat, den ich nicht bereit wäre selber zu befolgen - die Anforderungen. die wir uns gewöhnt haben an eine folche Aufgabe zu stellen - der Wuft von Aberglanben, den der Borgänger sich rühmte ausgefegt zu haben - der Unterschied, den ber Offizier gewohnt ift awischen seiner Stellung als solcher und der als Gentleman zu machen — die Oberamtsrichter, benen manche geneigt sind die Rektoren aleichzustellen - seine Verwandten, für die es vor allem seine Bflicht mare zu forgen.

Unbegreiflich ift es, daß man die beiden grund= verschiednen ja, die es gibt, das beteuernde und das steigernde, nie richtig unterschieden findet, und doch sind fie durch die Interpunktion so leicht zu unterscheiden. Ein Komma gehört nur hinter das beteuernde ja, denn nur hinter diesem wird beim Sprechen eine Baufe gemacht: ja, es waren herrliche Tage! Das steigernde ja dagegen wird mit dem folgenden Worte fast in eins verschmolzen: sie duldete diese Mighandlungen, ja fie schien sie zu verlangen — es ist wünschenswert, ja es ist geradezu unerläßlich — hinter Frankreich liegt der Atlantische Dzean, ja man kann sagen die ganze andre Welt. Bas soll da ein Komma? Ebenso töricht ist es, ein doppeltes ja (ja ja) und ein doppeltes nein (nein nein) durch Kommata zu trennen, wie man es in Graahlungen und Schausvielen stets gedruckt lesen muß. Man spricht doch nicht ja (Bause), ja, sondern jajjah, neinnein, als ob es nur ein Wort ware.

Sanz verkehrt wird von vielen das Kolon (:) angewandt: sie sezen es statt des Semikolons (;) und stören damit den, der die Bedentung der Satzeichen kennt, auf die ärgerlichste Weise. Das Semikolon schließt ab, wie der Bunkt; das Kolon schließt — auf, es hat vorbereitenden, spannungerweckenden, aussichteröffnenden Sinn, ein gutgesetzes Kolon wirkt, wie wenn eine Tür geöffnet, ein Borhang weggezogen wird. Daher steht es vor allem vor jeder direkten Rede (vor die indirekte gehört das Komma!); es ist aber auch überall da am Plaze, wo es so viel bedeutet wie nämlich, z. B.: der Versasser hat mehr getan als diesen Bunsch erfüllt: er hat die Aussichte vielsach erweitert und ergänzt — oder wo es dazu dient, die Folgen, das Ergebnis, das erwartete oder unerwartete Ergebnis des vorhergeschilderten einzuleiten, z. B.: wir baten, siehten, schmollten: er blieb un-

gerührt und sprach von etwas anderm.

Geschmacklos ist es, die der Betonung dienenden Zeichen, das Fragezeichen und das Austrufezeichen, zu verdoppeln, zu verdreisachen oder miteinander zu verdinden: ??, !!!, ?! Dergleichen schreit den Leser förmlich an, und das darf man sich doch wohl verditten. Eine Abgeschmacktheit ohnegleichen aber ist es, halbe oder ganze Zeilen mit Punkten oder Gedankenstrichen zu füllen, wie es unsre Romanschreiber und Feuilletonisten jetzt lieben. Das soll geistreich aussehen, den Schein erwecken, als ob der Berfasser vor Gedanken oder Bildern beinahe platze, sie gar nicht alle aussprechen oder ausführen würte, sondern dem Leser sich auszumalen überlassen müßte. Es ist aber meistens Wind; wer etwas zu sagen hat, der sagt es schon.

#### Bließender Stil

Man spricht so viel von fließendem Stil, beneidet wohl auch den und jenen um seinen fließenden Stil. It das Sache der Begabung, oder ist es etwas Erlernbares?

Zum Teil beruht bas, was man fließenden Stil nennt, unzweiselhaft auf der Klarheit des Denkens und der Folgerichtigkeit der Gedankenentwicklung — nur wer sich selbst über eine Sache völlig klar geworden ist, kann sie andern klar machen —, zum Teil auch auf dem Rhythmus — es wird viel zu viel stumm geschrieben, während man doch nichts drucken lassen sollte, was man

sich nicht selber laut vorgelesen hat!\*) —, zum größten Teil aber beruht es auf gewissen technischen Handgriffen beim Sathau — Handwerksvortelchen möchte ich sagen —, die man eben kennen muß, um sie anwenden zu können. Unbewußt und unwillkürlich wendet sie niemand an. Es gibt allerdings auch einen Naturburschenstil, der den Leser durch eine gewisse Gewandtheit ein paar Seiten lang täuschen kann; dann kommt aber plöglich ein Sat, der beutlich verrät, daß der Berkasser nur zufällig, nicht mit

Bewußtsein fließend geschrieben hat.

Den angenehmen Eindruck, daß jemand fließend schreibe, hat man dann, wenn beim Lesen das Berständnis, die geistige Auffassung des Geschriebnen immer gleichen Schritt halt mit der sinnlichen Auffassung, Die durch das Auge vor sich geht. Ift das nicht der Fall. ist man öfter genötigt, stehen zu bleiben, mit den Augen wieder zurückzufehren, einen gangen Sat, einen halben Sat oder auch nur ein paar Worte noch einmal zu lesen. weil man fieht, daß man das Gelesene falsch verstanden hat, fo fpricht man von holprigem ober höckrigem Stil. Sold ärgerliches Migverständnis fann aber die perschiedensten Urfachen haben. Wer diese Urfachen zu vermeiden weiß, wer den Leser jederzeit zwingt, gleich beim ersten Lesen richtig zu verstehen. Der schreibt einen fliegenden Stil. Das ist das gange Geheimnis. Im folgenden follen einige Haupthinderniffe eines fließenden Still zusammengestellt werden.

Vor allem gehört zu ihnen die leider in unfrer Sprache weitverbreitete, ungemein beliebte und doch das Ber-

<sup>\*)</sup> Bedingungssätz siatt mit wenn mit dem Verbum anzusangen ist an sich nicht übet, nur darf das Verbum dann nicht unmittelbar hinter dem des Hauptsatzs sieden, z. B. ein gewissenkster Mann darf, will er seinen Ruf nicht gesährden, oder: es ist mances verschwiegen, was gesagt werden müßte, sollte die Verössenklichung überhaupt Berechtigung haben. Wer laut schreibt, wird so etwas nie schreiben. Die beiden Verden plagen aufeinander wie ein paar Lotomotiven. Schreibt man wenn, so mündet der Nebensatz leicht und natürlich ein wie ein Rebenslüßchen, das den Jus des Jauptsatzs beschleunigt. Hiten mußman sich aber vor der Hügung einstlüger Wörter. Doch kann auch eine lange Reihe einstlüger Wörter ganz siesend klingen, venn sie durch den Accent zu Gruppen zusammengesat werden, z. B. ein Umstand, wie es ihn i bis setzt noch saft aur nicht i gegeben hat.

ständnis, namentlich dem Ausländer, aber auch dem Deutschen selbst überaus erschwerende Unsitte, sio, wie es hier soeben geschehen ist!) zwischen den Urtikel und das zugehörige Hauptwort langatmige Attribute einzuschieben, statt diese Attribute in Nebensätzen nachzubringen. Deraleichen Verbindungen find geradezu eine Qual für den Leser. Man fieht einen Artifel: Die Dann folgt eine gange Reihe von Bestimmungen, pon benen man sunächst gar nicht weiß, worauf sie sich beziehen: ver= breitete, beliebte, erichwerende. Endlich fommt das erlösende Hauptwort: Unsitte! Während also das Auge weiter gleitet, weiter irrt, wird unmittelbar hinter dem Artifel der Strom der geistigen Auffassung unterbrochen, es entsteht eine Lücke, und der Strom ichließt fich erst wieder, wenn endlich das Hauptwort kommt. Dann ift es aber zu fpat, man hat die Übersicht über das Eingeschobne längst verloren, muß wieder umfehren und das Bange noch einmal lefen. Gine folche Unterbrechung tritt zwar bei jedem eingeschobnen Attribut ein, aber bei turgen Attributen doch in fo fleinem Make. dan man fie nicht fühlt. Je langer das Attribut ift, desto empfindlicher und störender wird die Lücke. ber gute Stilift hat ein richtiges und feines Gefühl dafür. was er bem Lefer in diefer Beziehung zumuten barf. Unfre Kanzliften und Zeitungschreiber haben meist keine Uhnung davon; sie schreiben seelenvergnügt, indem sie immer ein Attribut ins andre schachteln: bas Gericht wolle erfennen, der Geklagte (!) sei schuldig, mir für die von mir an die in dem von ihm gur Bearbeitung über= nommenen Steinbruch beschäftigten Arbeiter vorge= ichoffenen Arbeitslöhne Erfat zu leisten - oder: von einer durch einen in einer Umwälzung in den wichtigsten Einrichtungen aller Rulturstagten bestehenden Bor= teil ausgezeichneten Erfindung find einige Geminn= anteile zu verkaufen - oder: mit einem von dem auf ber nach dem Baffer zu gelegnen Beranda aufge= stellten Musikkorps des ersten Gardebragonerregiments geblasenen Choral murde die Feierlichkeit eröffnet.

Ein zweites haupthindernis eines fliegenden Stils ift icon früher besprochen worden und foll hier nur noch einmal kurz erwähnt werden: es ist der unvorsichtige Gebrauch der Fürwörter (vgl. S. 218). Wie ärgerlich wird man beim Lesen aufgehalten durch ein er, sie, ihm, ihn, sein, ihr, diesem, wenn man nicht sofort sieht, auf wen oder was es sich bezieht! Wo irgend ein Misperständnis möglich ist, sollte immer statt des Fürworts

wieder das Hauptwort gesetzt werden.

Eine dritte Unsitte, die das Berständnis alles Deutsch= geschriebnen in neuerer Zeit in der peinlichsten Beise erschwert, besteht darin, daß man das eigentliche und wirkliche Hauptwort des Sages, nämlich das Verbum, immer in ein Substantiv verwandelt, entweder in ein wirkliches Substantiv oder in einen substantivierten Infinitiv. Da wird 3. B. geschrieben: ber Buhilfenahme eines besondern Rechts der Bersönlichkeit bedarf es nicht (statt: ein besondres Recht zu Silfe zu nehmen ist nicht nötig) - beim Unterbleiben einer baldigen Inan= griffnahme des Projekts (statt: wenn das Brojekt nicht bald in Angriff genommen wird) - nach Umarbei= tung eines Teils der Lieder jum 3mede der Berftel= lung ihrer Sangbarkeit für Mannerchöre an höbern Schulen (ftatt: nachdem ein Teil der Lieder umgearbeitet worden ift, um sie sangbar zu machen) - trot ber seitens bes Porfikenden erfolgten Ablehnung des Untrags des Angeklagten auf Borladung des Rellners (ftatt: ob= gleich der Vorsitzende den Antrag des Angeklagten ab= lehnte, den Rellner vorzuladen) - das plötliche Sin= überlaufen eines normal entwickelten sieben bis acht Jahre alten Rindes über den Stragendamm vor einem schnell herankommenden sichtbaren und durch sein Rollen hörbaren Strafenbahnwagen, ohne auf die Warnung andrer Bersonen zu hören, kann dem Kinde zum Berschulden angerechnet werden (statt: wenn ein Rind plot= lich hinüberläuft, ohne ufw.) - das Miglingen des Berfuchs muß natürlich sein Aufgeben zur Folge haben (statt: wenn der Bersuch mißlingt, muß er natür= lich aufgegeben werden) - für die Mehrzahl der Reisenden hat die Erweiterung des Gefichtsfreises aufgehört der Reisezweck zu sein (statt: die meisten reisen nicht mehr, um ihren Gesichtskreis zu erweitern) - die Voraussegung für die Patentierung eines Ab= potaten bildet eine mehrjährige Bilfaarbeiterschaft in einem Bureau (statt: wer als Abvokat patentiert fein will, muß mehrere Sahre Hilfsarbeiter gewesen sein) - e3 gibt eine Grenze, bei beren Uberichreitung die Bermehrung der Bevölferung nicht gur Erhöhung, fondern jur Berminderung des Bohlftandes führt (statt: das Wachstum der Bevölkerung hat eine Grenze: wird diese überschritten, so wird der Bolkswohlstand nicht vermehrt, fondern vermindert). E3 gibt Schriftsteller, bei benen diese Art, sich auszudrücken, vollständig zur Manier geworden ist; sie haben sich so hinein verrannt, daß sie gar nicht wieder davon loskommen. Jeder Bedanke. ber por ihrer Seele auftaucht, nimmt sofort die Gestalt eines Substantivs an, jeder Hauptsat, jeder Nebensat gerinnt ihnen zu einem Substantiv. Erweitern das können sie gar nicht mehr denken, sie denken nur noch Erweiterung. \*) Statt um gu, weil, fo daß, wenn ichwebt ihnen fofort 3med, Grund, Folge. Boraussenung vor. Wenn ein gewiffenhafter Redafteur mit solchen Mitarbeitern zu tun hat, so bleibt ihm gar nichts weiter übrig, als Sat für Sat die harten Substantivichalen entzwei zu ichlagen und überall ben weichen Berbaltern herauszuholen, mit andern Worten: Sat für Sat umgufchreiben, aus der Gubstantivsprache in die Verbalsprache zu überseten. Berba erhalten den Sagbau geschmeidig und fluffig, fie laffen fich in der mannigfaltigsten Weise bekleiden, ohne daß die Sätze beschwert werden und dadurch schlep= pend werden. Cowie man aber den Berbalbeariff substantiviert, entstehen nicht nur so häßliche Bildungen. wie Buhilfenahme, Inangriffnahme, Juan= fprudnahme, Beifeiteschiebung, Buganglich=

<sup>\*)</sup> Sehr tomisch ist es, wenn unwillfürlich einmal die gesunde Katur durch die Manter durchbricht, wo es zu spät ist. Dann enteigen Sähe wie: es ist zu bedanern, was sür ein Aufwand von Zeit und Müße darauf verwendet worden ist — die Erjahrungen, die man in Tresden mit dieser Einrichtung gemacht hat, dürsten den Beweis sir die Kotwendigstet derselben genigend bewiesen haben — eine telegraphische Nachricht, wonach die Möglich feit einer persönstichen Begegnung für möglich erachtet vourde.

machung, Burannahmebringung, Inanklages standversegung, sondern diese gaben Berbalertrakte muffen nun auch erst wieder durch irgend einen maßrigen, gehaltlosen Busak wie stattfinden, erfolgen, bewirken in den fluffigen Ruftand guruckversent werden, der für den Sagbau notwendig ist. Außerdem verbaut man sich durch solche Substantivierung felbst den Weg. verfitt sich den Sat, und adverbielle Bestimmungen geraten in die Gefahr, falsch bezogen zu werden, wie in folgenden Sagen: Seine Majeftat gab bas Boichen jum Beginn der Feier durch Absingung eines Chorals (statt: durch Absingung zu beginnen) man verzichtete auf die Beantwortung einer Thronrede durch eine Adresse (statt: durch eine Adresse zu beantworten) - R. wurde der Körververletzung mittels eines ichweren Werkzeuges angeklagt (statt: mittels eines schweren Werkzeuges verlett zu haben) - ein Erpedient wurde wegen Unterschlagung von 750 Mart jum Nachteil feines Bringipals verhaftet (statt: weil er zum Nachteil seines Brinzipals oder einfach: feinem Brinzipal unterschlagen hatte) die Fischerinnung hat das Befahren der Flüsse innerhalb ber Stadtflur mit Booten und Rahnen verboten (ftatt: mit Booten und Rähnen zu befahren). Eine adverbielle Bestimmung gehört, wie ihr Name fagt, gunächst gum Berbum; wird dieses Berbum substantiviert, so flüchtet sie eben zu einem andern Berbum, und ber Unfinn ift fertig. Namentlich in unfrer Gesetz- und Berordnungssprache spielt dieser Fehler eine große Rolle: Tausende von Bekanntmachungen, Verordnungen, Warnungen und Verboten, aber auch die einzelnen Bunkte von TageFordnungen und Brotofollen fangen gewöhnlich aleich mit einem Berbalfubstantiv oder einem substantivierten Infinitiv an und qualen dann sich und die Leser mit allem, was barauf folgt.

Ein vierter, sehr häufiger Fehler, aus dem das gerade Gegenteil eines fließenden Stils entspringt, besteht darin, daß ein casus obliquus eines Hauptworts so im Sage gestellt wird, daß er beim ersten Lesen entsweder nicht erkannt wird oder falsch bezogen werden

muß. Gehr gewöhnlich ift es g. B., daß ein Cat mit einem Affusativ angefangen wird, der, weil er ein Femininum, ein Neutrum oder ein Blural ist oder keinen Urtifel hat, nicht eher als Affusativ erfannt wird, als bis - oft ziemlich spät - das Subjekt folgt\*); bis dahin balt ihn jeder Lefer für den Mominativ, also für bas Subjett des Sakes, 3. B.: die Bflege und die Wartung des jüngsten Kindes besorgt die Sausfrau selbst die Frage, ob es richtig war, auch die schon seit langerer Zeit anfässigen Ginwandrer auszuweisen, untersuche ich hier nicht - seine Erziehung hatte bisher nach der allgemeinen Gewohnheit in hochadligen Framilien ein Priefter geleitet - Die beste Schilderung Corneliens, jugleich ein herrliches Denkmal dankbarer Liebe, haben wir in Wahrheit und Dichtung - die gu Unfang des Jahrgangs ausgesprochne Bitte, den Berausgeber der Sandichriften des verehrten Lehrers durch Darleihung von Nachschriften zu unterstützen, wiederhole ich noch einmal dringend - die Einreihung der nicht teuern Bände in jede Familienbibliothek befürworte ich aufs warmite - bas Orchester führte schneidia und mit Umficht herr Kavellmeister Borft - das große Bferd, beffen muthologische Bedeutung ichon burch die Statue auf der Säule nahe gelegt wird, hat Thaufing als Berkules gedeutet - auerkannte Ramen von bestem Klange wie aufstrebende neue Talente hat unfre Mitarbeiterliste aufzuweisen - bes Raisers Sieg bei Mühlberg, nach dem die Tage des Evangelinms gegahlt schienen, feierte Aaricola durch einen Dankaotte3= dienst - die Berren, die sich an unserm Fortbildungs= fursus beteiligen wollen, ersuchen wir usw. Aber auch andre Fälle solcher falscher Beziehungen kommen vor, wie folgende Beispiele zeigen (bas Migverständnis, in das jeder Lefer zunächst verfällt, soll durch den Druck hervorgehoben werden): diese volle Unabhangiafeit fordernde Stelle - in einem Ende November 1862

<sup>\*)</sup> Shon als knaben haben mich die Berse nachbentlich gemacht: Mitter, treue Schwesterliebe wönnet euch dies herz. Dann heist es weiter: sordert feine andre Liebe — wo mir wieder fordert wie ein zweites Prädikat zu Schwesterliebe erfchien.

an das Ministerium gerichteten Schreiben - die Sozialdemotratie besteht noch in dem Staate gefahrdrohender Beise — es handelt sich um eine sehr weite Kreise interessierende Angelegenheit - um sie zu allen An= forderungen entsprechenden Soldaten zu machen die Absicht, den Plat mit dem Festzweck entsprechenden Dauerbauten zu versehen - sie hat ihm zu seinem Aufschen erregenden Mädchenbilde gesessen - mit Rücksicht auf die Befähigten zu erteilende Ausbilbung - das nationale Gefühl ift durch Sahrhunderte lange Trennung geschwächt — die beiden Täler werden von Steinforellen enthaltenden Bächen durchfloffen diese Konglomerate von fleinlichen, detaillierten Spezialforderungen anzupaffenden Bermaltungfräumen usw. In allen diesen Sätzen verbindet man im ersten Augenblicke falsch; im nächsten Augenblicke sieht man natürlich die richtige Berbindung, aber seinen Stoß hat man mea.

Biele Druckseiten könnten hier mit Beisvielen der perschiedensten Art gefüllt werden, die alle darauf hinaus= laufen, daß der Leser beim ersten Lesen falsch versteht. an einer gemiffen Stelle merft, daß er falich verftanden hat, und deshalb umfehren und das Gelesene gleichsam umdenken muß. Sehr häufig ist der Fall, daß dem Schreibenden bei einem Fürwort, einem Bartigip, einem Udverb ein erst später folgendes Hauptwort oder Reit= wort vorschwebt, während es der Leser, der das nicht wissen kann, auf ein schon dagewesenes bezieht. Welche Störung dann! Da wird 3. B. geschrieben: in Berlin gelang es Bandel nicht, festen Fuß zu fassen; mit der brutalen Deutlichkeit, die ihm eigen war, erklärte ihm Schadow usw. (hier wird jeder Lefer ihm gunächst auf Bandel beziehen, mährend es auf Schadow gehen foll) — die Gedichte murden meine Ginführungsbriefe bei den Dichtern Münchens, die ich fast alle in diesen Jahren im Sause meines Baters fennen lernte; als Glied des Leseausschuffes, als Regisseur, als Träger der Heldenrollen und wahrlich nicht am wenigsten als einsichtsvoller und wohlwollender Berater, als ein in allen Stücken prächtiger Mann war er von den

Herren aar eifria gesucht (hier bezieht der Leser alle die schönen Brädikate des zweiten Sakes auf ich. bis er aanz zulett merkt, daß sie sich auf er beziehen) - wie fehr unfre Landsleute am Baterlande hängen, bewies die reiche Spende, die fie jum Bismarchenfmal her= übersandten. In herrlichem Gartenarun perborgen. umae ben von trovischer Blumenpracht, hat der deutsche Berein in Honolulu sein eignes Beim (hier persucht man, die Bartizipia verborgen und umgeben zunächst auf Spende zu beziehen, bis man endlich merft, daß fie ju Beim gehören follen) - diese Idee fam von außen, aus der römisch gebildeten Umgebung des Königs und aus den Bedürfnissen des römischen Bapittums erwuchs fie (hier merft man erft gang gulent. daß man das zweite aus, und was darauf folgt, fälichlich mit kam perbunden hat) - obaleich ich nicht mußte. ob ich siten bleiben durfte oder mich zuruckziehen mußte. blieb ich doch figen. Go fehr hatte mich die bewunderns= werte Perfonlichkeit des Grafen gefangen genommen, daß ich felbit die gewöhnlichiten Gefellichafteregeln außer acht ließ (hier bezieht man fo fehr zunächst auf bas porhergehende finen bleiben, es foll aber den fommen= den Folgesat vorbereiten) — das ist zum erstenmal der volle, unvergleichliche Beethoven; und angesichts diefer Stelle tann man es nur mit der Gile, mit der er ichrieb. entschuldigen, daß Berliog in dieser Sinfonie nur Handniche Musik gesehen hat (hier bezieht jeder Leser das er, womit Berliog gemeint ift, zunächst auf Beethoven). Auch wenn geschrieben wird: diese Urfunden ändern das Bild, das man fich von jenen Seften und von der zu ihrer Bertilaung eingesetzten Inquisition aemacht hatte, nicht wesentlich - die jezige ritter= schaftliche Vertretung besitt in ihrer Mehrheit das nötige Berständnis für die Aufgaben ihrer Reit nicht - so liegt derselbe Fehler vor. Daß die Urkunden das Bild nicht mesentlich andern, erfährt der Leser zu spät; bis bahin hat er glauben muffen, fie anderten es.

Abzuhelsen ist solchen Anstößen, wie man sieht, auf die verschiedenste Weise, aber immer sehr leicht: ein denkender Schriftseller wird sich überall schnell zu helsen

wissen, sobald er nur - den Anstoß bemerkt. Aber das ist eben das schlimme, daß der Schriftsteller selber gewöhnlich solche Unstöße nicht bemerkt, nur der Leser bemerkt sie. Wie dem abzuhelfen sei? Bor allem dadurch, daß man fich beim Lesen bessen, was andre geschrieben haben, überall da, wo man hängen bleibt, forgfältig darüber Rechenschaft gibt, warum man hängen bleibt, und dann bergleichen vermeidet. Man kann es darin bei einigem auten Willen sehr bald zu einer gewissen Fertigkeit bringen. Ein andres, fehr einfaches Mittel ist, daß man nichts naß in die Druckerei gibt, sondern alles, was man geschrieben hat, wenn auch nicht nonum in annum, fo doch einige Tage lang beiseite legt und dann wieder vornimmt. In dieser Zwischenzeit ist es einem gewöhnlich so fremd geworden, daß man von all den Unftößen, die jeden andern Leser verleten würden, selber verlett wird, sie also noch rechtzeitig beseitigen kann.

Auf jeden Fall sollten folgende stilistische Sausund Lebensregeln beobachtet werden: 1. schreibe Zeitwörter, nicht Hauptwörter! 2. schreibe Hauptwörter, nicht
Fürwörter! 3. schachtle nicht, sondern schreibe Nebensätze!
4. schreibe laut! schreibe nicht immer bloß für die Augen,
sondern vor allem auch für die Ohren! Mit der Beobachtung dieser Regeln und Ratschläge wird man freilich
noch lange fein großer Schriftsteller, aber ohne sie auch
nicht. Die Schriftstellerei ist eine Kunst, und jede Kunst
hat ihre Technif, die gelehrt und gelernt werden kann.
Bie der Maler malen, so muß der Schriftsteller schreiben
können, und der geistvollste Schriftsteller kann sich um
alle Birkung bringen, wenn er seine Leser aller Augenblicke durch Ungeschicklichseiten und lumpige technische

Schniker ftort und argert.



# Zum Wortschatz und zur Wortbedeutung

124



# Die Stoffnamen

Bahllose Fehler und Geschmacklosigkeiten werden in der Wahl und Anwendung der Wörter begangen.

Alle Stoffnamen, wie Bein, Bier, Blut, Gifen, fönnen von Rechts wegen nur im Singular gebraucht werden, und so priesen denn auch früher unfre Raufleute nur ihren auten Lack oder Firnis an, auch wenn fie noch so viel Sorten hatten. Bon einigen solchen Wörtern hatte man aber doch gewagt, den Plural zu bilden, um die Mehrzahl der Sorten zu bezeichnen, und wir haben uns daran gewöhnt. Schon das fechzehnte Sahrhundert fannte die Blurale: die Bier, die Bein, im Fauft heißt es: ein echter deutscher Mann maa keinen Franzen leiden, doch ihre Beine trinkt er gern, und die Chemie und die Technologie reden schon lange von Salzen und Fetten. Neuerdings wird aber doch diese Pluralbildung in unerträglicher Beise ausgedehnt; man empfiehlt nicht nur Lade, Firniffe, Dle und Seifen, fondern auch Mehle, Grieße, Effige, Salate, Ta= bate, 3mirne, Barne, Bollen (Strick- und Batelwollen!), Tuche, Seiden, Flanelle, Blufche, Tulle. Batifte, Rattune, Damafte, Barchente - Tees, Raffees, Rataos, Budsting ufm. Diefe Formen. die die immer magehalsiger werdende Reklamesprache unfrer Raufleute geschaffen hat, haben etwas stammelndes. sie klingen wirklich wie Kindergelall. Wenn auf diesem Wege weitergegangen wurde, mußte man in Zufunft auch Bachfe, Leime, Ralte, Porzellane, ja fogar Fleische, Burfte, Rorne, Glase, Stahle anpreisen

fönnen. Denn Würste, Körner, Gläser, Stähle (Plättstähle sagt man in Leipzig) sind doch etwas andres, sie bezeichnen die einzelnen Stücke, aber nicht die Sorten; ähnlich die Kälke, von denen die Gerber früher sprachen. Bo ist die Grenze? Und wie will man überhaupt eine Mehrzahl bilden von Sand, Schiefer, Zucker, Obst, Milch, Butter, Käse, Leinwand? Das Bedürsnis, die verschiedenen Sorten auszudrücken, ist doch bei diesen Baren gewiß ebenso start wie bei andern. Un der Firma einer Leipziger Handlung steht: Stahl aller Art. Wie vornehm klingt das! Man freut sich jedesmal, wenn man vorübergeht. Wie dumm dagegen ist die Mehrzahl Ubfallseisen! Wenn es irgend etwas gibt, was man nicht in den Plural setzen kann, so ist es doch das Sammelsurium, das man als "Abfallseise" bezeichnet.

Ein wunderliches Gegenstück zu diesen anstößigen Pluralen ist es, daß von manchen Wörtern die Mehrzahl ietzt auffällig vermieden wird. Bon den schönen Haaren einer Frau zu sprechen, gilt nicht für sein; nur daß sie schönes Haar habe, hört sie gern. Und beim Schneider bestellt man sich nicht mehr neue Hosen — das wäre ja ganz plebeisisch! —, nein, eine neue Hose. Was will man dern aber mit einer Hose? Man hat doch zwei Beine, also wird man auch immer ein Paar Hosen brauchen. Hose bedeutet doch nur die zylinderförmige Hüse sien Beine mehr, sondern nur noch Füße. Ich habe mich an den Fuß gestoßen, sagt die seine Dame; wenn man sie aber nach der Stelle fragt, zeigt sie — auf den Oberschenkel.

## Bermedfelte Wörter

Nicht bloß Kindern, auch Erwachsenen, oft sogar recht "gebildeten" Erwachsenen begegnet es, daß sie ein Wort in falschem Sinne gebrauchen oder zwei Wörter oder Redensarten miteinander verwechseln oder vermengen. Es fehlt ihnen dann an der nötigen Spracherfahrung. Sie haben die Wörter noch nicht oft genug gehört, oder sie haben nicht scharf genug auf den Zusammenhang geachtet, worin ihnen die Wörter vorgefommen find, und so verbinden sie nun einen falschen Sinn damit. E3 gibt Bücher über Chakefpeares, Goethes. Schillers Frauengestalten. Darunter hat wohl noch niemand etwas andres perstanden als die Frauen in den Werken der drei Dichter. Bor furzem ift aber ein Buch ericienen: Lenaus Frauengestalten. behandelt "diejenigen (!) Frauen, welche (!) bedeutsam (!) in das Leben und Werden (!) Lenaus eingegriffen haben." Benn eine solche Begriffsverwechflung einem Schrift= steller begegnet, bann fann man den Schenkwirten keinen Vorwurf machen, wenn fie neuerdings mit Vorliebe auf die fleinen Breise ihrer Speisekarte aufmerksam machen. Rwijchen Breis (praemium) und Breis (pretium) ift ein Untericied. Große und fleine Breise gibt es bei Breis= ausidreiben und Breisperteilungen: im Sandel gibt es nur hohe und niedrige Preise. In den Zeitungen fann man jeden Tag lesen, daß ein Erfranfter ober ein Berunglückter in das oder jenes Krankenhaus ein= geliefert worden fei. Belche Robeit! Gin Berbrecher wird ins Gefänanis eingeliefert, nachdem er verhaftet worden ist, aber doch nicht ein armer Kranker.

Oft verwechselt werden jest von Sauptwörtern: Neuheit und Neuigkeit, Wirkung und Wirksamsteit, Folge und Erfolg, von Zeitwörtern: zeigen, zeichnen, bezeichnen und kennzeichnen, verslauten und verlautbaren, von Adverbien: regelsmäßig und in der Regel, anscheinend, scheinbar und augenscheinlich, zumal und besonders.

Neuheiten liegen in dem Schaufenster des Modewarenhändlers; in dem des Buchhändlers liegen Neuigfeiten. Bis vor kurzem wenigstens ist dieser Unterschied stets gemacht, und von literarischen Erzeugnissen dasselbe Wort gebraucht worden wie von neuen Nachrichten: Neuigkeit. Es hat einen geistigern Inhalt als Neuheit, und die Schriftseller sollten es sich verbitten, wenn man jest ihre Erzeugnisse mit denen des Schneiders auf eine Stufe stellt.

Bon der Wirksamkeit des Saxlehnerschen Bitterwassers zu reden ist ebenso verkehrt, wie zu sagen: diese Maßregel verliert auf die Dauer ihre Wirksamkeit. Der Pfarrer wirkt in seinem Amte, eine Maßregel wirkt vielleicht im Berkehr, und das Bitterwasser wirkt in den Gedärmen; aber nur der Pfarrer hat eine Wirksam= keit, die beiden andern haben eine Wirkung.

Sbenso sinnwidrig ist e8, von dem Erfolg zu knapper Mittel zu reden, statt von den Folgen, denn ein Erfolg ist etwas positives, erfreuliches, zu knappe Mittel

find etwas negatives, unerfreuliches.

Rennzeichnen ift fehr beliebt geworden, seitdem man es als Ersak für das Fremdwort charakterifieren gebraucht. Es wird aber oft ganz gedankenlos verwendet. Benn geschrieben wird: welche Stellung er gur Revolution einnahm, ift ichon oben turz gekennzeichnet worden - durch ihre Aussprüche fennzeichnen fie ihre Rugehörigkeit zur stillen Gemeinde - wir haben das Buch als das gekennzeichnet, mas es ift: als eine Tendengschrift - der ungeheure Verbrauch von Offizieren muß als ein Lurus gekennzeichnet werden - ber Saupt= raum, der als Salle oder Ravelle gekennzeichnet werden kann — die ganze Kläglichkeit der heutigen Handwerkspolitik hat kurglich Stieda trefflich gekenn= zeichnet - fo liegt auf ber hand, daß in ben erften brei Gagen geigen (andeuten, verraten, nachweisen), in ben zwei nächsten bezeichnen, in dem letten einfach zeichnen (schildern) gemeint ift.

Verlauten ist ein intransitive Zeitwort und bebeutet: laut werden. Es verlautet etwas — heißt: man erzählt es, man spricht davon. Verlautbaren dagegen (ein entsetliches Kanzleiwort!) ist transitiv und bedeutet: laut außsprechen, bekannt machen. Ganz verkehrt ist es also, zu sagen: es verlautbart etwas.\*)

Regelmäßig ist dasselbe wie immer; in der Regel aber ist nicht dasselbe wie immer. Wer regelmäßig früh um fünf Uhr aufsteht, leistet mehr, als wer es bloß in der Regel tut. Die Regel leidet eine Ausenahme, die Regelmäßigkeit leidet keine.

<sup>\*)</sup> In Leipzig wird ein Haustauf nicht ins Grundbuch geschrieben sondern grundbücherlich (so!) verlautbart.

Wenn eine Zeitung schreibt: die Herren verlebten einen scheindar köftlichen Abend — so ist das etwas ganz andres, als was der Zeitungschreiber sagen will. Mit scheindar wird ein Anschein gleich für falsch erflärt, mit augenscheinlich wird er gleich sür richtig erflärt, mit anscheinend wird kein Urteil ausgesprochen. Er verzichtet scheindar auf einen Gewinn — heißt: in Wahrheit ist er ganz gierig darnach; er verzichtet anscheinend — heißt: es kann sein, daß er verzichtet, es kann auch nicht sein; er verzichtet augenscheinlich — heißt: er verzichtet offenbar.

Durch zumal erfährt eine Behauptung eine in der Sache selbst liegende, also selbstverständliche Steigerung, z. B.: die Urkunden sind schwer lesbar, zumal im siedzehnten Jahrhundert (wo man überhaupt schlecht schrieb — ist der Sinn) — du solltest dich doch sehr in acht nehmen, zumal im Winter. Ganz unangebracht ist es dagegen in solgendem Saze: als ich die Quellen zur Geschichte des Vistums durcharbeitete, stieß ich, zumal in zwei Handschriften des fünszehnten Jahrhunderts, auf zahlreiche Uktenstücke. Hier kann es nur besonders oder

namentlich beißen.

Reine Verwechslung, sondern bloße Ziererei ist es, für erstens zu schreiben einmal: ich muß das aus verschiednen Gründen ablehnen, einmal weil, sodann weil usw. Wer darauf aufmerksam gemacht worden ist, unterläßt es: es ist wirklich eine Abgeschmackheit.

Nicht verwechselt, aber vermengt werden neuerdings fortwährend die beiden Redensarten einig sein und sich klar sein. Einig sein über etwas können immer nur mehrere; sich klar sein kann auch ein Einzelner. Sanz sinnlos also ist das aus beiden zusammengeknetete sich einig sein, das man jest täglich lesen muß: Brotestanten und Katholiken sind sich in diesem Punkte einig — die Archäologen sind sich nicht ganz einig, ob sie in dem Jüngling einen Hermes oder einen Epheben sehen sollen — darin waren sich zwei Männer von so verschiedner Art wie Freytag und Treitschke einig — es handelt sich da um wirtschaftliche Maßnahmen, über die wohl die überwiegende Wehrheit sich einig ist.

## Hingebung und Hingabe. Aufregung und Aufgeregtheit

Bon manchen wird ein lebhafter Kampf gegen die Wörter auf ung geführt. Sie klängen häßlich, heißt es, ja sie seien geradezu eine Berunstaltung unsere Sprache. Im Unterricht wird gelehrt, man solle sie möglichst vermeiden. Irgend jemand hat sogar die wizige Bemerkung gemacht, unser Sprache mit ihren vielen ung-ung-ung

flinge wie lauter Unfenrufe.

Das ist zunächst eine Übertreibung. Die Endung ung ist tonlos und fällt nicht so ins Gehör, daß sie, in kurzen Zwischenräumen wiederholt, stören könnte. Wenn in unser heutigen Sprache das Ohr durch nichtsschlimmeres verletzt würde als durch die Endung ung, so wäre es gut. Ein Sah wie folgender: über die Voraussehungen zu einer Schließung des Reichstags enthält die Verfassung keing keing des Reichstumung — hat gar nichts anstößiges. In lebendiger Rede hört man es kaum, daß hier kurz hintereinander vier Wörter auf ung stehen. Hebt man freilich die Endung aussätlig hervor, so kaun es wohl lächerlichklingen; aber auf diese Weise kann man auch hundert andre Spracherscheinungen lächerlich machen.

Nicht die Wörter auf ung muß man befämpfen. sondern eine immer mehr um sich greifende garstige Gewohnheit, die dazu verleitet, eine Menge wirklich haßlicher Wörter auf una zu bilden, darunter Ungetüme, wie: Inbetriebsekung, Außerachtlassung, Inwegfallbringung, Burdispositionstellung, Außer= dienststellung u. a., die Gewohnheit nämlich, eine Handlung oder einen Vorgang nicht durch ein Zeitwort auszudrücken, sondern durch ein Substantiv in Berbindung mit irgend einem farblosen Zeitwort des Ge= schehens (mit Vorliebe stattfinden ober erfolgen). Da ift es aber nicht die Endung ung, die stört, sondern das schleppende Wortungetüm, das damit gebildet ist, und der ganze unlebendige Gedankenausdruck (vgl. S. 321). Wir haben vielmehr allen Anlaß, die Endung ung zu schützen, ja zu verteidigen gegen törichte Neubildungen, die sich ihr an die Seite drängen wollen.

335

Die Börter auf ung bezeichnen junächst eine Sandlung, einen Borgang: Bildung, Erziehung, Aufflärung, Einrichtung bedeuten zunächst die Sandlung, die Tätigkeit des Bildens, des Erziehens, des Aufklärens, des Ginrichtens. Aus dieser Bedeutung entwickelt fich aber eine weitere, nämlich die des Ergebnisses, das die Sandlung hat, des Ruftandes, der durch fie herbeigeführt worden ift; Bildung, Erzichung, Aufflärung bedeuten auch den Zustand des Gebildetseins, des Erzogen= feins, des Aufgeflärtseins, Ginrichtung auch das Gin= gerichtete selbst. Teuerung sogar ausschließlich den Ruftand, wo das Brot teuer ift. Bielfach hat nun die Sprache, um den Unterschied zwischen der Handlung und ihrem Ergebnis ju bezeichnen, neben bem Wort auf ung noch ein fürzeres, meist mit Ablaut, unmittelbar aus dem Stamme geschaffen, also eine starte Bildung neben der schwachen. Go haben wir Unlage neben Unlegung, Borlage neben Borlegung und fonnen geradezu reden von der Anlegung von Gas = und Bafferanlagen, der Borlegung von Zeichenvor= lagen. Da besteht aber nun schon seit alter Beit die Reigung, die Bildung auf ung gang zu beseitigen und ihre Aufgabe der fürzern Form mit zu übertragen. Go find die Borter Raufung und Berkaufung gang verschwunden; heute bedeutet Rauf und Berfauf auch die Handlung des Raufens und Berkaufens. Und diese Reiaung ist gegenwärtig besonders ftart verbreitet: obwohl die Sprache eine Unterscheidung an die Sand gibt, es ermöglicht, einen Unterschied zu machen (wieder ein Beifpiel: Unterscheidung und Unterschied!), verschmäht man ihn und redet von Singabe, Freigabe (die Frei= gabe von Benses Maria von Magdala), Erwerb (in jedem Bande ftand auf dem Titelblatte das Datum bes Ermerbs!), Beminn, Begug, Bollgug, Ent= icheid, Entfat, Erfat, Bergleich, Ausgleich, Aufgebot, Freifpruch (bes Angeflagten), Bufammenfcluß, mo hingebung, Freigebung (ber Sonntaggarbeit), Erwerbung (eines Grundftude ober ber Staatsangehörigfeit), Bewinnung (Schlefiens), Begiehung, Bollgiehung, Entscheidung, Ent=

fekung (Emin Baschas), Ersekung, Bergleichung, Aufbietung (aller Rrafte), Bufammenichliegung das Richtige wäre, weil eine Handlung gemeint ist. Bor dem letten Einzug des Königs in Leipzig fiel es einem Zeitunaschreiber ein, davon zu reden, wieviel fleißige Bande mit dem Ausschmuck der Straken beschäftigt wären. In den nächsten Tagen plapperten das dumme Wort alle Leipziger Zeitungen nach!\*) Andrerseits: da. mo die Sprache wirklich beides. Bandlung und Zustand, mit demselben Worte, und zwar auf ung, ausgedrückt hat, schafft man fünstlich einen Unterschied durch häkliche Neubildungen auf heit (fie schießen wie Vilze aus der Erde!) und läßt die Menschen aus Geneigtheit oder Abgeneigtheit, in der Berftreutheit, in der Bergücktheit, in der Berftimmt= heit, in der Aufgeregtheit, in der ersten Uber= raschtheit, mit Gefaßtheit, unter Merkmalen von Beiftesgestörtheit ober gar geistiger Bestörtheit tun, mas fie früher aus Reigung ober Abneigung, in der Berftreuung, in der Berguckung, in der Berstimmung, in der Aufregung, in der ersten Überraschung, mit Fassung, in einem Anfalle von Geistelftörung taten. Ja man rebet jogar von fünste lerischer Abgeklärtheit, von religiöser Aufgeklärte heit, von der Ifoliertheit eines Gebäudes, von der Bertiertheit des Broletariats und fieht mit Gespanntheit den kommenden Greignissen entgegen. Sier überall gilt es, die Bildung auf ung zu schüken und das einschlummernde Sprachgefühl wieder zu wecken. Der Strafvollzug, von dem die Juristen immer reden, ist geradezu ein Greuel: er müßte doch aus unsrer Sprache wieder hinauszubringen sein; ebenso die innige Bingabe. \*\*) Wird jemand Angiehung und Angua

<sup>\*)</sup> Im Friseurladen redet man jest von amerikanischer Kopfwäsch e. Wenn jemand im Neuen Testament von Jesu Fußwäsch e reden wollte!

<sup>\*\*)</sup> Im sechzehnten Jahrhundert sprach man noch von Unterrichtung. Alls dafür Unterricht auffam (ansangs gewiß auf der letten Silbe betont), muß sprachfühlenden Leuten ähnlich zumute gewesen sein, wie uns heute beim Bollzug und beim Entschelb.

verwechseln, oder Eingebung und Eingabe, und sagen: er tat das aus göttlicher Eingabe? Das fürchterlichste ist wohl der Bezug. Früher kannte man Bezüge nur an Bettkissen, Stuhlpolstern und Regenschirmen. Jest steht Bezug überall für Beziehung, und da nun die, die das Wort so gebrauchen, die Bebeutung der Handlung dabei doch nicht recht fühlen, was haben sie gemacht? Sie haben das herrliche Wort Bezugnahme erfunden. Das kann man aber doch bezuemer haben: was mühselig durch das zusammenzgesetze Wort Bezugnahme ausgedrückt werden soll, das liegt ja eben in dem einsachen Worte Beziehung.

### Vertauschung der Bilfszeitwörter

Eine vollständige Berschiebung scheinen manche jest unter den Silfszeitwörtern durchsetzen zu wollen (fon= nen, mögen, wollen, dürfen, follen, müffen). Und warum? Aus bloßer Ziererei, nur um es einmal anders zu machen, als es bisher gemacht worden ift. Da schreibt einer: es mag für ältere Mitglieder von Interesse sein, die Mitgliederliste fennen gu lernen. Run denkt man, er werde fortfahren: aber für die jungern hat es kein Interesse, darum teile ich sie nicht mit. Nein, er teilt sie mit! Er hat also sagen wollen: die Liste kann oder wird pielleicht pon Interesse sein, darum will ich sie mitteilen; mag drückt ja ein Zugeständnis aus. Gine Zeitschrift macht bekannt: Abonnenten wollen die Fortsetung bei der Expedition bestellen — ein Realschuldirektor schreibt: neuphilologisch geschulte Bewerber wollen ihre Gesuche bis zum 1. Dezember einreichen. Das ist doch nichts als Nachäfferei des Französischen (veuillez); deutsch fann es nur heißen: mögen sie einreichen, oder wenn das nicht höflich genug scheint, werden gebeten. werden erfucht, fie einzureichen. Roch alberner ift es, ein folches wollen mit dem Passivum zu verbinden: die Redaktion wolle angewiesen werden (statt: es wird gebeten, die Redaktion anzuweisen) - das Testament wolle in Berwahrung genommen werden — das Öffnen der Fenster wolle den Schaffnern aufgetragen Sprachbummbeiten. 3. Aufl.

werden - es wolle sich gefälligft des Tabakrauchens enthalten werden. Gehr beliebt ift es jest, ju schreiben: ich darf endlich noch hinzufügen - hier darf zum Schluß noch angeführt werden ufw. Darf? Ber erlaubt es denn? Der Schreibende erlaubt es sich doch selber, er nimmt es sich heraus. Er kann also nur sagen: hier darf wohl jum Schluß noch angeführt werden: mit dem wohl sucht man sich höflich der Rustimmuna des Lefers zu versichern. Ganz abgeschmackt ist der Miß= brauch, der jett mit follen getrieben wird. Da wird geschrieben: eines nähern Gingehens auf diese Bunkte alaube ich mich enthalten zu sollen - wir alauben. biesen Sat auf das ganze Werk ausdehnen zu sollen der Heilige Bater glaubt dich ermuntern zu follen, in der begonnenen Arbeit fortzufahren - wir glaubten die Eröffnung nicht vornehmen zu follen, ohne die maßgebenden Bersönlichkeiten dazu einzuladen — im Intereffe des Publikums hat die Behörde geglaubt, den Betrieb nicht in städtische Regie nehmen zu follen. Sollen bezeichnet einen Befehl, einen Auftrag. In den angeführten Beisvielen aber handelt sichs entweder um eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit. Weshalb also nicht können, muffen, durfen? Es ist nichts als dumme Riererei.

# Der Dritte und der Andre

Manche Juristen und Zeitungschreiber können tatssächlich nicht mehr "bis dreie zählen," sondern lassen auf den Ersten gleich den Dritten folgen. Juristen schreiben ganz gedankenloß: die juristische Wissenschaft zeigt dem Berwaltungsbeamten die Schranken, die seinem Handeln durch entgegenstehende Rechte Dritter gesetz sind — bei einer solchen Verpachtung würde die Stadtgemeinde das Eigentumsrecht behalten und nur auf eine Reihe von Jahren einem Dritten ein Benutzungsrecht einräumen — auch der Künstler, der aus innerm Drange schafft, wird früher oder später erlahmen, wenn er sortwährend zussehen muß, wie Dritte den ihm zusonmenden Ruhm genießen. Ein Losalrichter macht bekannt, er habe Waren

im Auftrage eines Dritten zu versteigern, eine Zeitung berichtet, daß ein Klempner von einem Baugerüst gefallen sei: ein Berschulden Dritter an dem Unglücksfall ist ausgeschlossen, und eine andre erzählt: der junge Mann besuchte darauf ein Restaurant, wo möglicherweise dritte Personen von seinem Gelbe Kenntnis erlangten.

Die Herren Juristen sind so daran gewöhnt, mit zwei Parteien zu tun zu haben, zu denen dann irgend ein "Dritter" kommt, daß ihnen schließlich der Dritte auch da in die Feder läuft, wo gar nicht von zweien die Rede gewesen ist; er vertritt schon vollständig die Stelle des Undern. Und die Zeitungen machens natürlich nach.

## Verwechslung von Prapositionen

Mancherlei Berwirrung herricht auch auf bem Gebiete der Bravositionen. Go werden 3. B. fehr oft burch und wegen verwechselt, obwohl fie doch so leicht auseinanderzuhalten wären, denn burch gibt bas Mittel. wegen ben Grund an. Da wird 3. B. geschrieben; ba3 Buch ift durch seine prachtvolle Ausstattung ein mertvolles Geschent - die Marienfirche enthält viele burch Runft und Geschichte bemerkenswerte Cehenswürdigfeiten - ber Streit ift burch feine lange Dauer von mehr als bloß örtlicher Bedeutung gewesen - burch die verkehrte Methode seines Lehrers machte er lange Beit feine Fortschritte - Falb, der durch seine fritischen Tage vielgenannte Wetterprophet - die Mißernten bleiben dann nur noch durch Regen zu fürchten - durch förper= liches Leiden ist als sicher anzunehmen, daß sie sich ein Leid angetan hat - burch fein liebensmurdiges und aufrichtiges Wefen werden wir ftets feiner in Ehren gebenten. In allen diefen Gagen muß es megen beißen. benn man fragt hier nicht: wodurch? fondern weshalb ober warum? Ebenso werden oft für und por, für und zu, für und über vertauscht. Früher hatte man Liebe ju jemand, faßte Neigung ju jemand, hegte Achtung por etwas, hatte Sinn ober Interesse für etwas: jekt gilt es für fein, das alles durch für zu erledigen: baber feine merkwürdige Reigung für alle Berkommnen und Gescheiterten - der Sozialismus hat wenig Uchtung

für rein geistige Arbeit. Sine Stadtgemeinde gibt Berwaltungsberichte heraus für das abgelausne Jahr. Nein, Kalender und Abreßbücher druckt man für ein Jahr, Berichte kann man nur über ein Jahr drucken. Früher sagte man: von heute an. Jett liest man nur noch von heute ab, von Montag ab, vom 1. Januar ab. Warum denn ab? Man bildet sich doch nicht etwa ein, ab könne hier in dem Sinne stehen wie auf dem Sischahnfahrplänen, wo es den Ausgangspunkt bezeichnet? Nein, es bedeutet die Richtung. Von Kindesebeinen an — das will sagen, daß der Weg von der Kindheit in die Höhre (voll. hinan, bergan); noch deutlicher sagt es: von Jugend auf. Bei dem neuemodischen von — ab hat man immer die Vorstellung, als ob alles, was jett unternommen wird, von Ausgang

an dazu verdammt märe, bergab zu gehen.

Besonders austößig ist es, wie oft sich - offenbar unter dem Ginflusse des Lateinischen — die Praposition in an Stellen drängt, wo sie nicht hingehört. In autem Deutsch hat man Vertrauen zu jemand, Hoffnung auf iemand und Miftrauen gegen jemand. Das wird jest alles durch in besorat: man hat Bertrauen in die Rrieas= leitung (icheußlich!), verliert die Zuversicht in sich selbst, ist ohne jedes versönliche Mistrauen in die Behörden und sett seine Soffnung in die Zufunft. Ja die Juristen reden sogar von einer Bollstreckung in verschuldeten Besitz, einer Zwangsvollstreckung in Liegenschaften und verurteilen einen Angeklagten in die Kosten. Das alles ist schlechterdings kein Deutsch, es ist das offenbarste Latein. Früher ging man auch auf einem Wege vorwärts. und nur wenn einen auf diesem Wege jemand hinderte, sagte man: er tritt mir in den Weg, er steht mir im Wege, er mag mir aus dem Wege geben. Unfre Juriften aber möchten nur noch im Bege vorwärtsgehen oder vielmehr "vorschreiten," sei es nun im Bege ber Gesetgebung oder im Bege der Berordnung oder im Bege des Ber= gleichs oder im Wege der Büte. Man denkt sich die Berren unwillfürlich in einer Schlucht oder einem Sohl= wege stehen, "rings von Felsen eingeschloffen," wenn fie fo "im Wege vorschreiten." In der Juristensprache bedeutet

aber doch wenigstens das Wort den eingeschlagnen Weg, das Versahren. Wenn aber gar eine Bibliothek berichtet, daß ihr Bücher zugegangen seien im Wege der Schenkung, des Tauschs oder des Kauss, so ist das doch völlig absgeschmackt, denn da ist doch nur von der Urt und Weise die Rede: die Bücher sind ihr durch Schenkung, Tausch

oder Rauf zugegangen.

Die neuesten Dummheiten find, daß man die Bravosition nach gebraucht in einem Falle, wo sie nicht hingehört, und nicht gebraucht in einem Falle, mo fie hingehört. Man schreibt nicht mehr: nach der und ber Reitung ober dem und dem Telegramm ift das und das geschehen, sondern: zufolge (!) der Zeitung oder des Telegramms, als ob die Zeitung oder das Telegramm die Ursache, die Veranlassung des Greignisses wäre! Da ist hier eine Ministerfrisis ausgebrochen, dort ein Luft= ichiffer verunglückt, hier beim Rennen ein Bferd gestürzt. dort ein Leprafall vorgekommen, alles zufolge von Beitungen! Es ift zu bumm; man fann es aber alle Tage lesen. Andrerseits geht man aber nicht mehr zu Schulze, sondern nach Schulze, ja man schreibt sogar nach Schulze und ichickt einen Brief nach Schulze (ftatt: an Schulze). In meiner Rinderzeit ging man noch zu Saufe, fo gut wie man zu Tifch und zu Bette aina. Dann hieß es auf einmal: zu Saufe auf die Frage wohin? sei nicht fein, man muffe sagen: nach Saufe. Bielleicht wird auch nach Schulze noch fein. Feine Leute schicken aber auch ihre Kinder nicht mehr in die Schule, sondern zur Schule. Geht Ihre Kleine ichon jur Schule? heißt e3. Da wird fie nicht viel lernen. wenn fie bloß zur Schule geht; fie muß hineingehen!

### Bin und her

Auch für den Unterschied von hin und her scheinen nur wenig Menschen noch ein Gefühl zu haben; daß hin die Richtung, die Bewegung von mir weg nach einem andern Orte, her die Richtung, die Bewegung von einem andern Orte auf mich zu bedeutet — man vergleiche geh hin! mit komm her! —, wie wenige wissen das noch! In ihrem Sprachgebrauch wenigstens. dem mündlichen wie dem schriftlichen, wird hin ein und herein, hinaus und heraus, hinan und heran. hinauf und berauf fortwährend zusammengeworfen. Ein flaffisches Beisviel dieser Berwirrung ift die gemeine Redensart: er ift reingefallen. Daß jemand in eine Grube hereingefallen sei, kann man doch nur fagen, wenn man selber schon drinliegt. Die aber die mit Vorliebe diese Redensart im Munde führen, fühlen fich doch stolz als draußen stehend, sie stehen oben am Rande der Grube und blicken schadenfroh auf das Opfer. das unten liegt. Das Opfer ift also hineingefallen ober neingefallen. Wer auf der Straße bleibt, kann nur fagen: Geh hinauf und wirf mir den Schlüffel ber= unter! Wer oben am Fenster steht, kann nur fragen: Willft du heraufkommen, oder foll ich dir den Schlüffel hinunterwerfen? Aber der Bolksmund, auch der der Gebildeten, drückt jest beides durch rauf und runter aus, es gilt das offenbar jett für feiner als nauf und nunter. Wenn auch niemand drin ist, ich will doch einmal reinsehen - so sagen auch gebildete Leute. Wenn zwei an einem Graben stehen, der eine hüben, der andre drüben, so fann jeder von beiden fragen: Willst du herübersvringen, oder soll ich hinüber= fpringen? Seute fpringen beide nur noch rüber: Willft du rüberspringen, oder soll ich rüberspringen? Die Berren von der Feder aber machens nicht um ein Haar besser. auch sie verwechseln hin und her. Nicht bloß der Zeitungschreiber schreibt: bis in die jungste Reit hinein. auch der Hiftoriker: auf die Sturm- und Dranggeit folgte die flassische Beriode, die in unser Jahrhundert hinein= ragt. Jeder ist aber doch drin in seinem Jahrhundert! In einen Raum oder Zeitraum, worin wir uns befinden, kann doch etwas nur hereinragen. Etwas andres ift es, wenn von einer Erscheinung des sechzehnten Sahr= hunderts gesagt wird, sie lasse sich bis ins siebzehnte Sahrhundert hin ein verfolgen; das ift richtig, denn wir find nicht drin im siebzehnten Jahrhundert. Umgekehrt aber wird geschrieben: wir fragen nicht, mas in das Bild alles hereingeheimnist ift (hinein!) - über bas Bellensystem kommt der Architekt nun einmal nicht heraus (hinaus!).

Run ift es freilich eine merkwürdige Ericheinung. daß bei allen Zeitwörtern mit übertragner Bedeutung. bei denen man die Vorstellung einer äußern Richtung nur noch undeutlich oder gar nicht mehr hat, hin durch her vollständig verdrängt worden ift; man fagt 3. B .: fich herablaffen, mit Berachtung herabblicen, ben Breis herabseken, ein Buch herausgeben, in seinen Bermogensverhältniffen herunterfommen u. a. Neigung, her dem hin vorzugiehen, ist also augenschein= lich in der Sprache vorhanden. Man follte aber doch meinen, daß überall da, wo noch deutlich eine äußere Richtung ausgedrückt wird, eine Berwechslung unmög= lich fei. Wie fann man alfo fagen, daß die Steuern heraufgeschraubt werden? Wir ftehen doch unten und möchten auch gern unten bleiben; also werden die Steuern hinaufgeschraubt. Wir erhielten Befehl, an den Feind herangureiten - mer fann fo ichreiben? Der Feind fann wohl an uns heranreiten, wir aber an den Feind doch nur hinan. Gine bittre Bille oder einen Vorwurf - schluckt man sie herunter oder hin= unter? Da man sein Ich lieber im Ropfe denft als im Magen, so kann man sie boch nur hinunter= ichlucken.

Auch sonst, nicht bloß bei hin und her, wird der örtliche Gegensat jest oft verwischt. Hüben und drüben wird allenfalls noch unterschieden, aber haußen und hinnen getraut sich kaum noch jemand zu schreiben; jest heißt est sie holen von draußen, was drinnen sehlt. Aber wo bin ich denn, der Schreibende? Frgendwo muß ich mich doch denken.

### Ge, be, ver, ent, er

Benn auf solche Weise Wörter migverstanden und miteinander verwechselt werden können, deren Sinn und Bedeutung man sich mit ein wenig Nachdenken noch klar machen kann, um wieviel mehr sind Wörter dem Mißverständnis und dem Mißbrauch ausgesetzt, wie die

fleinen Prafire ge, be, ver, ent, er, beren Bedeutung nicht mehr klar am Tage liegt, sondern nur noch mehr oder weniger dunkel gefühlt wird! Wie oft wird brauchen und gebrauchen verwechselt! Und doch heift das eine nötig haben, das andre anwenden. Die oft lieft man das dumme belegen fein (ein Saus ift in der oder der Strafe belegen), wie oft das ge= spreizte beheben (die Sindernisse werden sich hoffentlich beheben laffen), wie oft das widerfinnige beeidigen (die Zeugen wurden beeidigt)! Im gewöhnlichen Leben saat man: hier wird Trottoir gelegt; sowie es aber eine Tiefbauverwaltung beforgt, dann wird es ver= leat. Warum denn ver? Was man verlegt hat, das findet man doch nicht wieder. Wie oft muß man das lächerliche entnüchtern lefen (ftatt ernüchtern), auch Schon entmehren (statt ermehren)! Bird jemand ent= ledigen und erledigen verwechseln? Wie abgeschmackt ift der Gebrauch von entfallen und entlohnen, mit dem sich jett täglich die Zeitungen spreizen! Fabrifarbeiter werden ja nicht mehr bezahlt, sie werden nur noch ent= lohnt, und von der Fernsprechstrecke Berlin-Wien, die 660 Kilometer beträgt, entfallen 430 auf österreichisches und 230 auf deutsches Gebiet. Warum denn ent? Wem entfallen sie denn? Es wird aber auch nichts mehr gehofft, fondern alles nur erhofft (der erhoffte Erfolg blieb aus). Das allerschönste aber ift erbringen, das in keiner Zeitungsnummer fehlt. Beweise und Nachweise, die früher gebracht oder geliefert wurden und im Bolksmunde noch jett gebracht werden, in der Beitung werden fie nur noch erbracht. Ja felbst Tatsachen werden schon erbracht (die neue Berhandlung hat eine ganze Reihe neuer Tatfachen erbracht), Beisviele (Roschat erbringt dafür ein lebendes Beispiel - schreibt der Musikschmäker). Erträge (die Staatsforsten erbringen einen Ertrag von einer Million Mark) und fogar Spuren (von einem Sinken des Richterstandes ift bis jett nicht eine Spur erbracht). Warum benn er? mas heißt denn er?

Er ift verwandt mit ur, wie erlauben neben Urslaub noch zeigt, und beide find aus us entstanden, das

aus bedeutete. Diese ursprüngliche Bedeutung von er ist in vielen damit ausammengesetten Reitwörtern noch sehr aut zu fühlen: gewöhnlich bedeuten sie den Anfang oder das Ende einer Sandlung, wie auch das Wort ausgehen beides bedeutet (vgl. wir find davon aus= gegangen, und: die Sache ift übel ausgegangen). Den Unfang, den Ausgangspunkt einer Sandlung bezeichnet er g. B. in erblühen, den Endpunft bagegen in erlangen, erreichen, erfinden, erfüllen, er= trinfen, erstiden. Beislingen im Got fagt mit bewußter Unterscheidung: ich sterbe und kann nicht er= iterben. Was nun da erhoffen bedeuten foll, ift un= perständlich: es fonnte doch nur heißen: so lange auf etwas hoffen, bis es eintritt. Jedenfalls ist es ein Wider= ipruch, ju fagen: ber erhoffte Erfolg blieb aus, es genügt: der gehoffte. Auch ein Brief kann nicht er= öffnet werden, wie die Post fagt (amtlich eröffnet!), sondern einfach geöffnet; eine Aussicht wird mir er= öffnet, ein Beschluß der Behörde, auch ein neues Ge= ichaft; bann wird es aber jeden Morgen nur geöffnet. Auch weshalb die Gifenbahndirektion Conntags einen "Sonderzug" erstellt, ift nicht einzusehen; man ift doch ichon zufrieden, wenn sie ihn stellt. Das törichtste aber find die erbrachten Beweise, Nachweise, Belege, Beipiele, Erträge und Spuren. Ginen Beweis ober Nachweis erbringen konnte gur Rot einen Ginn haben, wenn man damit den durchgeführten, bis aufs lette Tipfelchen gelungnen Beweis im Gegensak zu dem blok versuchten bezeichnen wollte. Aber daran ist doch in ben feltensten Fällen zu benten, erbringen wird mit gang gedankenlosem Gespreig für bringen gesagt. In bringen liegt ja schon der Begriff des Bollendens, des Beendigens: bringen verhält fich ju tragen wie treffen ju merfen oder ichießen. Man konnte ichließlich auch fagen: Rellner, erbringen Gie mir ein Glas. Bier!

Ent (urverwandt mit dem lateinischen ante und dem griechischen avei, vgl. Antlig, Antwort) bedeutet eigentlich vor, gegen, gegenüber. Mit Zeitwörtern zusammengesett, drückt es daher zunächst aus, daß sich von einem

Ganzen ein Teil ablöft und ihm als ein selbständiges Bange gegenübertritt, fo in entstehen, entspringen. Daraus entwickelt sich dann überhaupt der Begriff der Trennung, Lösung, Befreiung und auch Beraubung, wie in entkommen, entfliehen, entwenden, entlehnen. entkleiden, enthüllen, entblättern, entfraften, entthronen, entfesseln, entlarven, und endlich. bei ganglicher Berblaffung ber eigentlichen Bedeutung, eine bloke Verstärkung des Verbalbegriffs, wie in ent= laffen, enttäufchen, entfrem den. Wenn man neuerdings entrechten und enthaften gebildet hat, fo ift bagegen nichts weiter einzuwenden, als daß das zweite recht überflüssig ift. Entlohnen aber kann doch nur heißen: einem seinen Lohn weanehmen (wahrscheinlich hat der Schöpfer des Wortes zugleich an lohnen und entlassen gedacht), und entnüchtern nur: einen betrunken machen, und mas das ent in einem Sate wie: auf den Quadratkilometer entfallen 200 Seelen - bedeuten soll, ist ganglich unverständlich. Man könnte ebenso aut sagen: auf den Quadratkilometer ent kommen 200 Seelen. \*) Auch wenn Bibliothefen um autige Ent= leihung ober Entlehnung eines Buches gebeten werden, so ift das sinnwidrig; die Bibliothek verleiht ihre Bücher, der Leser aber leiht oder entleiht fie.

Lebhafter Streit ist darüber geführt worden, ob es richtig sei, zu sagen: er entblödete sich nicht. Das Grimmische Wörterbuch erklärt die Berneinung bei sich entblöden für falsch. In der Tat liegt es auch am nächsten, sich entblöden mit Zeitwörtern wie ents behren, enthüllen, entschuldigen, entführen, entwischen zu vergleichen, sodaß es bedeuten würde: die Blödigkeit (d. h. Schüchternheit) ablegen, sich erdreisten, sich erfrechen. Dann wäre natürlich die Berneinung falsch, denn sich erdreisten — das will man ja gerade mit sich nicht entblöden sagen. Neuerdings ist aber darauf ausmerksam gemacht worden, daß

<sup>\*)</sup> Bei dem jest so beliebten entfallen mag wohl das lateinische dis vorgeschwebt haben, das in distrabere die Trennung, in distribuere die Berteilung bedeutet.

die Borsilbe ent hier gar nicht verneinenden (privativen) Sinn habe, sondern wie in entschlasen, entbrennen, entzünden, entblößen das Eintreten in einen Zustand bezeichne, sodaß sich entblöden bedeuten würde: sich schämen, sich scheuen, und die Berneinung davon: sich erdreisten. Die Unsicherheit über die eigentliche Bedeutung des Wortes bestand schon im achtzehnten Jahr-hundert. Wieland schreibt bald: Berwegner, darst du dich entblöden (d. h. dich schrechen), bald: du solltest dich entblöden (d. h. dich schämen). Das klügste wäre, man gebrauchte eine Redensart überhaupt nicht mehr, die so veraltet und in ihrer Bedeutung so verblichen ist, daß ihr niemand mehr unmittelbar ansühlt, ob sie mit oder ohne Verneinung das ausdrückt, was man ausdrücken will.

Ber gibt bem Zeitwort meist einen schlimmen Ginn, es bezeichnet, daß gleichsam ein Riegel vor eine Sache geschoben ist. daß sie nicht wieder rückgängig gemacht werden fann, und schließlich auch, da man doch manche eben gern wieder ruckgangig machen möchte, daß fie falich gemacht worden ift. Man denke an: versichern, verfprechen, verbinden, verpflichten, verfaufen. verpfanden, fich verlieben, fich verloben, fich verheiraten, verstellen, verdrehen, verrücken, verlieren, verderben, vergiften, verschwinden. verschlimmern, versauern (allerdings aud): ver= beffern, vergrößern, verfeinern, verichonern, veredeln, versugen). Für meinen also zu sagen vermeinen, wie es der Amtsstil liebt, ware eigentlich nur dann am Blage, wenn die Meinung als irrig bezeichnet werden follte (val. vermeintlich), und von jemand, der einfach seine Wohnung oder seinen Aufent= halt gewechselt hat, zu sagen: er ist nach Dresden ver= jogen, er ift auf die Glisenstraße verzogen, ift geradezu lächerlich, denn es klingt das, als ob er damit verschwunden und gänzlich unauffindbar geworden wäre. Ebenso unverständlich aber ist es, warum, wie in Leipzig, Trottoirplatten und Stragenbahngleise immer verlegt werden, oder wie in hamburg, Kaffee verlesen wird, oder wie in Maadeburg, Rüben verzogen werden. Es ist doch genug, wenn sie gelegt, gelesen und ge=

zogen werden.

Am meisten verblaßt ist die Bedeutung von be und ge. Be ist aus bei abgeschwächt; ge, in der ältern Sprache ga (wie noch in Gastein), ist urverwandt mit dem lateinischen con und bedeutet einen Zusammenhang, eine Vereiniaung. Am deutlichsten ist sein Sinn noch in Bildungen wie gerinnen, gefrieren, Gedicht, Gebuich, Gehölz, Gewölf, Gebirge, Berippe, Gefühl, Behör, Gemiffen (vgl. scientia und conscientia). Aber wenn sich auch die ursprüngliche Bebeutung noch so sehr abgeschwächt hat, so kann man boch immer noch durch umsichtige Vergleichung dahinterkommen, weshalb es unnötia ist, zu sagen: einem die Möglichkeit benehmen, Geld zu beschaffen, oder: ein Saus beheizen, wie unfre Techniker jett fagen (fie meinen offenbar: beöfnen, mit Ofen versehen) oder: die bei Goslar belegnen geiftlichen Stiftungen, weshalb es lächerlich ift, wenn Schmerzen, Krankheiten, Sinderniffe immer behoben werden (ftatt gehoben). Auch für gründen wird jett oft unnötigerweise begründen gefagt: Die Begründung des Deutschen Reiches. Nein, begründet werden nur Meinungen, Behauptungen, Urteile: aber Reiche, Staaten, Städte, Unstalten, Schulen, Geschäfte, Zeitungen werden gegründet. Befremdlich flingt es auch, wenn Juriften davon reden, daß ein Beuge beeidigt werden muffe, oder wenn Beitung-Schreiber in Gerichtsperhandlungen einen Beklagten auftreten laffen. Gin Zeuge kann seine Aussage be= eidigen (val. beschwören), aber er selbst kann nur vereidigt werden (val. verpflichten). Beklagen fann man aber nur den, dem ein Unglück zugestoßen ist; por Bericht kann einer nur verklagt oder ange= flagt werden. Wer angeklagt wird, kommt vor den Strafrichter, wer verklagt wird, vor den Richter in bürgerlichen Streitigkeiten. Und ebenso läßt sich recht gut fühlen, weshalb es unnötig ift, zu fagen: die 1883 gebornen haben sich heuer zu gestellen.

Groß in solchen Verschiebungen und Vertauschungen find namentlich die Kangleimenschen, die Techniker und alle, die sich ein sachmännisches Ansehen geben möchten, die suchen etwas darin, und sie verblüffen auch wirklich die große Masse mit diesem wohlseilen Mittelchen.\*)

Der Unterricht kann sehr viel tun, das abgestorbne Sprachgefühl in solchen Fällen wieder zu beleben. Bem die Bedeutung von ent und er einmal auseinandergesett worden ist, der wird nie wieder entnüchtern statt ernüchtern schreiben, er wird aber auch bald alle die Leute auslachen, die sich immer mit ihrem entfallen und erbringen spreizen.

### Neue Wörter

Rein Tag vergeht, ohne daß einem in Büchern ober Zeitungen neue Wörter entgegenträten. Nun wird niemand so töricht sein, ein neues Wort deshalb anzuschten, weil es neu ist. Jedes Wort ist zu irgend einer Zeit einmal neu gewesen; von zahlreichen Wörtern, die uns jest so geläusig sind, daß wir sie uns gar nicht mehr aus der Sprache wegdenken können, läßt sich nacheweisen, wann und wie sie ältern Wörtern an die Seite getreten sind, bis sie diese allmählich ganz verdrängten. Wohl aber darf man neuen Wörtern gegenüber fragen: sind sie nötia? und sind sie richtig gebildet?

Neue Gegenstände, neue Borstellungen und Begriffe verlangen unbedingt auch neue Wörter. Gin neu er-

<sup>\*)</sup> Auch mit ben Prapositionen springen fie in berselben Beise um wie mit den Prafiren. In der Sprache bes gewöhnlichen Lebens wird ein neues Saus gededt, eine neue Rirche gewolbt, eine Strafe gepflaftert, ein Brand gelofcht, Candfteinfiguren werben an einem Saufe angebracht, Bilber werden eingerahmt, und wenn man eine Stube tapegieren lagt, fo werden die Mibel borber gugebedt; fowie aber ber Tednifer, ber Sachmann bavon fpricht, wird bas baus eingebedt, die Rirche eingewolbt, die Strafe abgepflaftert. der Brand abgelofcht, die Flguren werden aufgebracht, die Bilber gerahmt, und die Möbel - abgebedt. Gur gewöhnlich werden Farben gemijcht, und ju einer Lotterie werden auch die Lofe ge= mifcht. Der garbenfabrifant aber empfiehlt feine Musmifdungen jämtlicher Farbentone, und die Lotteriedlreftion fpricht von ber Gin= mifdung ber Lofe. Gur gewöhnlich wird ein Bogel von ber Stange abgeichoffen, und unnüte Sperlinge werden weggeichoffen; fowie aber ber Berr Landrat bavon redet, werben bie Sperlinge a b= geichoffen uim.

fundnes Gerät, ein neu ersonnener Kleiderstoff, eine neu entdeckte chemische Verbindung, eine neu beobachtete Krankheit, eine neu entstandne politische Partei - wie sollte man sie mit den bisher üblichen Wörtern bezeichnen tönnen? Sie alle verlangen und erhalten auch alsbald ihre neuen Namen. Aber auch alte Dinge fordern bis= weilen neue Bezeichnungen. Wörter find wie Mungen im Berkehr: sie greifen sich mit der Zeit ab und verlieren ihr scharfes Gepräge. Ift dieser Vorgang so weit fortgeschritten, daß das Gepräge beinahe unkenntlich geworden ift, so entsteht von selbst das Bedürfnis, die abgenutten Wörter gegen neue umzutauschen. Und wie bei abgegriffnen Münzen leicht Täuschungen ent= stehen, so auch bei vielbenutten Wörtern; fehr leicht verschiebt sich nämlich ihre ursprüngliche Bedeutung. Hat sich aber eine solche Berschiebung vollzogen, dann ift für den alten Begriff, der durch das alte Wort nun nicht mehr völlig gedeckt wird, gleichfalls ein neues Bort nötig. In vielen Fällen bugen bie Wörter, ebenso wie die Münzen, durch den fortwährenden Gebrauch geradezu an Wert ein, sie erhalten einen niedrigen, gemeinen Nebenfinn. Dieser "pessimistische" Zug, wie man ihn genannt hat, ist gerade im Deutschen weit verbreitet und hat mit der Zeit eine große Masse von Wörtern ergriffen; man denke an Pfaffe, Schulmeifter, Komödiant. Literat, Magd, Dirne, Mensch (bas Mensch, Rüchenmenich, Rammermenich), Elend, Schimpf, Sof= fart, Bift, Lift, gemein, ichlecht, frech, erbarm= lich. Ihnen allen ist ursprünglich der verächtliche Nebenfinn fremd, der im Laufe der Beit hineingelegt worden ist. Sobald sie aber einmal damit behaftet waren, mußten fie, wenn der frühere Ginn ohne Beigeschmack wieder ausgedrückt werden sollte, durch andre Wörter ersett werden. So wurden sie verdrängt durch Beiftlicher, Lehrer, Schaufpieler, Schriftfteller, Madden, Fremde, Scherg, Sochherzigkeit, Sabe, Rlugheit, allgemein, schlicht, fühn, barmherzia.

Die andre Forderung, die man an ein neu aufkommendes Wort stellen darf, ist die, daß es regelrecht, gesegmäßig gebildet sei, und daß es mit einleuchtender Deutlichkeit wirklich das ausdrücke, was es auszudrücken vorgibt. Diese Forderung ist so wesentlich, daß man, wo sie erfüllt ist, selbst davon absieht, die Bedürfnisstrage zu betonen. Verrät sich in einem neu gebildeten Wort ein besonders geschickter Griff, zeigt es etwas besonders schlagendes, überzeugendes, eine besondre Ansichaulichkeit, und das alles noch verbunden mit gefälligem Klang, so heißt man es auch dann willsommen, wenn es überstüfsig ist; man läßt es sich als eine Bereicherung

des Wortschatzes gefallen.

Wie wenige aber von den neuen Wörtern, mit denen wir überschwemmt werden, erfüllen diese Forderungen! Die meisten werden aus Gitelkeit ober - aus Langer= weile gebildet. Schovenhauer hat einmal mit ichlagender Rurze ausgesprochen, mas er von einem auten Schriftsteller verlangt: er gebrauche gewöhnliche Wörter und sage ungewöhnliche Dinge! Die meisten aber machen es um= gekehrt und hoffen, der Leser werde so dumm sein, zu alauben, sie hätten etwas neues gesagt. Wie guälen sich unfre äfthetischen Schwäger, namentlich die, die über die "fünstlerische Erziehung des Volfes" schwaken oder fabrifmäßig Biographien lebender Künftler anfertigen, ihren Tripialitäten den Schein des Geiftreichen zu geben, indem sie sich neue Wörter aussinnen! Gine Art von "Jugendstil" möchten sie auch in die Sprache einführen. Wie qualen sich unfre Musit- und Theaterschreiber, den tausendmal gesagten Quark einmal mit andern Worten ju fagen! Bie guälen sich die Geschäftsleute in ihren Unzeigen, den "Ronfurrenten" durch neue Börter und Wendungen zu übertrumpfen!

Jahrzehntelang hat man von Zeitungenachrichten gesprochen; jest heißt es: Blättermelbungen! Das eine verhält sich zum andern ungefähr wie der Essentehrer zum Schornsteinfeger oder der Korkzieher zum — Pfropfenheber. Verfallen sein kann auf Blättermelbung nur einer, dem Zeitungenachericht zu langweilig geworden war. Was soll Jestezeit? Es ist schlecht gebildet, denn unfre Sprache kennt keine Zusammensekungen aus einem Umstandswort und

einem Hauptwort,\*) es klingt auch schlecht mit seinem an und ift gang überflüffig, denn Gegenwart hat weder etwas von seiner alten Kraft eingebüßt, noch seine Bedeutung verschoben. Genflogenheit hat man gebildet. um eine Schattierung von Bewohnheit zu haben; ift aber nicht Brauch fo ziemlich dasselbe? Ein garftiges Wort ift Einakter (für einaktiges Schaufpiel). Freilich haben wir auch Einhufer, Dreimaster und Bier-pfünder; würde aber wohl jemand ein Distiction einen Ameizeiler nennen? Um für Lehrer und Lehrerin ein gemeinschaftliches Wort zu haben, hat man Lehr= verson gebildet - eine gräßliche Geschmacklosigkeit. Statt voriges Sahr fagt man jest Borjahr; alle Jahresberichte spreizen sich damit. Man hat das aus dem Adiektivum poriähria gebildet, wie man auch aus alltäglich und vormärzlich gedankenloserweise Alltag und Vormärz (!) gemacht hat und neuerdinas gar aus überseeisch Übersee: aus Europa und Übersee! (die Übersee oder das Übersee?). Es ist aber auch dem Sinne nach anstößig. Die mit Bor que sammengesetten Hauptwörter bedeuten (wenn es nicht Verbalfubstantiva sind, wie Vorsteher, Vorreiter, Vorsänger. Vorbeter) ein Ding, das einem andern Dinge als Borbereitung vorhergeht, wie Borfpiel, Borrede, Borgeschichte, Borfrühling, Boressen, Vorgeschmack. Die Leipziger Meffe hatte sonst eine Vormoche, die der Hauptwoche vorausging. Wie kann man aber jedes beliebige Jahr das Borjahr des folgenden Jahres nennen! Dann könnte auch der Lehrer im Unterricht sagen: wir haben in der Vorstunde das und das behandelt. Ebenso verfehlt wie das Vorjahr ist der Vorredner - man vergleiche ihn nur mit dem Vorfanger und dem Vorbeter. Wenn ein Schiff eine Reise antritt, so nennt man das jest nicht mehr abreisen, sondern ausreisen: der Tag der Ausreise der Deutschland rückte heran. War das Wort wirklich

<sup>\*)</sup> Höchstens Wollust und Jawort ließen sich vergleichen. Nur wenn das Hauptwort ein Berbalfubstantiv ist, sind solche Zusammenssehungen möglich, 3. B. Leisetreter.

nötig, das so lächerlich an ausreißen anklingt? Für die zeichnenden Künste hat neuerdings jemand das schöne Wort Griffelkunst ersunden, das die Kunstelchreiber schon sleißig nachgebrauchen. Nun verstand man ja unter den zeichnenden Künsten auch den Kupserstich und die Radierung, die mit dem Griffel arbeiten. Unter der Griffelkunst aber soll man nun auch die Bleististe, die Federe und die Tuschzeichnung verstehen, die nicht mit dem Griffel arbeiten. Was ist also gewonnen? Und wollen wir die Malerei vielleicht

nun Binfelfunft nennen?

Bu gang verunglückten Bilbungen hat neuerbings öfter das Streben geführt, einen Erfan für Fremdwörter Sierher gehören namentlich der Fehl= zu schaffen. betrag (Defizit), die Begleiterscheinung (Symptom), ber Merbegang (Genefis) und die Straftat (Delift). Much Folgezeit und Lebewesen können mit angereiht werden. Gin Berbalftamm als Bestimmungswort einer Busammensetzung bedeutet stets den Zweck des Dinges (vgl. Leitfaben, Trinfglas, Schiefpulver und S. 71).\*) Ein Fehlbetrag ift aber doch nicht ein Betrag, der den Zweck hat, ju fehlen, sondern es foll ein fehlender Betrag fein (gang anders gebildet find Fehlbitte, Fehltritt, Fehlschuß, Fehlschluß; bier ift fehl nicht der Berbalftamm, sondern das Adverbium). ebenjo foll Lebemefen ein lebendes Befen, Folge= geit die folgende Beit, Begleiterscheinung eine begleitende Erscheinung bedeuten. In Berbegang vollends foll der Berbalftamm den Genitiv erfeten (Gang des Werdens); es icheint nach Lehraang ge= bildet zu fein, aber es scheint nur fo, denn Lehrgang ift mit Lehre zusammengesett. Die verunglückteste Bilbung ist wohl Straftat - wer mag die auf dem Gewissen haben! Das Wort ist gebildet, um eine gemeinschaftliche

<sup>\*)</sup> Auch Borter wie Pflegemutter, Schreihals, Sings vogel, Stechapfel, Stinktier machen nur icheinbar eine Ausmahme, auch Beißkorb und Klapperdecken, denn sie bezeichnen Dinge, die den Zweck haben, Beigen und Klappern zu verfüten. Rur Bratheringe und Köftkartoffeln haben ihren Zweck schon erfüllt, sie sind schon gebraten und geröftet.

Sprachbummbeiten. 3, Muff.

Bezeichnung für Vergeben und Verbrechen zu haben. Was soll man sich aber dabei unter Straf denken? das Hauptwort oder den Berbalftamm? Gins ift so un= möglich wie das andre. Im ersten Falle würde das Wort auf einer Stufe stehen mit Freveltat. Gemalt= tat, Greueltat, Schandtat, Bundertat. Alle diese Rusammensekungen bezeichnen eine Gigenschaft der Tat und zugleich des Täters; in Straftat aber murbe die Folge der Tat bezeichnet sein! Im zweiten Falle wurde es auf einer Stufe steben mit Trinfmaffer. und das wäre der helle Unfinn, denn dann wäre es eine Tat, die den Zweck hätte, bestraft zu werden! Solche ungeschickte Wörter sind freilich auch schon früher als Übersetzung von Fremdwörtern "von plumpen Buristen= fäusten geknetet" worden, man denke nur an Beweg= grund (für Motiv), Fahraaft (für Baffagier) u. ähnl.:

muffen wir das aber fortseten?

Unter den Eigenschaftswörtern sind ebenso geschmack= lose wie überflüffige Neubildungen: erhältlich (in allen Apotheken erhältlich), erstflassia (ein erstklassiaes Gtabliffement), erstrangia (ein erstrangiges Sotel), erst= stellig und zweitstellig (eine erststellige Beleihung, eine zweitstellige Sypothet), innerpolitisch (die innerpolitische Lage), kapitalkräftig, treffsicher (eine treffsichere Charakteristif), parteilos (für unparteiisch). lateinlos (die lateinlose Realichule!): unter den 210= verbien: fraglos, debattelos (es murde debatte= los genehmigt), verdachtlos (ein Fahrrad wurde ver= bachtlos gestohlen - abgesehen davon, daß hier weder das grammatische Subjekt, das Fahrrad, noch das logische Subjekt, der Dieb, einen Berdacht haben kann). Ja als ob überall ohne weiteres los für ohne gesett werden könnte. preist ein Biograph die gleichenlose Laufbahn seines Helden! Gang seltsam gebraucht man seit einiger Zeit rückständig, nämlich für zurückgeblieben und veraltet: man fpricht von rückständigen Unschauungen; früher hat man nur von rückständigen Geldsummen gesprochen. Nach jahrein jahraus hat man tagein tagaus gebildet - sehr töricht! Das Jahr ift ein großer Ring oder Kreis, in den tritt man ein und wieder aus; die furzen Tage aber gleichen einzelnen Schritten, darum fagt man viel richtiger: Tag für

Tag, wie Schritt für Schritt.

Besonders gern werfen die Technifer unnötige neue Wörter in die Sprache. So haben sie lochen und burchlochen gebildet (neben burchlöchern), angeblich um das planniakige auszudrücken; eine Scheibe auf dem Schiefitande werde durchlöchert, ebenfo ein Buch durch Bürmerfraß, aber eine "Fahrfarte," ein Stuhlfit oder Die Metallicheibe eines Leierkaftens (jest Musikmerk genannt) werde durchlocht. Wenn man auf einen Gegenstand Licht fallen läft, jo nannte man das früher beleuchten. Das hat aber den Photographen nicht genügt, sie haben sich das schöne Wort belichten ausgedacht. Ein Ding, womit man ein Zimmer heizt, nannte man früher einen Ofen, und ein Ding, womit man ein Zimmer erleuchtet, einen Leuchter (Urm= leuchter, Kronleuchter). Jest nennt man das eine Beig= förper, das andre Beleuchtungsförper. Lehr= person und Beigkörper - eins immer schöner als bas andre!

#### Modewörter

Berbreitet werden neue Wörter namentlich durch die Rugend und durch die Ungebildeten, die feine Sprach= erfahrung haben, die nicht wissen, ob ein Wort alt oder neu, gebräuchlich oder ungebräuchlich ist; dann werden fie oft in furger Zeit zu Modewörtern. Dag es Sprach= moden gibt jo aut wie Kleidermoden, und Modewörter so aut wie Modefleider, Modefarben und Modefrisuren, darüber fann gar fein Zweifel fein. In meiner Rinderzeit fragte man, wenn man jemand nicht verstanden hatte: Was? Dazu war natürlich zu erganzen: haft bu gefagt? Dann hieß es ploklich: Bas fei grob, man muffe fragen: Bie? Dagu follte man ergangen: meinen Sie? In neuerer Zeit kam dann dafür die schöne Frage auf: Wie meinen? (vgl. S. 90), und das allerneueste ift, daß man den andern gartlich von der Seite anblickt, das Dhr hinhalt und fragt: Botte?

Nun fommt ja unleugbar auch bisweilen eine hübsche Mode auf, aber im allgemeinen wird doch die Mode gemacht von Leuten, die nicht den besten Geschmack haben. Oft ist sie so dumm, daß man sich ihre Ent= stehung kaum anders erklären kann, als daß man annimmt, der Fabrifant habe absichtlich etwas recht Dummes unter die Leute geworfen, um zu sehen, ob sie darauf hineinfallen würden. Aber immer fällt die ganze große Maffe darauf hinein, denn Geschmack ift, wie Berstand, "stets bei wenigen nur gewesen." Bulett, wenn eine Mode to gemein (d. h. allgemein) geworden ist, dan sie auch dem Beschränktesten als das erscheint, mas fie für den Einsichtigen von Anfang an gewesen ift, als gemein (b. h. niedria), verschwindet sie wieder, um einer andern Blatz zu machen, die dann denselben Lauf nimmt. Bor= nehme Menschen halten sich stets von der Mode fern. Es gibt Frauen und Mädchen, die in ihrer Kleidung alles verschmähen, was an die jeweilig herrschende Mode streift: und doch ist nichts in ihrem Außern, was man absonderlich oder aar altmodisch nennen könnte, sie erscheinen so modern wie möglich und dabei so vornehm. daß alle Modeganschen fie darum beneiden fönnten.

Genau so geht es mit gewissen Wörtern und Redens= arten. Man hört oder liest ein Wort irgendwo zum erstenmal, bald darauf zunt zweiten, dann kommt es öfter und öfter, und endlich führt es alle Welt im Munde, es wird so gemein, daß es selbst denen, die es eine Zeit lang mit Bergnügen mitgebraucht haben, widerwärtig wird, sie anfangen, sich darüber lustig zu machen, es aleichsam nur noch mit Gansefüßchen gebrauchen, bis fie es endlich wieder fallen lassen. Aber es gibt immer auch eine fleine Anzahl von Leuten, die, sowie ein solches Wort auftaucht, von einem unbesiegbaren Widerwillen davor ergriffen werden, es nicht über die Lippen, nicht aus der Feder bringen. Und da ift auch gar fein Zweifel möglich; wer überhaupt die Fähigkeit hat, solche Wörter zu erkennen, erkennt sie sofort und erkennt sie alle. Er fagt sich sofort: das Wort nimmft du nie in den Mund. denn das wird Mode. Und wenn zwei oder drei zu= sammenkommen, die den Modewörterabscheu teilen, und sie vergleichen ihre Liste, so zeigt sich, daß sie genau dieselben Wörter darauf haben - ein Beweiß, daß es an den Wörtern liegt und nicht an den Menschen, wenn manche Menschen manche Wörter unausstehlich sinden. Ihrer Ausdrucksweise merkt aber deshalb niemand an, daß sie die Wörter vermeiden, die klingt so modern wie möglich, kein Mensch vermißt die Modewörter darin. Zeider begegnet es auch "ersten" Schriftstellern nicht selten, daß sie auf Modewörter hineinfallen. Gewiß gibt es unter den Modewörter nauch einzelne, die an sich nicht übel sind. Aber das Widerwärtige daran ist, daß es eben Modewörter sind, daß sie eine Menge andere guter Wörter verdrängen und doch das bischen Reiz, das sie zu Ansang haben, sehr schnell verlieren.

Im folgenden sollen einige Wörter zusammengestellt werden, die entweder überhaupt oder doch in der Bebeitung, in der sie jetzt fast ausschließlich angewandt werden, unzweiselhaft Modewörter sind. Die meisten davon stehen jetzt in vollster Blüte; einige haben zwar ihre Blütezeit schon hinter sich, sollen aber doch nicht übergangen werden, weil sie am besten zeigen können,

wie ichnell bergleichen veraltet.

Darbietung. Ms solche wird jett alles bezeichnet, was in einem Konzert oder an einem Vereinsabend geredet, geswielt oder gesungen wird: die gelungenste Darbietung des Abends — die Darbietungen des diesjährigen Pensionssondskonzerts — das Programm enthielt auch einige solistische Darbietungen — die literarischen Darbietungen im Stil der freien Bühne usw.

Chrung. Für Ehrenbezeigung oder Auszeich= nung. In Ehrungen wird jest ungeheuer viel ge-

leistet.

Prozent oder Prozentsat. Für Teil; aus der Sprache der Statistik. Man sagt nicht mehr: über die Hälfte aller Arbeiter, sondern: über fünfzig Prozent aller Arbeiter, nicht mehr: ein ganz geringer Teil, sondern: ein ganz geringer Prozentsat der Künstler darf hoffen, als Bildhauer oder Maler vorwärts zu kommen. Man sagt nicht: ein großer Teil der Studenten ist faul, sondern man klagt über den Unsleiß (!) eines großen Prozentsates der "Studierenden."

Rückschluß, Rückschlag und Rückwirkung. Für Schluß, Ginfluß und Wirkung. Schlüsse gibt es gar nicht mehr, nur noch Rückschlüsse. Von Rücksist

aber meist aar nicht die Rede.

Bedeutsam. Aufs unfinniaste migbrauchtes Wort. Goethe fagt in feiner Beschreibung von dem Selbstbildnis des jungen Dürer, der Maler halte das Blumlein Mannstreu bedeutsam in der Hand. Das heißt so viel wie bedeutungsvoll: der Maler habe damit sinnbildlich oder symbolisch etwas andeuten wollen. Bon dieser schönen ursprünglichen Bedeutung des Wortes ift heute nicht der leiseste Sauch mehr zu spüren. Rein zweites Wort ist binnen wenig Jahren so heruntergekommen, so entwertet worden, wie dieses. Für alles mögliche muß es herhalten, für groß, wichtig, bedeutend, hervorragend, wertvoll ufm. Wenn man über eine Sache nichts, gar nichts zu sagen weiß, so nennt man fie bedeutsam. Man schreibt: der Verfasser hat auch über Luther, Kant, Fichte und Begel bedeutsame Bücher geschrieben - diese Zusammenstellung ift nicht bloß sprachgeschichtlich, sondern auch kulturgeschichtlich bedeutsam - das Buch wird der Erkenntnis Bahn brechen, daß die Bildhauerei des damaligen Deutschlands eine (!) bedeutsame war - daß diese Gedanken von einer Frau ausgesprochen wurden, schien dem Beraus= geber bedeutsam genug, um (!) fie hier mitzuteilen. Man schwatt von bedeutsamen Erfolgen, Aufgaben, Funden, Runstwerken, von einer für die Rulturgeschichte bedeutsamen Beröffentlichung, von einer bedeut= famen Umgestaltung des Schulwesens, von dem be= deutsamften Teil der Wettinischen Lande, von einem bedeutsamen hinweis auf Pflanzenftudien, von bedeutsamen Brobeleistungen einer Kunftgewerbeschule, von bedeutsamen politischen Momenten (was mag das fein?), ja fogar von einem bedeutsamen Mogartinter= preten (!), von funstvollen, bezw. (!) durch (!) die Ramen ihrer einstigen Besitzer bedeutsamen Armbruften und von der bedeutsamen Stellung, die in der Rundschaft der Fleischer die Schänkwirte einnehmen. Jammerschade um das einst so schöne, gehaltvolle Wort!

Belangreich und belanglos. Zwei herrliche Wörter, obgleich niemand weiß, was Belang ift, und

ob es der Belang oder das Belang heißt.

Besser. Wird in ganz wunderlicher Beise nicht mehr als positive Steigerung von gut, sondern als negative Steigerung von schlecht gebraucht, also in dem Sinne von weniger schlecht. Herrschaften suchen täglich in den Zeitungen bessere Mädchen, und Mädchen natürlich num auch bessere Herrschaften oder auch, wenn sie sich verheiraten wollen, bessere Herren. Sin Zeitungsverleger versichert, daß seine Zeitung in allen bessern Votels und Sassenstellege, und ein Geheinmittelsabrifant, daß sein Fabrikat in allen bessern Apotheken und Voguengeschäften "erhältlich" sei. Folglich ist gut jett besser als besser.

Eigenartig. Außerst beliebt als Ersat für das Fremdwort originell und zugleich für eigentümlich, worunter man jett nur noch so viel wie wunderlich oder seltsam zu verstehen scheint. Oft auch bloßer Schwust für eigen: ein eigenartiger) Reiz, ein eigenartiger Bauber, eine eigenartige Weihe usw.

Steht in voller Blüte.

Einwandfrei. Schöner neuer Ersat für tadellos und zugleich für unansechtbar: gesunde, frische, einswandfreie Milch — ein sittlich einwandfreier Priester. Daß man nur von Dingen frei sein kann, die einem auch anhaften können (vgl. fehlerfrei, fieberfrei),

baran wird gar nicht gedacht.

Erheblich. Altes Kanzleiwort, das man schon für tot und begraben gehalten hatte, das aber seit einiger Zeit wieder ausgegraben und nun, als Abjektiv wie als Adverb, zum Lieblingswort aller Juristen, Beamten und Zeitungschreiber geworden ist (für groß, wichtig, bedeutend, wesentlich). Es gibt nichts mehr in der Welt, was nicht entweder erheblich oder unerheblich oder — nicht unerheblich wäre: eine Wunde, ein Schadenseuer, eine Gehaltsverbesserung, eine Verkehrs-

<sup>\*)</sup> Auszusprechen: ägenärtig. Ich bedauere überhaupt, daß ich bieses Kapitel dem Leser nicht vorlesen kann.

stockung, alles ist exheblich. Ebenso heißt es auch vor Komparativen nicht mehr viel, sondern immer exheb-

lich: erheblich beffer, erheblich größer ufm.

Froh und viele Zusammensegungen damit: arbeits froh, bildungsfroh, genußfroh, sangesfroh, tunstfroh, farbenfroh, fleischfroh (der fleischfrohe Rubens!), wirklichkeitsfroh, in der Kunstschweiberei jest äußerst beliebt. Ja ja, wir leben in einer kunstfrohen Zeit, in der es viele novitätenfrohe Kunstfreunde gibt.

Glatt. Modewort von der mannigfachsten Bebeutung: leicht, schnell, sicher, offenbar usw.: der Berkehr wickelte sich glatt ab (!) — es steht zu hoffen, daß die Heilung der Bunde glatt erfolgen wird — es liegt ein ganz glatter Betrug vor — sogar: das liegt

auf glatter Hand (ftatt: auf flacher!).

Großzügig. Neues Glanzwort der Kunst: und Musikschwätzer. Wenn man sich früher bei einer Darstellung auf große Züge beschränkte, so wurde sie gewöhnlich oberslächlich. Was soll man sich also darunter denken, wenn es jett heißt: G. verrät in seinen Porträtsöpfen eine großzügige Eigenart — das Deukmal ist eine großzügige deutsche Tat, auf die Leipzig stolz sein kann — es sehlt dem Wahltampf an einer großzügigen Bewegung — einen Zufall gibt es für diesen Standpunkt großzügiger Aussall gibt an siner großzügigen Beriönlichkeit entsprechend hat Begas sein Lehrant ohne alle Pedanterie verwaltet?

Hochgradig. Für hoch oder groß; aus der Sprache der Arzte: hochgradiges Fieder. Dann auch hochs gradige Erregung, hochgradige Erbitterung usw.

Jugendlich. Modeersat für jung. Hat mit der Thronbesteigung des jetzigen Kaisers angesangen. Den wagte man nicht jung zu nennen — wahrscheinlich hielt man das für eine Majestätsbeseidigung —, man sagte immer: unser jugendlicher Kaiser, und genau so geht es jetzt schon wieder mit dem jugendlichen Kronprinzen an. Welch großer Unterschied zwischen jung und jugendlich ist, welch erfreuliche Erscheinung ein jugendlicher Greis, welch klägliche ein junger Greis ist, dafür hat

man gar kein Gefühl mehr, fort und fort redet man von jugendlichen Arbeitern, jugendlichen Berbrechern, jugendlichen Berbrechern, jugendlichen Cängersichar, sogar jugendlichen, unter sechzehn Jahre alten Mädchen!

Minderwertig. Feig verhüllender Ausdruck für schlecht, wertlos, unbrauchbar. Irgend einen Menschen oder eine Sache schlecht zu nennen, hat man nicht mehr den Mut; man spricht nur noch von minsderwertigem Fleisch, minderwertigen Kartoffeln, minderwertigen Eristenzen, sogar von minderwertigen Referendaren. Daneben natürlich auch von vollwertigen, mittelwertigen, unterwertigen und gleichwertigen.

Offensichtlich. Lieblingswort der Zeitungschreiber, zusammengebraut aus sichtlich und offenbar: die offensichtliche Gefahr, offensichtliche Mängel, mit

offenfichtlichem Stolz ufw.

Schneidig. Blühendes Modewort zur Bezeichnung ber eigentümlichen Berbindung von äußerlicher Schnieppelei und innerlicher Roheit, Fatkentum und Landstenechtswesen, in der sich ein Teil unsver jungen Männerwelt jett gefällt.

Selbstlos. Kühne Bildung. Eine Zeit lang sehr beliebt zur Bezeichnung des höchsten Grades von Uneigennützigkeit und Opferwilligkeit. Hat aber schon etwas

abgewirtschaftet.

Tunlich und angängig. Lieblingswörter ber Rang-

leisprache für möglich.

Unerfindlich. Für unbegreiflich oder unverständlich. Bersehlt gebildet, da erfinden in dem Sinne, wie es in unerfindlich verstanden werden soll, ganz ungebräuchlich ist. Tropdem eine Zeit lang sehr beliebt, jest starf im Rückaange.

Ungezählt. Beliebte neue Mobedummheit für unzählig, zahllos, ja sogar für zahlreich. Gine ungezählte Menge drängte sich nach dem Unglücksplat — ungezählte Deutsche feiern heute den Geburtstag des großen Kanzlers — der Roman erlebte ungezählte Auflagen. Ob die Menge gezählt worden ist,

darauf kommts doch gar nicht an, sondern ob fie gezählt werden konnte! Die Auflagen eines Buches aber werden

wirklich gezählt.

Berläglich. Modewort für zuverläffig. Bunderliche Berirrung! Zuverläffig ift ein schönes, fraftiges Wort; wer zuverlässig ist, auf den kann man sich perlaffen. Einem verläßlichen würde ich nicht über den Weg trauen; das Wort hat gleich so etwas widerwärtig meichliches.

Bornehm. Im Superlativ ausschließlicher Ersat für alle Zusammensekungen, die früher mit Saupt gebildet wurden. Für Saupturfache, Saupt bedingung. Hauptzweck, Hauptaufaabe heift es jest nur noch: die vornehmfte Urfache, die vornehmfte Bedingung, der vornehmite Zweck, die vornehmite Aufgabe. Se öfter man vornehm ichreibt, besto vornehmer kommt man fich felber por.

Bielbewußt. Bon der sozialdemokratischen Breffe erfunden und eine Zeit lang von ihr mit blutigem Ernst gebraucht. Heute nur noch mit Gansefüßchen möglich: ein "zielbewußter" Autographensammler u. ähnl.

Abstürgen. Für herabstürgen oder hinabstürgen; von den Alvenferen eingeführt. In den Zeitungen stürzen aber schon nicht mehr bloß Bergkletterer ab. sondern auch Steinblöcke in Steinbrüchen, Turner vom Reck, Kinder vom Stragenbahnwagen usw. Man fete fallen für stürzen, und man wird die Lächerlichkeit fühlen! Ab mit Reitwörtern zusammengesett bedeutet ja gar nicht mehr die Richtung nach unten, sondern nur noch die Trennung, die Eutfernung: pal. abfallen. abgehen, abfahren, absenden, abspringen, ab= nehmen, abreißen, abhauen, abichneiden uim.

Sich anfreunden an jemand, statt: sich mit jemand befreunden. Neubildung aus der Umgangsprache (vgl. fich anvettern, fich anschmieren), bringt aber auch schon in die Schriftsprache ein, ohne daß man den niedrigen Nebensinn zu fühlen scheint: mit (!) ihm

freundete fich Menzel an.

Anschneiden und aufrollen. Gine Frage wird nicht mehr berührt, angeregt - das ift viel gu

fein —, sondern entweder wird sie angeschnitten, wie eine Blutwurst, oder sie wird aufgerollt, wie ein Treppenläuser oder eine Linoleumrolle. Das ist die Bildersprache der Gegenwart! Und wenn die Frage dann aufgerollt oder angeschnitten ist, dann kommt es darauf an, sich ein tüchtiges Stück abzuschneiden. Gelingt einem das, dann hat man gut abgeschnitten, d. h. man ist gut dabei weggekommen: wie wird Deutschland dabei abschneiden?

Ausgestalten. Eine Methode wird nicht mehr ausgebildet, sondern ausgestaltet. Bilden gilt nichts mehr, wahrscheinlich infolge davon, daß die "Bildung"

so wohlfeil geworden ift.

Auslösen. Aus der Mechanik, wo es soviel bebeutet, wie durch Beseitigung einer Hemmung irgend etwas in Bewegung oder Tätigkeit sehen: der Dichter will uns nicht seine Gedanken ausnötigen, sondern unsre eignen Gedanken auslösen — ein Wort, das gerade in diesem Jusammenhange ganz eigentümliche Empfindungen auslösen mußte — das Gelächter, das diese Behapptung auslöste — das Ende der Partei hat wenig Tränen, aber desto mehr Hohn außgelöst — manche lyrische Gedichte Goethes lassen sich in der Musit nicht voll (!) auslösen — in den ersten Monaten seiner Universitätszeit löste sich (!) bei ihm eine kräftige Fuchsenstimmung aus. Schön gesagt!

Begrüßen. Früher begrüßte man etwas freudig oder mit Freuden. Jest wird alles nur noch begrüßt:

eine begrüßenswerte Neuerung.

Bekannt geben. Für bekannt machen, weil machen nicht mehr für sein gilt. Freilich wird ein bischen viel gemacht: ein Mädchen macht sich erst die Haare, dann macht sie Betten, dann macht sie Feuer usw. Sonntags macht der Leipziger sogar nach Dresden. Trogdem ist bekannt geben eine Abgeschmacktheit so gut wie fertig stellen.

Sich beziffern. Statt betragen, sich belaufen. Aus der Statistif, die ja feine Zahlen mehr kennt, sondern nur noch Ziffern (obwohl sich Ziffer zu Zahl verhält, wie Buchstabe zu Laut): Bevölkerungsgiffer, Durchschnittsgiffer, ich kann Ihnen noch einige Ziffern vorlegen - das Personal beziffert fich auf 100 Röpfe - der Berluft beziffert fich auf 30000 Mann usm.

Darstellen. Schauderhaft gespreizter Ersak für bilden in dem Sinne von fein. Schon bilden war überflüssige Liererei, wenn man an seine eigentliche Bedentung denkt. Run vollends darstellen! Und doch wird jett nur noch geschrieben: ein Staatspapier, wie es unfre Konfols bisher darftellten — der Jahresbericht, den die zweite Lieferung des Buches dar= stellt - das Geschwader stellt eine bedeutende Streit= macht dar - die Zusammenkunfte sollen ein kollegialisches Bindemittel darstellen - diese Bahn stellt den nächsten Landweg von Mitteleuropa nach Indien dar — diese Beschäftigung stellt keine ausreichende Tätigkeit bar die Menschheit, die trot aller Mängel doch nicht bloß eine Schar von armen Sündern darstellt - Bücherschätze, die ein herrliches Zeugnis für die Freigebigkeit früherer Sahrhunderte darftellen usw. Rann es einen alberneren Sprachschwulft geben?

Ginichaken. Ungeschlagen, beurteilt, geschätt wird nichts mehr, alles wird eingeschätt: ein Buch. das der Kritifer dieses Blattes hoch einschätt - ein Barteifreund, der die ultramontane Gefahr minder hoch einschätt - man muß sich selbst beobachten und studieren. um seine Fähigkeiten richtig einzuschäten - sie nahm zu einem Mann ihre Zuflucht, deffen Charakter fie falsch einschätte - auch die Ginschäkung der fünstlerischen Tätigkeit ift dem Wechsel der Zeiten unterworfen. Warum denn ein? Eingeschätzt wird man bei der Steuer, fonst nirgends. Dort hat das ein seinen guten Sinn, benn man wird durch die Schätzung in eine beftimmte Steuerklaffe gefett, und daran hängt die Berpflichtung, eine bestimmte Steuer zu bezahlen. Sat man gar kein Gefühl mehr für die Bedeutung eines Wortes, daß man folden Unfinn fagt, wie hohe Ginschätzung der Kunst?

Ginsegen. Seit ein bis zwei Jahren großartiges Modewort für anfangen und beginnen, und zugleich

eins der ichlagenoften Beisviele von der Gedankenlofigkeit. mit der folche Wörter nachgeplärrt werden. Das Wort ift pon den Musikschreibern in die Mode gebracht worden. In einer Juge feken die einzelnen Stimmen hintereinander ein, jede Stimme nämlich in das, mas die vorher= gebende ichon finat. Das hat auten Ginn; hier ift ein = fegen dasfelbe wie anfangen. Aber die erfte Stimme fest die auch ein? Nein, die beginnt ober fangt an, denn sie ist eben die erste. Und das ift nun der Blodfinn, und diesen Blödfinn haben die Musikschreiber selbst aufgebracht, daß einseken als Modewort ausichließlich für das wirkliche anfangen oder beginnen gebraucht wird. Bücher und Zeitungen wimmeln seit furgem von Beisvielen: die Untersuchungen über die Grenzen der Instrumentalmusik seinen erft nach Beethoven ein - Baul Rrigers Memoiren feken mit feiner Jugend ein die Scheidung der Mundarten hat bereits im fechzehnten Sahrhundert eingesett - groß und vielversprechend fekt Klingers Schaffen ein - Die aufbewahrten Schreiben von Frentags Sand feken mit dem Jahre 1854 ein der wirtschaftliche Niedergang setzte im Jahre 1901 ein - die heutige Verhandlung feste mit einem Briefe Schmidts an Erner ein - im Frühighr fett regel= mäßig eine stärkere Bautätigkeit ein - auch für die diesiährige Saison haben die Fabrikanten mit billigen Breisen eingesett - die Mode, bei Abendgesellschaften farbige Schuhe zu tragen, hat schon eingesett - hier hört der Siftorifer auf, und der Theolog fest ein. Das ift die Ernte von wenia Tagen!

Entgegennehmen. Spreizwort für annehmen. Anfangs nahm bloß der Kaiser das Beglaubigungssichreiben des Botschafters eines auswärtigen Souveräns entgegen. Jetzt werden auch Geldbeiträge für öffentsliche Sammlungen, Blumenspenden für Begräbnisse, Anmeldungen neuer Schüler, Inserate für die nächste Rummer, Bestellungen auf das nächste Quartal nur noch entgegengenommen. Sogar die Kürschnergesellen

nehmen ihren Jahresbericht entgegen.

Erhellen. Intransitiv, für hervorgehen, sich ergeben: aus vorstehendem erhellt — aus dem

Jahresbericht der Fabrikinspektoren erhellt — schon aus diesem flüchtigen Überblick dürfte die Bedeutung des Museums erhellen. Bereinzelt schon im achtzehnten

Jahrhundert so gebraucht, jest Modewort.

Erübrigen und fich erübrigen. Gin schlagendes Beispiel dafür, welche Verwirrung durch überflüssige und halbverstandne Neubildungen angerichtet werden kann. Erübrigen war bisher ein transitives Zeitwort und bedeutete so viel wie sparen, gurücklegen: ich habe mir schon ein hübsches Summchen erübrigt. Das hat man neuerdinas angefangen intransitiv zu gebrauchen in bem Sinne von übrig bleiben; es erübrigt noch allen benen meinen Dank auszusprechen - es erübrigt nur noch, besonders darauf hinzuweisen usw. Andre aber. die das Wort wohl hatten klingen hören, aber nicht auf den Zusammenhang geachtet hatten, fingen gleichzeitig an, es in dem Sinne von überflüffig fein ju ge= brauchen: auf die ganze Tagesordnung erübrigt es heute einzugehen - hier erübrigt jedes weitere Wort es erübrigt für mich jede weitere Bemerkung - ein ausdrücklicher Verzicht erübrigt von selbst. Noch andre endlich machten das Wort in der zweiten Unwendung zum Reflexiv und schrieben: die Ratschläge, deren Wiedergabe fich erübrigt - alle weitern Schritte erübrigen fich hierdurch - es erübrigt sich wohl, noch besonders darauf hinzuweisen — auf diese Kindereien einzugehen erübriat sich - von der Runft der Schlierseer noch= mals zu reden erübrigt sich wohl. In solchen Quatsch gerät man, wenn man vor lauter Modenarrheit zwei auten, deutlichen Ausdrücken wie übrig bleiben und überflüffig fein aus dem Bege geht.

Erzielen. Ausschließlicher Ersas für erreichen. Erreicht wird gar nichts mehr; Nugen, Gewinn, Vorteil, Ergebnisse, Erfolge, Resultate, alles wird erzielt.

Führen. Für vorangehen, Bahn brechen. Führende Geister — führende deutsche Chirurgen usw.

Gestatten. Feiner Ersat für erlauben, das ganz ins alte Eisen geworsen ist. Hat aber seine Laufbahn ziemlich rasch zurückgelegt. Auch der Handlanger sagt schon, ehe er einem auf die Füße tritt: Gestatten! so gut wie er schon die Zigarette vornehm nachlässig zwischen den Lippen hängen hat. Wo bleibt nun die Feinheit?

Im Gefolge haben. Modephrase für: zur Folge haben. Früher hatte nur ein Fürst ein Gesolge; jett heißt es: die Not hat Unzufriedenheit im Gesolge — Resormen, die die Schmälerung des Prosits im Ges folge haben könnten — anarchistische Bestrebungen, die

reaftionare Magregeln im Gefolge haben.

Rechnung tragen. Beliebte Phrase bes Kanzleistils; bequemer Ersat für alle möglichen Zeitwörter, auf die man zu faul ist sich zu besinnen: wir sind bemüht, diesen Beschwerden Rechnung zu tragen (abzuschelsen!) — Ihrem Bunsche, den Gebrauch der Fremdswörter einzuschränken, werden wir gern Rechnung tragen (ihn erfüllen!) — es muß auch den später eintressenden Einkäusern Rechnung getragen wers den (auf sie Rücksicht genommen!) — dieser Aufschssung haben wir auch Rechnung getragen schaftigt!) — wie wenig die Berwaltung diesem Grundstak Rechnung getragen hat (gefolgt ist) usw.

Schreiten, beschreiten, verschreiten. Für gehen oder sich wenden. Man schreitet oder noch lieber: man verschreitet zur Abstimmung, zur Beröffentlichung, zur Operation, sogar zum Ausgießen des Tees. Fürsten gehen nie, sie schreiten immer: der Kaiser schritt zunächst durch die Sammlung der Musikinstrumente. Aber auch: die Maori schreiten unaufhaltsam ihrem Untergang entgegen — immer mit gehobnen und gestreckten

Beinen, wie die Refruten auf dem Drillplage.

Tragen. Feierlicher Ersat für bringen: wir tragen dem Kaiser Liebe und Vertrauen entgegen. Daß man einem etwas nur in den Händen oder auf dem Präsentierteller entgegentragen kann, in seinem Innern aber nur entgegenbringen, wird ganz vergessen. Ganz besonders aber ist getragen sein jett beliebtes Spreizwort für erfüllt sein: von künstlerischer Überzeugung getragen — von patriotischer Wärme gestragen — von religiöser Gläubigkeit getragen — von wissenschaftlichem Ernst getragen — von düsterm Bessinus getragen — eine von hoher Begeisterung

getragene Rede — eine von froher Seselligkeit gestragene Beranstaltung — die geräuschlose, von warmer Fürsorge für die Jugend getragene Arbeit — die Tendenz der Schrift ist von hohen Idealen getragen — der Kommers nahm einen von echt studentischem Seiste getragenen Berlauf usw. Man muß immer an einen Lustballon denken.

Treten. Ebenso beliebt wie schreiten. Giner Frage wird näher getreten, das Ministerium ift zu einer Beratung zusammengetreten, und besonders gern wird in etwas eingetreten: Arbeiter treten in einen Streik. sogar in einen Ausstand ein, eine Versammlung tritt in eine Verhandlung ein, der Reichskanzler ist in ernst= liche Erwägungen eingetreten, und Gelehrte schreiben: ich will auf dieses Gebiet hier nicht näher eintreten ich mag hier nicht in den Streit über die Bedeutung Hamerlings eintreten. Das schönste aber ist: in die Erscheinung treten (ftatt erscheinen oder gur Er= scheinung kommen): es ift bei dieser Gelegenheit scharf (!) in die Erscheinung getreten (es hat sich deutlich gezeigt) - dabei tritt das Gefen in die Er= scheinung (dabei kann man beobachten) — es zeigten sich Krankheitssymptome, die immer intensiver in die Erscheinung traten - ber Buftand ber Bergichwäche trat vermindert in die Erscheinung - es handelt sich um eine Krankheit des modernen Lebens, die hier in besonders kraffer Beise in die Erscheinung tritt - Un= regelmäßigkeiten treten um so mehr in die Erschei= nung, je kleiner das Beobachtungsfeld ift - wie gering find die Aussichten, daß ein Kunstwerf in der Seele des Lesers rein in die Erscheinung tritt - der neue Spielplan wird zu Neujahr in die Erscheinung treten. Wie vornehm glauben sich die Leute mit diesem ewigen Getrete auszudrücken, und - wie albern ift es!

Bertrauen. Mit nachfolgendem Objektsat (!), statt glauben, hoffen, überzeugt sein: das Ministerium vertraut, daß der eingerissene Mißbrauch bald wieder abgestellt sein wird — die Leser können vertrauen, daß wir bei der Festskellung des Textes die größte Borsicht

haben walten laffen.

Borbestrasen. Lieblingswort aller Polizeireporter und aller Berichterstatter über Gerichtsverhandlungen: ein schon zehnmal vorbestraster Kellner — ein schon sünfzehnmal vorbestraster Riemergeselle — ein schon vielsach, sogar mit Zuchthauß, vorbestrasteß Subjekt. Alls ob nicht bestrast genügte! Müssen denn nicht, wenn einer "schon" oft bestrast worden ist, diese Strasen vor der liegen, die ihn jest erwartet? Der Unsinn ist aber nicht außzurotten. Vielleicht schreibt man nächstens auch noch: eine bisher noch unvorsbestraste Verkäuserin.

Voraufgehen. Zier- und Spreizwort für vorhergehen oder vorausgehen: die der deutschen Gewerbeordnung voraufgegangne preußische Ge-

werbeordnung.

Vorsehen als transitives Reitwort: etwas porfehen. Binnen wenigen Jahren mit ungeheurer Schnelligfeit in der Rangleisprache verbreitet, für denkfaule Leute wieder ein bequemer Ersak für alle möglichen Leitmörter. Auf dem Gymnasium wird man im lateinischen Unterricht ermahnt, providere ja nicht mit porsehen zu übersetzen, es sei das ein gemeiner Latinismus: aut über= fent beife es: für etwas forgen, Fürforge ober Borforge treffen, etwas vorbereiten. Diefer "gemeine Latinismus" ift der neueste Stols der Rangleisprache: Sache ber Ubungsbucher ift es, eine geordnete Folge von Ubungen porzusehen - jur Grhöhung ber Beamtengehalte find für das Sahr 1904 feine Mittel vorgesehen - die Erstaufführung (!) ist für die Saison 1903 am Leipziger Stadttheater porgeseben als Berbindung zwischen beiden Stragen ift eine Allee vorgesehen - für den Speijesaal ist Rofoto vor= gesehen - die zu einer Ferienreise vorgesehenen Gr= iparniffe der Schulkinder - das Richtfest der hiesigen Rirche ist auf Sonnabend den 5. November por= gesehen - für den Besuch Gr. Majestät in der Sanbelsschule ist folgendes Brogramm porgesehen - unter den Festlichkeiten ist auch ein Frackelzug porgesehen für schlechtes Wetter find Baletots porgesehen. Alfo forgen, beabsichtigen, an etwas benten, planen,

bestimmen, festsegen — alles wird mit diesem aus reiner Dummheit dem Lateinischen nachgeäfften por-

feben ausgedrückt!

In die Wege leiten. Herrliche neue Modephrase der Amt3- und Zeitungssprache für — ja, wosür? Eigentlich für gar nichts. Unstatt einsach zu sagen: es wurde eine starke Seemacht geschaffen — er hat mancherlei Technisches unternommen — die Beranstaltung wird schon jest vorbereitet — heißt es: die Schaffung einer starken Seemacht wurde in die Wege geleitet — er hat mancherlei technische Unternehmungen in die Wege geleitet — die Borbereitungen zu der Beranstaltung werden bereits jest in die Wege geleitet.

Werten und bewerten. Beliebte neue Spreizwörter für schätzen: diese Funde werden natürlich von der Wissenschaft zunächst um ihrer selbst willen gewertet werden. Sogar: der Gewinn, der aus dieser Veröffentlichung hervorgehen wird, bewertet sich hoch. Greu-

licher Schwulft! (Bgl. einschäten.)

Berfallen (in). Modewort für bestehen (aus): das deutsche Heer zerfällt in zwanzig Korps, die Mathematik zerfällt in Arithmetik und Geometrie, Luthers Katschismus zerfällt in fünf Hauptstücke, eine Predigt zerfällt in drei Teile, eine Giebelgruppe zersfällt in zwei Hälsten, sogar eine Blume zerfällt in Burzel, Stengel und Blüte.

Zubilligen. Für bewilligen oder zugestehen: den Arbeitern wurde eine Unterredung zugebilligt jeder höhern Zehranstalt sind für Bibliothekzwecke jährlich tausend Mark zugebilligt — die Hinterbliebenen haben mir das Recht der Veröffentlichung zugebilligt.

Zukommen, auf etwas. Beliebtes ganz neues Ersazwort des sächsischen Kanzleistils für alles mögliche, für an etwas denken, etwas ins Auge fassen, etwas beschließen, sich zu etwas entschließen, sich auf etwas einlassen: wenn man auf die Ausführung diese Gedankens zukommen wollte, so wäre jest der geeignete Augenblick — es kann kein Zweisel darüber bestehen, daß auf einen Ausbau der Türme zuzuskommen iei.

Bislang. Für bisher. Provinzialismus aus Hannover, nach 1866 stark verbreitet, heute ziemlich vergessen.

Da und dort. Modeverbindung für hie und da: unter den technischen Schwierigkeiten klingt doch da und dort ein tieserer musikalischer Sinn heraus.

Erstmals. Neues Spreizwort für zuerst oder zum erstenmal: eine Fülle von Material ist in diesem Buche erstmals erschlossen. (Bgl. erstmalig S. 389.)

Hoch. Einzig gebräuchliches Abverb zur Begriffssteigerung folgender Abjektiva: fein, elegant, modern,
herrschaftlich, gebildet, gelehrt, verdient, bedeutend, bedeutsam, wichtig, ernst, feierlich,
tragisch, komisch, romantisch, poetisch, interessant, erfreulich, befriedigend, willkommen,
achtbar, adlig, konservativ, kirchlich, offiziell.
Das wird genügen.

Indeffen. Beliebtes Spreizwort für aber, doch, jesodoch: bei näherer Prüfung indeffen ftellt fich R. als interessante Bersonlichkeit dar — heute wurden hier ftarke Erdstöße verspürt, die indeffen keinen Schaden anrichteten.

In erster Linie, Unstatt: vor allem. Sehr beliebt.

Naturgemäß, Aus Berlin (naturjemäß). Sat fich mit lächerlicher Schnelligfeit an die Stelle von natürlich (b. h. felbstverständlich) gedrängt, sodaß man sich, wenn es einmal in seiner wirklichen Bedeutung erscheint (Die foziale Bewegung ift naturgemäß erwachsen), erst förmlich besinnen muß, daß es ja diese Bedeutung auch noch haben kann. Sonft heißt es nur noch: wir beginnen naturgemäß mit den preisgefronten Entwürfen - naturgemäß ift die Studentenzeit gum Lernen bestimmt - die Wiedergabe durch Lichtdruck läßt naturgemäß manches unflar - die Sorge beginnt naturgemäß gleich bei der Aufnahme der Lehrlinge naturgemäß fonnte die Stadtbahn nicht durch den glänzendsten Teil der Sauptstadt gelegt werden - die Unbilligfeit verftärft sich naturgemäß mit jedem Jahre usw. Man redet aber auch schon von einer pernunftgemäßen (!) Auswahl der Schreibfeder, ftatt pon einer vernünftigen.

Rund. Dem Englischen nachgeäfft. Wird jest vor alle Zahlen gesetzt, die, wie stets der Zusammenhang zeigt, selbstverständlich nur runde Zahlen sein können und sollen: der Kandidat der Ordnungsparteien erhielt rund 3200 Stimmen gegen rund 360 Stimmen der Sozialdemokraten — der Ertrag der Sammlung bezisserte (!) sich auf rund 5000 Mark. Ohne rund bekommt man eine Zahl mit Nullen am Ende kaum mehr zu sehen.

Selbstredend. Für selbstverständlich. Lieblingswort der Wein- und Zigarrenreisenden, Ladendiener, Friseure und Kellner. In andre Kreise hat es wohl niemals Eingang gefunden. Muß übrigens, wenn es wirken soll, falsch betont werden: selbstredend (wie tatsächlich, wunderbar, ekelhaft, tadellos).

Selten. Sehr beliebtes Adverb zur Steigerung von Sigenschaftswörtern (in dem Sinne von: in seltnem Grade), z. B.: ein Mädchen von selten gutem Charafter — eine selten günstige Kapitalanlage — das Publifum verhielt sich selten kühl — dieser Weizen gedeiht auf leichtem Boden und liesert selten hohe Erträge — die Inhaber dieser Bauernhöfe sind selten sliege und tüchtige Wirte usw. Nur schade, daß selten eben vor allen Dingen selten bedeutet, und nicht in seltenem Grade, und daß infolgedessen stellen wollen. Darüber ist denn auch schon viel gespottet worden, soviel, daß endlich doch dem Harmlosesten ein Licht aufgehen müßte.\*

Unentwegt. Lächerlicher schweizerischer Provinzialismus, für fest, beharrlich. hat seine Rolle ziemlich ausgespielt.

Bielmehr. Ausschließlicher Ersat für sondern: diese Preisbewegung ist nicht bloß dem Getreide eigentümlich, sie stimmt vielmehr mit den übrigen Ackerbauerzeugnissen überein — der Leser wird nicht mit einem

<sup>\*)</sup> Der neueste Aufput von Abjektiven ist bekannt und allbeskannt: der Schniktwarensändler preist siene Stoffe in bekannt vorszüglichen Qualitäten, der Rieiderhändler seine Jaden in bekannt guten Passormen(!) an, und Bereine für Fremdenverkehr richmen die bekannt oder allbekannt gesunde Lage ihrer Städte.

Ballaft von Erläuterungen überschüttet, vielmehr halten

die Unmerfungen das rechte Mag ein.

Boll und ganz. Modephase ersten Ranges, die aber ihren Weg wohl bald "voll und ganz" zurückgelegt haben wird.\*) Sehr beliebt ist es jett, voll allein zu gebrauchen (für ganz oder vollständig): dieser Aufsssssung kann ich voll beipslichten — überall deckt der Ausdruck voll den Gedanken — um die Tiese seiner Aufsassung voll zu würdigen — Künstler, die diese Bedingung voll erfüllen können — die deutschen Gemälbe hielten den Bergleich mit den französischen voll aus usw. Auch Zusammensezungen mit Voll als Bestimmungswort schießen wie Pilze aus der Erde: Vollsbild, Vollgymnasium, sogar vollinsbaltlich: ich kann das vollinhaltlich bestätigen — er lebte das Leben der Gefananen vollinhaltlich mit.

Vorab und vornehmlich. Beide gleich beliebter Ersat für besonders, namentlich und hauptsächlich. Das sechzehnte, vorab das siebzehnte Jahrhundert — Briese Wielands, vornehmlich an Sophie

La Roche, (Bal. vornehm S. 362.)

Weitaus. Modezusat jum Superlativ: weitaus der beste - in weitaus den meisten Fällen.

Der Zeiten strenger Zwang heischt unsern Dienst zur eine Weile: meines Herzeus Summe Bleibt dein hier voll und ganz. (The strong necessity of time commands Our services a while; but my full heart Remains in use with you.)

Dingelstedt gebraucht es 1851 in seinem Gedicht "Christnacht," worin er den Heisand des Jahrhunderts herbeiwünscht, aber nicht als Kind,

Rein, groß und fertig, boll und gang Entfteig' er unfern Dammerungen -

icon ironijc. In einer Erinnerung an Gottfried Keller (Berliner Tageblatt vom 13. April 1891) wird erzählt, Keller habe, als in der Unterhaltung mit ihm jemand voll und ganz gebraucht habe, ausgerufen: "Boll und ganz! hm hm! Da sieht man, was ihr für Patrone seid! Phrase, nichts als Phrase! Boll und ganz ist das harakterloseite Avort, das es gibt, trop seiner Fülle!"

<sup>\*)</sup> Die früheste Anwendung von voll und gang, freilich in gehaltvollerm Sinne als in Karlaments und Heftreben, wiewohl auch john ein wenig als Lüdenbüher, steht in Tieds Übersehung von Shakelveares Antonius und Kleovatra (I, 3):

Außer solchen allgemein gebräuchlichen Modewörtern und Modephrasen gibt es aber noch eine Masse andrer. die auf einzelne Kreise beschränkt sind. In der Sprache der Geschäftsleute, der Zeitungschreiber, wohin man blickt: Mode, nichts als Mode. Raufleute reden nicht mehr von Breisen, sondern nur noch von Breis= lagen, an die Stelle der frühern Sorten find die Qualitäten, die Marken und die - Genres getreten. Vor etlichen Jahren fiel es einem Schneider in Leinzig ein, über feine Ladentur ftatt Schneibermeifter ju schreiben: Herrenmoden. Das war natürlich fürchter= licher Unfinn, denn ein Schneider ist keine Mode und fertigt auch keine Moden, sondern Kleider. Als das aber die andern Schneider gesehen hatten, da kam für die Firmenschreiber gute Zeit. Sämtliche Schneider ließen ihre Schilder andern, und heute aibt es in ganz Leivzig keinen Schneidermeister mehr. Der kleinste Flickschneider im Hinterhause vier Treppen hoch hat vorn an der Haustur sein Schildchen prangen: Wilhelm Benedir, Berreumoden! Bor etlichen Jahren fiel es auch einmal einem Bierwirt in Leipzig ein, von einem Militärkonzert anzufündigen, daß es unter verfönlicher Leitung des Herrn Musikdirektors X stattfinden würde - als ob in andre Wirtschaften der Herr Musikdirektor seinen Stiefelvußer schickte. Große Aufregung unter den Biermirten! Binnen vier Bochen fanden alle Konzerte unter persönlicher Leitung statt. Aus nichts als Mode= wörtern und Modenhrasen ist die Sprache der Reporter zusammengesett. Da ist eine Gesellschaft stets illustre (wenigstens in Leipzig), ein Kapellmeister stets genial. ein Geschenk stets finnig, Orgelspiel stets weihevoll. Wird irgendwo ein Vortrag gehalten, so wird er von musikalischen und gesanglichen Darbietungen um= rahmt; von einer Festlichkeit wird stets versichert, sie habe einen mürdigen (!) Berlauf genommen. Gin Revolverschuß wird stets abgegeben, eine Rugel schießt man sich niemals zum Bergnügen, sondern immer in felbstmörderischer Absicht in den Ropf, und Lorbeer= franze werden stets irgendwo niedergelegt. Leichen von Berunglückten werden geborgen, und wenn sie im Basser gelegen haben, so werden sie geländet; wird aber einer glücklich noch lebend aus dem Wasser gezogen, so wird er dem nassen Element entrissen. Kommt ein Fürst zu Besuch, so steigt er nicht aus dem Bagen, sondern er entsteigt dem Baggon und schreitet dann, und zwar steiß elastischen Schrittes, die Front der Ehrenfompagnie ab. Man begreift nicht, warum nicht die Zeitungen für gewisse besonders oft wiederstehrende wichtige Ereignisse, wie die Ankunft eines Fürsten, die Eröffnung einer Ausstellung, die Enthüllung eines Deukmals, das Jubiläum eines Geschäfts, das Begräbnis eines Kommerzienrats und dergleichen, für ihre Berichterstatter Formulare drucken lassen, worin sie dann bloß Tag, Stunde und Namen auszufüllen hätten.

Eine seine Nase für Modewörter hat gewöhnlich der Student. Die Studentensprache wimmelt von Modewörtern; sowie ein neues aufkommt, wird es ihr sosort "einverleidt." Aber der Student spricht sie salte mit Gänsesüchen, er macht sich lustig über sie, während er sie gebraucht. Die Sache hat nur nicht bloß eine lustige, sie hat auch eine sehr ernste Seite. Wenn die Zahl der Modewörter zunimmt, so ist das immer ein Zeichen, daß das Denken abnimmt. Die Modewörter sind gehaltloseste Sprachgut, das es gibt; sie sind die messingnen Zahlpsennige der Sprache. Wer sie mitgebraucht, verröt sich stets als geistesarmen Menschen.

# Gesichtspunkt

Ein Modewort, mit dem ein ganz unsimniger Mißbrauch getrieben wird, der zu einer.Masse von Bildervermengungen führt, ist Gesichtspunkt. Das Wort bedeutet den Punkt, von dem aus man etwas ansieht, wie Standpunkt den Punkt, auf den man sich gestellt hat, um etwas anzusehen. Beides ist so ziemlich dasselbe. Man sollte doch nun meinen, das Bild, das in diesen Ausdrücken liegt, wäre so klar und deutlich, daß es gar nicht vergessen werden könnte: Standpunkt und Gessichtspunkt bedeuten durchaus etwas Känmliches, einen Punkt im Raume. Da ist es nun schon verkehrt, wie es manche sehr lieben, von großen oder allgemeinen

Gesichtspunkten zu reden. Man kann sich weder unter einem aroßen noch unter einem allgemeinen Bunkt etwas denken. Offenbar wird hier der Gesichtspunkt mit dem Gesichts freise verwechselt. Wenn ich mich hoch aufstelle und die Dinge von oben betrachte, so überblicke ich mehr, als wenn ich unten mitten unter den Dingen stehe. Es ändert sich dann auch der Makstab der Betrachtung; was mir unten groß, im übertragnen Sinne: wichtig, bedeutend erschien, schrumpft zusammen, ja verschwindet vielleicht ganz, wenn ich es von oben betrachte. Man kann also wohl von hohen und niedrigen Gesichtspunkten reden, aber nicht von aroßen und kleinen. Der Geift ift flein, der fich nicht zu höhern Gefichts= punkten aufschwingen kann, auch der Gesichtskreis eines folchen Geistes ist klein, aber ein Bunkt ist und bleibt —

ein Bunkt, er kann weder klein noch groß sein.

Was muß sich aber der Gesichtspunkt sonst noch alles gefallen laffen! Er wird nicht nur berührt, bargelegt, ausgeführt, er wird auch beachtet, ins Auge gefaßt, betont, hervorgehoben, geltend gemacht, aufgestellt, herausgestellt, in den Bordergrund gestellt, gur Diskuffion gestellt, verworfen, er wird eröffnet, ju Grunde gelegt, gewonnen, er wird in die Bagichale geworfen, und zwar fo, daß er ins Bewicht fällt, er ift maggebend, er berührt sich mit etwas, man tut etwas unter ihm, es wird etwas von ihm abg eleitet, es entspringt ihm etwas usw. Der Leser schüttelt den Kopf? Bier sind die Beispiele: zum Schluß möchte ich noch zwei Besicht3= puntte berühren - er legte die Gefichtspuntte dar, die den Ausschuß veranlaßt hätten, die Bersamm= lung zu berufen - es würde mich zu weit führen, wenn ich den angedeuteten Gesichtsvunft naber ausführen wollte - die Prügelstrafe ist nicht nur brutal, sie ist auch ehrenrührig, und diesen wichtigen Gesichtspunkt muß man vor allen Dingen beachten - Diefen Be= fichtspunkt faßte Rurfürst August jest ins Auge als der Redner diesen Gesichtspunkt scharf betonte erfreulich ist es, daß der Herzog für das Gefühl pater= ländischer Ehre empfänglich ist und bei der Berückfichtigung der Muttersprache diefen Gefichtspuntt besonders hervorhebt - neue Gesichtspunkte murden in der Dehatte nicht geltend gemacht - es find bier Gelichtsnunkte aufgestellt, die in der Tat gur Dis= tuffion gestellt werden muffen - er wußte immer sofort die höhern Gesichtspunkte herauszustellen man kann den Mittelstand fehr verschieden abarengen, je nach den Gesichtspunften, die man in den Borber= arund ftellt - auch der Gesichtspunft, daß (!) man mit einer stattlichen Schrift dem Auslande imponieren muffe, ift nicht ju verwerfen - diefe Bestimmung er= öffnet für die Geschichte der Innung einen neuen Be= fichtspunkt - überhaupt möchten wir auf den Be= fichtspunkt hinweisen, den alle Gerichte ihren Recht= fprechungen auf diefem Gebiete quarunde qu leaen haben - ich hoffe, daß fich aus meiner Darlegung aefunde (!) Gefichtspunkte merden geminnen laffen hier fallen finanzielle (!) Besichtspunkte schwer ins Bewicht - diese Frage bildet den maggebenden Be= fichtsnunft, von dem aus wir dem Broblem näher treten - diefer Besichtspunkt der Theaterdirektion be= rührt fich in manniafacher Beziehung mit dem Intereffe des Bublifums - der Theologie wandte er nur unter bem Gesichtspunkte, jederzeit brauchbare Rirchendiener ju haben, seine Fürforge zu - die allgemeinen Be= fichtspunkte, aus benen fich der fritische Vorrang der Driginglorucke lutherischer Schriften ableiten lagt, find folgende - eine innere Rolonisation, die den oben gefennzeichneten Gesicht grunften entspringt ufm. In allen diesen Säten ift pon dem Bilbe, bas in dem Worte Besichtspunkt liegt, feine Spur mehr ju finden. E3 bedeutet etwas gang andres, es steht für Umstand, Tatfache, Grund, Anficht, Gedanke, ja bismeilen steht es für - gar nichts, es wird als blokes Klingflangwort gebraucht. Der bedeutet der Sag: neue Befichtspunkte murden nicht geltend gemacht - iraend etmas andres als: neue Gedanken wurden nicht por= gebracht? der Sat: jum Schluß möchte ich noch zwei Gesichtspunkte berühren - irgend etwas andres als: jum Schluß möchte ich noch zweierlei berühren? Das völkervinchologische Moment (!) ist für ihn der maß= gebende Gesichtspunkt - kann man einen gang ein= fachen und einfach auszudrückenden Gedanken in einen unfinnigern Wortschwall einhüllen? Von solchen Säten wimmelt es aber jest in Büchern, Broschuren und Auffäken: Tausende lesen darüber weg, haben das dumpfe Gefühl, irgend etwas gelesen zu haben, aber denken können sie sich aar nichts dabei.

Infolge des fortwährenden Migbrauchs ift es geradezu dahin gefommen, daß dieses gute Wort, das ein so klares und deutliches Bild enthält, und das bisweilen gar nicht zu entbehren ift, einen lächerlichen Beigeschmack angenommen hat, sodaß man es in der Unterhaltuna faum noch anders als spöttisch gebrauchen kann. Gine weitere Folge ist, daß nun gewisse Leute, um das Wort permeiden, es neuerdings durch Gesichtswinkel ersett haben, das freilich gleich von vornherein mit Recht

bem Spott perfallen ift.

Wie es scheint, wird übrigens bald derielbe Unfug wie mit dem Gesichtspunft auch mit dem Stand= punft getrieben werden. Schon fängt man an, Wörter wie Unnahme, Unficht, Meinung, Überzeugung alle durch Standpunkt zu ersetzen und zu schreiben: ich stehe auf dem Standpunkte, daß man dieses Berbot wieder aufheben sollte - ich stehe auf dem Stand= punkte, daß man zwischen Berlin und Leipzig ohne Umsteigen fahren können müßte - ber Standpunkt, daß ein Reisender, der auf derselben Linie zurückfährt, durch eine Breisermäßigung belohnt werden muffe, ift ein (!) völlig antiquierter.

# Das Können und das Fühlen

Eine richtige Modenarrheit ist es, gewisse Saupt= wörter immer durch einen substantivierten Infinitiv zu umschreiben — wenns nicht manchmal blokes Ungeschick ist! Und blokes Ungeschick ist wohl anzunehmen, wenn jemand ftatt Ende ichreibt: das Aufhören, oder ftatt Mangel: das Fehlen. Gine Modenarrheit aber liegt ohne Zweifel in der Art, wie jett das Wiffen, das Rönnen, das Wollen, das Fühlen und das

Empfinden gebraucht wird - Wörter wie Renntnis. Fähigteit, Fertigfeit, Gefchid, Abficht, Gefühl, Empfindung scheinen gang vergeffen zu fein. Den Unfang hatte mohl das Streben gemacht,\*) dann tam bas Wiffen: er hat ein gang hervorragendes Wiffen. Jest fpricht man aber auch von dichterischem Wollen: anfangs ein Dorfgeschichtenerzähler, wurde Rosegger allmählich ein Boet von großem Bollen auch diese Kompositionen zeigen die fünftlerische Bielsbewußtheit (!) seines Wollens. In höchster Blüte aber fteht das Können und das Fühlen: folgendes Gedicht mag das Rönnen des Dichters veranschaulichen das Konzert lieferte einen alänzenden Beweiß für das fünftlerische (!) Können des Bereins - Beethoven widmete ihr die Cis-moll-Sonate, fein geringes Zeugnis für das musikalische Können der Ungebeteten - die Dame hat fich unter dieser portrefflichen Leitung bereits ein achtunggebietendes Ronnen angeeignet - Die Rünftlerin stellte ihr grazioses Konnen auch noch als Gräfin in den Dienst Thaliens - Berr B. hat damit eine neue Brobe seines bedeutenden gartnerischen (!) Könnens gegeben (es handelt sich um ein Teppichbeet) die Gedichte zeigen ein gesundes, urfprungliches Fühlen - in allen Briefen gibt er nur dem einen Fühlen Ausdruck - Tilaner hat den Geift (!) des öfter= reichischen Empfindens am besten gum Ausdruck gebracht - ju der Berehrung für das große Wollen und Können des Meifters gesellt fich das Mitleid mit dem leidenden Menschen - die Bnramiden der Nannter ergählen uns von dem Fühlen und Wollen ihrer Erbauer und deren Zeitevoche (!). Das Neueste ist das Erleben und das Berfteben: für uns moderne Menschen pflegt Italien das größte Erleben unsers Daseins zu sein - nimm dieses Buch in dein treues und gartes Berfteben auf! Es fann einem gang schlimm und übel dahei merden

<sup>\*)</sup> Abgesehen natürlich von Infinitiven, die gang gu Substantiven geworden find, wie Leben, Effen, Bergnügen, Bermögen, Boblwollen u. g.

# Bedingen

Wie unter den Sauptwörtern das Wort Gesicht 3= punkt, so ist unter ben Zeitwörtern das am unfinnigiten mißbrauchte Modewort jest bedingen. Der erste Band von Grimms Wörterbuch (1854) erklärt bedingen burch aushalten, bestimmen, ausnehmen. 3m Sandersichen Wörterbuche (1860) find folgende Bebeutungen aufgezählt und belegt: perpflichten, festfegen, ausmachen, beschränken, von etwas ab= hängig machen, außerdem eine Unwendung, die bei Grimm noch fehlt: eine Sache bedingt die andre, oder passiv: eine Sache ist oder wird durch die andre be= dingt; das Aftivum erklärt Sanders hier durch not= wendig machen, erheischen, erfordern, das Baf-

fivum durch abhängig fein von etwas.

Nun vergleiche man damit den heutigen Sprachgebrauch (ber Sinn, in dem das Wort gebraucht ift, foll stets in Klammern hinzugefügt werden). Da schreiben die einen: eine Laufbahn, die akademische Vorbildung bedingt (voraussett, verlangt, erfordert, erheischt, notwendig macht) - der große Aufwand, den die Aufführung dieser Oper bedingt (ebenso) - die ange= gebnen Breise bedingen die Abnahme des ganzen Werkes (machen zur Bflicht) — die Ausgaben für Saalmiete, Beleuchtung und Annoncen bedingen einen Berg von Kosten (verursachen) — unfre ganzen Zeit= verhältnisse bedingen den zurückgegangnen Theater= besuch (sind die Ursache, bringen mit sich, sind schuld an) - die Lage der Bergarbeiter zu studieren, ift es nötig, auch die Berhältnisse zu berühren, die diese Lage bedingen (schaffen, hervorbringen, hervorrufen, er= zeugen) - der Sand = und Lehmboden bedingt eine besondre Flora (ebenso) — dieses Korsett bedingt ele= ganten Sitz (!) des Kleides (schafft, bewirft) — der humanistische Charafter des akademischen Studiums be= dingt das ganze Wesen unsrer Universitäten (ist von Einfluß auf) - bei Lessing bedingte stets die kritische Einsicht das dichterische Schaffen (ebenso) — Tatsache ift, daß gewisse Affekte den Eintritt des Stotteranfalls

bedingen (herbeiführen) — die Stellung der Türen in den Wänden bedingt wesentlich die Nugbarkeit der Räume (von ihr hängt ab) — nur körperliches Leiden (Laokoongruppe!) bedingt eine so gewaltsame Anspannung aller Muskeln (macht erklärlich, macht begreiflich) — dieser Zweck bedingt sowohl die Mängel als die Borzüge des Werkes (aus ihm erklären sich) usw.

Run der passive Gebrauch. Da wird geschrieben: die hohen Ränder des Sees und der dadurch bedingte Reichtum malerischer Wirkungen (geschaffne) - Diese burch die Lage Englands bedingte Gunft des Glückes (ebenso) - burch die Bertehrserleichterungen ift ein Rudaana des Rommissionsgeschäfts bedingt worden (bewirft worden, herbeigeführt worden) - die durch die Großstadt bedingte Bermehrung der Arbeitsgelegenheit (bemirkte, perursachte) - die Krankheit wird durch den Benuk des schlechten Mais bedingt (entsteht) - der Ausfall der Wahlen ist durch ungählige nicht in der Macht der Regierung liegende Berhältniffe bedingt (hängt ab von) - die Zulaffung zur Fakultät war durch den Nachweis des philosophischen Magistergrades bedingt (hing ab pon) - ber Erfola des Mittels war durch die Ruverlässia= feit der Leute bedingt (ebenso) - die Überholung Leinzigs burch Berlin ift durch die Macht der äußern Berhält= niffe bedingt (ift die Folge) - diese Aussichtslosigkeit war durch die seit drei Jahren gemachte Erfahrung be= dingt (war entstanden, war die Folge) - Glück wird durch Leiftungsfähigkeit bedingt (entsteht) - die Befahr für den innern Frieden ist durch den Gegensak mischen Besit und Besithlosigkeit bedingt (liegt in. be= ruht auf, entsteht aus) - die durch den Reichtum be= bingten Lebensgenüsse (ermöglichten) usw.

Überblicken wir die angeführten Beispiele, so ergibt sich folgendes. Die einen gebrauchen bedingen in dem Sinne von: zur Voraussezung haben. A besdingt B — das heißt: A hat B zur Voraussezung, A hängt von B ab, A ist undenkbar, wenn nicht B ist, A verlangt also, erheischt, erfordert B. Das ist die vernünstige und berechtigte Anwendung des Wortes: aus ihr erklärt sich das Wort Bedingung. Die Aussells

führung der Over bedingt großen Aufwand - das versteht jedermann: es heißt: die Oper ist ohne großen Aufwand nicht aufführbar, der Aufwand ist die Boraussekung, die Bedingung einer guten Aufführung.

Nun gebrauchen aber andre das Wort in dem Sinne pon bewirken und den zahlreichen sinnnermandten Wörtern (ichaffen, erzeugen, hervorbringen, her= vorrufen, verurfachen, zur Folge haben). A be= dingt B - das heißt dann: A ift die Urfache von B. B wird durch A bedingt heißt: B ist die Folge von A. Wie diefer Bedeutungswandel möglich fein foll. ist unverständlich; es ist schlechterdings nicht einzusehen. wie der Beariff der Voraussekung zu dem der Hervorbringung foll merden fönnen.

Es wird aber noch ein weiterer Schritt getan, namentlich in der passivischen Anwendung des Wortes. B wird durch A bedingt - das heift nicht bloß: B wird durch A bewirkt, sondern B wird nur (!) durch A bewirft, es kann durch nichts andres entstehen als durch A. also mit andern Worten: B hat A zur Voraussekung. Und da mären wir denn glücklich bei der pollständigen Verrücktheit angelangt. Denn wenn es ganz gleichgiltig ift, ob jemand fagt: A hat B zur Voraussekung, oder B hat A zur Voraussekung, B ist die Voraussekung von A. oder A ist die Voraussekung von B. wenn das beides (!) mit dem Sate ausgedrückt werden kann: A bedingt B (oder passiv: B wird durch A bedingt), mit andern Worten: wenn es aang aleich= giltig ift, ob jemand fagt bedingen oder bedingt werden, so ist das doch die vollständige Berrücktheit. Auf diesem Bunkte stehen wir aber jett. Geschrieben wird: Glück wird durch Leistungsfähigkeit bedingt die Zulaffung zur Fakultät wurde durch den Magister= grad bedingt, also aktiv ausgedrückt: Leistungsfähigkeit bedingt Glück - der Magistergrad bedingte die Zulaffung gur Fakultät. Gemeint ift aber: Gluck bedinat (d. h. ist nicht denkbar ohne) Leistungsfähigkeit — die Bulassung zur Fakultät bedingte (d. h. war nicht zu erlangen ohne) den Magisterarad.

Man übertreibt nicht, wenn man den gegenwärtigen

Gebrauch von bedingen etwa so bezeichnet: wenn der Deutsche eine dunkle Ahnung davon hat, daß zwei Dinge in irgend einem ursächlichen Zusammenhange stehen, aber weder Neigung noch Fähigkeit, sich und andern diesen Zusammenhang klar zu machen, so sagt er: das eine Ding bedingt das andre. In welcher Reihensolge er dabei die Dinge nennt, ob er sagt: Krast bedingt Wärme oder: Wärme bedingt Krast, ist ganz gleichgiltig; der Leser wird sich schon irgend etwas dabei denken.

Soll man fich benn aber nicht barüber freuen, baß dieses Wort eine so bewundernswürdige Berwandlungs= fähigkeit erlangt hat? Wenn es vor vierzig Sahren, wie die Wörterbücher zeigen, nur einen fleinen Bruch= teil der gahlreichen Bedeutungen hatte, die es heute hat, jo ist das doch ein Beweis für die wunderbare Trieb= fraft, die noch in unfrer Sprache lebt. Aus einem einzigen Wort entfaltet sie noch jetzt einen folchen Reich= tum! - Die Sache ist doch wohl anders anzusehen. Wenn zwanzig finn= und lebensvolle Borter und Ben= bungen, die gur Berfügung fteben, und die die feinste Schattierung bes Gedankens ermöglichen, verschmäht werden einem hohlen, ausgeblasnen Wortbalg wie diesem bedingen guliebe, so ist das weder Reichtum noch Triebtraft, sondern nur eine alberne Mode und zualeich ein trauriges Zeichen von der zunehmenden Berichwommenheit unfers Denkens.

# Richtigftellen und klarlegen

Höchst merkwürdig ist es, daß man gleichzeitig mit bedingen, diesem abstraktesten aller Zeitwörter, sett Ausdrücke mit möglichst sinnlicher, handgreislicher Bebeitung liebt. Die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen (die Phantasie), ist zurückgegangen; alles will man sehen, alles betasten, alles mit Händen greisen. Nur so erklärt sich die außerordentliche Borliebe für die Zusammenssezungen mit stellen und legen, die jett statt früherer Ubstrakta Mode geworden sind. Stellen und legen — dazu braucht man keine geistige Anstrengung, das macht man mit den Händen. So wird denn jett niemand mehr befriedigt, sondern zusriedengestellt, nichts mehr

vollendet, berichtigt, gefichert, geflärt, sondern alles wird fertiggestellt, richtiggestellt, sicher= gestellt, flargestellt, flargelegt, festgelegt ufm. Der Nervenarzt spricht sogar von Ruhigstellung des Gehirns, ftatt von Beruhigung. Der foll bas Gehirn in dem Sinne ruhia gestellt werden, wie die Suppe warm und der Wein falt gestellt wird?

Auf den ersten Blick scheint es ja, als ob sich die Wörter durch eine gewisse Anschaulichkeit empföhlen. Bei richtiastellen soll man wohl nicht an die Zeiger der Uhr denken, sondern eher an ein Bild, das falsch beleuchtet gewesen ist und nun in die richtige Beleuchtung gestellt wird, oder an Gerätschaften im Zimmer, die durcheinander geraten sind und wieder auf ihren Plak gestellt werden; ähnlich, kann man sagen, werden Tat= sachen, die verschoben sind, zurechtgerückt oder ins rechte Licht gestellt. Das läßt sich hören. Aber was foll fertiastellen sein? Das Wort kann doch vernünftiger= weise nichts andres bedeuten, als eine Sache so lange hin = und herrucken, so lange an ihr gleichsam herum= stellen, bis sie - steht. Das will man aber doch gar nicht fagen, das Wort wird einfach für fertig machen. beendigen oder pollenden gebraucht: von einem Romanmanuffript, einem Gemälde oder einem Antikenmuseum so aut wie von einem Denkmal oder einem Straßenpflaster heißt es: es ift fertiggestellt. \*) Gang törichte Wörter find flarlegen und flarstellen. Rlar kann in sinnlicher Bedeutung nur von der Luft und von Flüssigkeiten gebraucht werden. \*\*) Wie soll man die auf eine feste Unterlage legen oder stellen? Beide Wörter find gedankenloß gebildet nach freistellen und bloßstellen, freilegen, bloßlegen und lahmlegen. Gerade diese aber können den Unterschied zeigen: wie richtia sind sie gebildet! Wie anschaulich wird gesagt:

\*\*) Bon festen Rörbern nur in dem Ginne bon gertleinert:

flarer Buder, flares Sola.

<sup>\*)</sup> Reuerdings wird das Wort foggr für anfertigen, ichaffen gebraucht; er hat fich ein paar neue Stiefel fertigstellen laffen eine Sonate ift mit weniger Zeit und Mühe fertigzustellen als eine Symphonie!

den Dom freilegen (nämlich durch Wegreißen der Nachbarhäuser), oder: einen Schaden bloglegen unwillfürlich denkt man an den Urst, der Haut und Muskeln auf die Seite legt, bis der verlette Knochen blogliegt, oder: einen in seiner Tätigkeit lahm= legen - benn wer gelähmt ift, ber ift ja jum Liegen verurteilt! Besser ift festlegen gebildet: man redet 3. B. davon, daß die Oftertage festgelegt werden follen. Bigher hatten wir nur feststellen und festfeken, aber beides drückt doch das nicht recht aus, was man fagen will: ctwas Bewegliches gleichsam aufschrauben, daß es fich nicht nicht rühren kann, etwa wie die Pfote eines Sündchens bei der Bivisettion. Gräßliches Bild! Aber man geht vielleicht nicht fehl damit, wenn man nach der Herkunft von festlegen sucht. Das Neueste ift - leer= stellen. Gin Leipziger Reporter schreibt: sowie die Säufer leergestellt fein werden, follen fie gum Ab= bruch gebracht (!) werden. Natürlich, das gute Wort räumen ist ihm nicht eingefallen; aber er hat einmal gehört, daß Häufer leer stehen, da muß man sie doch auch leer stellen können! (frei stehen : frei stellen = leer ftehen : leer ftellen).

# Fort oder wen?

Nichts weiter als eine Modeziererei ist es auch, daß man das Adverbium weg verdrängen und überall fort an seine Stelle setzen möchte. Die Mode stammt aus dem Niederdeutschen, hat sich zunächst in das Berkliner Deutsch eingedrängt und dann von da aus weitergereisen.

Unleugdar gibt es eine Anzahl von Zeitwörtern, bei denen es keinen fühlbaren Unterschied macht, ob sie mit weg oder mit fort zusammengesett werden. Aber ebenso sicher gibt es eine Anzahl andrer, bei denen bisher in der Anwendung von weg und fort nicht bloß ein seiner, sondern ein ziemlich grober Unterschied gemacht worden ist, den alle guten Schriftseller beobachtet haben und noch beobachten. Fort nämlich (verwandt mit vor und vorn) steht in dem Sinne von vorwärts, wobei stets ein bestimmtes Ziel vorschwebt, wenn es auch nicht

genannt ift; es wird überdies nicht bloß vom Raume, sondern auch von der Zeit gebraucht. Weg dagegen (dasselbe wie Wea) wird nur räumlich gebraucht und bedeutet: aus dem Bege, auf die Seite, wobei man nicht an ein Ziel, sondern an ein Berschwinden benkt. Wer verreisen will, fann sagen: mein Roffer ift alücklich fort, in einer Stunde fahre ich; es kann aber auch vorkommen, daß er sagen muß: ich kann nicht fahren, mein Koffer ift weg. In einer Volksmaffe wird jemand mit fortgeriffen, b. h. in die Strömung hinein, auch von Begeisterung wird jemand fort= geriffen, 3. B. dem hohen Biele gu, ju bem uns ber Rünftler führen will; aber eine Mauer, ein Saus, ein Damm wird meggeriffen. Wer aus der großen Stadt auf ein einsames Dorf zieht, kommt sich anfanas wie meggefett vor, aber nicht wie fortgefett. Der Bruder fagt zur Schwefter: setze beine Malerei (das Malgerät) jett meg, wir wollen Klavier fpielen; nach einer Stunde aber: es ift genug, setze beine Malerei (bas Malen) nun fort. Wenn ich ein Bild abzeichne, auf dem auch ein Sperling dargestellt ift, so kann ich den Sperling weglassen; wenn ich aber einen lebendigen Sperling in der Hand habe, so kann ich ihn fortlassen. Auf sumpfiger Landstraße kann man schlecht fortkommen, aber bei einem gewagten Geschäft kann man schlecht weg= kommen. Bon zwei hunden, die aus einem Napfe faufen sollten, kann ich sagen: der große hat dem kleinen alles meggefoffen; ein bekannter § 11 aber lautet: es wird fortgesoffen. Wie jemand das Bedürfnis nach diesen Unterscheidungen verlieren kann, ist unbegreiflich. Aber die Bahl berer, die fich einbilden, meg fei gemein, fort sei sein, wird immer größer; man sagt nur noch: die beiden letten Sate der Symphonie murden fort= gelaffen - wo wurden fie denn hingelaffen? die Mauern auf der Akropolis find fortgebrochen worden - wo find sie denn hingebrochen worden? Sie hatte das Bild fortgeschlossen - der Damm wurde durch Überschwemmung fortgerissen - es ist eine nicht fort= zuleugnende (!) Tatsache - ich habe darüber fort= gelesen (!) - meine Bleiftifte kommen mir immer fort (!) — er hat mir meine Müge fortgenommen (!) — so ist es richtig Berlinisch, und wer ein seiner Mann sein will, der schwagt es mit. Bielleicht setzt man sich auch noch über einen schweren Berlust fort oder spricht sich fortwerfend über jemand aus, und in den Berliner Gymnasien singt man vielleicht nächstens in Uhlands Gutem Kameraden: ihn hat es fortserissen, er liegt zu meinen Küßen.

# Shwulft

Daß die Sprachmobe wie die Kleidermode auch den Schwulft liebt, ift fein Bunder. Schon die bisherigen Beispiele haben es jum Teil gezeigt, aber es gibt noch viele andre. Auch die Sprache hat ihre Reifrocke, ihre Schinkenarmel, ihre Schleppen; die Sucht, fich möglichst breit auszudrücken, geht durch unsre ganze Schriftprache. Bo für einen Begriff zwei Borter gur Berfügung stehen, ein kurzes und ein langes, da wird gewiß das lange vorgezogen. Man schreibt nicht sein, haben, fonnen, fommen, geben, feben, fondern fich befinden (3. B. in großer Berlegenheit), besigen, vermögen (die Sälfte ber Bevölferung vermag meder ju lefen noch ju schreiben), gelangen, verleiben (Ausdruck wird immer verliehen, nicht gegeben), erblicken. Und doch, wie unpassend ift das oft! Er= bliden 3. B. bezeichnet ja den Augenblick, wo ich etwas zu sehen anfange (val. S. 345), wo mir etwas ins Auge fällt, mag ich es nun vorher gesucht haben oder nicht: eine Stunde lang hatte ich mich in dem Menschengewühl nach ihm umgesehen, endlich erblickte ich ihn. Aber: ich erblicke darin einen großen Fehler, oder: darin ift ein großer Fortschritt zu erblicken - wie jett immer geschrieben wird -, oder: die meisten haben sich verleiten laffen, in dem Märchen eine Berherrlichung des Freimaurertums zu erblicken - ift boch finnwidrig, denn hier handelt sichs ja um eine dauernde Unficht; die fam nur durch das schlichte, einfache feben ausgedrückt werden.

Bahllos sind die Fälle, wo ein einfaches Berbum gang unnötigerweise durch eine Redensart umschrieben

wird, wie Folge leiften, Bergicht leiften, Abbitte leisten u. ähnl., oder durch eine schleppende Weiter= bildung verdrängt wird. Geld wird nicht mehr ein= aenommen und ausgegeben, sondern nur noch vereinnahmt und verausaabt. Die Rosten einer Sache werden nicht mehr fo und fo hoch angeschlagen. sondern veranschlagt. Prozente werden nicht abae= zogen, sondern verabzugt, Porto wird nicht aus= gelegt, sondern verauslagt, und ein kluger, aufgeweckter Junge heißt nicht mehr glücklich angelegt. fondern beanlaat oder veranlaat. Lauter fürchter= liche Wörter — aus dem Zeitwort erst ein Hauptwort aebildet, und aus dem Hauptwort dann wieder ein Zeitwort! Freilich sind sie nicht schlimmer als beauf= tragt, beauffichtigt (val. Auffeher), beanfprucht (ftatt angesprochen), bevorzugt (ftatt vorgezogen), beeinflußt, bewerkstelligt (man überlege sich einmal, mas Werkstelle beift!). Wörter, an die wir uns längst gewöhnt haben, und die bei ihrem ersten Auftauchen für feinfühligere Ohren gewiß ebenso fürchterlich gewesen find, wie für und heute vereinnahmt und veraus= lagt; aber es ift doch gut, fich des Schwulftes bewußt zu werden. Auch in der Häufung der Bräfire und Bräpositionen vor den Zeitwörtern fonnen sich manche gar nicht genug tun. Da werden anlangen und be= treffen beide zu anbelangen und anbetreffen verlängert, man lebt fich in einen Gedanken hinein (ftatt ein), man führt ein Musikwerk mit Sinweglassung des Chors auf (statt: ohne Chor), man weilt vier Sahre hindurch im Austande (ftatt: vier Sabre), vor allen Dingen aber bildet sich nichts mehr aus, sondern alles bildet sich heraus: schon lange vor Einführung der Buchdruckerkunft hatte sich bei der Kirche die Sitte herausgebildet usw. Woherrraus denn? Der Ausdruck hat etwas so Gewaltsames, daß man die Sitte wie aus einem Krater hervorbrodeln sieht. Um Ende werden noch Trinksprüche hinausgebracht und einem ein paar Siebe hinaufgegählt. Und welcher Schwulft. wenn jedes auch durch ebenfalls oder gleichfalls. jedes viel durch zahlreich, jedes oft durch häufig,

jedes nur durch ledialich, jedes viel por dem Romvarativ (viel weniger) durch bedeutend, unvergleich= lich, unverhältnismäßig oder womöglich gar un= endlich ersett, jedes fehr und mehr umschrieben wird burch: in hohem Grade, in ausgedehntem Dake. in höherm Grade, in erhöhtem Dage, jedes fo durch: auf diese Art und Beise, oder wenn jemand Bericht erstattet nicht als Rektor oder Borfikender, sondern in feiner Gigenschaft als Rettor, in feiner Gigen= Schaft als Borsitzender, wenn Schwere Bedenken oder Borwurfe ju ichmerwiegenden Bedenken und Borwürfen, eine erfte Aufführung und eine erfte Gin= richtung zu erstmaligen gemacht werden (die erst= maliae Rusammenkunft der deutschen Architekten fand 1842 in Leipzig statt),\*) oder wenn immer von Bor= ahnung, Boranichlag, Borbedingung, Rud= erinnerung, Beihilfe, Berabminderung geredet wird, als ob man Bedingungen auch hinterher stellen. sich an ein Erlebnis auch voraus erinnern oder einen Aufwand hinaufmindern könnte! Wie der Schwulft zunimmt, mag folgendes Beispiel zeigen: der Fall ist sehr verwickelt — der Fall liegt sehr verwickelt — der Fall ift febr verwickelt gelagert - die Lagerung des Falls ift fehr verwickelt - die Lagerung des Falls ist eine sehr verwickelte. Weiter gehts nicht.

#### Rücksichtnahme und Verzichtleistung

Erzengnisse des Sprachschwulstes sind unter den Substantiven besonders die Zusammensegungen mit nahme, die in neuerer Zeit so beliebt geworden sind: Parteisnahme, Stellungnahme, Rücksichtnahme, Einssichtnahme, Anteilnahme, Abschriftnahme, sogar Einflußnahme und Rachenahme! Ginige dieser Bildungen sind ganz überklüssig. Oder könnte es wirklich misverstanden werden, wenn jemand sagt: er handelte ohne Rücksicht auf seine Freunde — lege mir die Papiere zur Einsicht vor — ich erhielt von ihm die

<sup>\*)</sup> Soll vielleicht auch weiter gegählt werden: die zweitmalige, drittmalige usw.?

Tafeln zur Abschrift? Wozu das nahme? Offenbar soll es die Handlung ausdrücken. Aber die lieat doch schon in Rücksicht, Ginsicht und Abschrift, fühlt man das gar nicht mehr? Recht töricht ist Ginflußnahme, denn Einfluß hat man entweder, oder man gewinnt ihn, man kann ihn auch zu gewinnen suchen, sich ihn sogar anmaßen, aber man "nimmt" ihn nicht. Anteilnahme (in Leipzia Ahnteilnahme ausge= iprochen) ift nichts als eine häkliche Verbreiterung pon Teilnahme. Man scheint sich jest einzubilden, Teil= nahme sei auf traurige Greignisse. Unglücksfälle, Todes= fälle u. dal. zu beschränken, in allen andern Fällen muffe es Anteilnahme heißen. Gin vernünftiger Grund ju einer solchen Unterscheidung liegt nicht vor. Es wäre boch lächerlich, wenn nicht auch bei einem freudigen Greignis meine Teilnahme genügte! Parteinahme und Stellungnahme scheinen auf den erften Blick unentbehrlich zu sein, aber doch nur deshalb, weil man immer in ein Substantiv zusammenquetschen zu muffen glaubt, mas man mit dem Berbum fagen follte.

Wie mit Rudfichtnahme aber verhält fichs auch mit hilfeleiftung und Bergichtleiftung; hilfe und

Bergicht fagen genau dasfelbe.

# Anders, andersartig und anders geartet

Ein entsehlicher Schwulft greift neuerdings unter gewissen Eigenschaftswörtern um sich: man fühlt nicht mehr oder tut so, als ob man nicht mehr fühlte, daß diese Eigenschaftswörter eben die Art, die Eigenschaft eines Dinges bezeichnen, sondern glaubt, das noch desonders ausdrücken, richtiger: ausquetschen zu müssen, indem man das Wort Art zu Hilfe nimmt. Bildungen wie gutartig, bösartig und großartig sind ja schon alt und haben mit der Zeit einen Sinn angenommen, der sich von dem einsachen gut, böse und groß unterscheidet, wiewohl zwischen einem bösen Auffassung und einer großen Auffassung und einer großen Tuterschied ist. Aber schon fremdartig und verschiedenartig ist doch oft nichts als eine überslüssige Verbreiterung von

fremd und verschieden. Oder wäre es wirklich nicht mehr deutlich, wenn man sagt: es ist dem innersten Wesen des Deutschen fremd — oder wenn man Gastlicht und elektrisches Licht verschiedenes Licht nennt? Bollends unnötiger Schwulst aber ist in den meisten Fällen das neumodische andersartig für anders. Oder ist es etwa nicht mehr zu verstehen, wenn jemand sagt: die Befriedigung, die wir aus der Kunst schöpfen, ist eine ganz andre, als die, die uns die Natur gewährt? (Bgl., was S. 359 über eigen und eigenartig gesagt ist.)

Man begnügt sich aber schon nicht mehr mit den Zusammensehungen von artig — es scheint das noch nicht schwülstig genug zu sein —, sondern hat das herrliche Partizip geartet erfunden und schreibt nun nicht bloß von einer anders gearteten Zeit und anders ge= arteten Verhältniffen, sondern auch von einer so ge= arteten Begabung (ftatt von einer folden), von ähnlich gearteten Unternehmungen (ftatt von ähn= lichen) usw. Ift der heutige Gertaner anders geartet als der frühere? - man sah der Ausführung zwar mit anders gearteter, aber nicht geringerer Spannung entaegen - wären alle Deutschen Ofterreichs fo geartet wie die Siebenbürger Sachsen — das Schöffengericht hat in einem gang ähnlich gearteten Falle auf Freisprechung erkannt - mit der besondern Veranlassung war auch eine besonders geartete Ruhörerschaft ge= geben - so spreizt man sich und ist dabei womöglich noch stolz auf seinen Scharffinn, ber den Unterschied zwischen ähnlich und ähnlich geartet ausgediftelt hat.

Vielleicht erleben wird noch, daß auch anders gesartet nicht mehr genügt, daß man sagt: die Befriedigung, welche (!) wir aus der Kunst schöpfen, ist eine ganz andersartig geartete, als diesenige, welche (!) uns die Natur gewährt. Breiter könnte dann der Ausdruck beim besten Willen nicht genudelt werden.

#### haben und befigen

Wohin es führt, wenn man ein kurzes Zeitwort immer gedankenlos und aus bloßer Neigung zur Breite durch ein längeres ersett, zeigt am besten der Mißbrauch von besitzen für haben. Auch er ist jett, wie der Mißbrauch des Zeitworts bedingen (vgl. S. 380), zu völliger Berrücktheit ausgeartet.

Die Grundbedeutung von haben ift halten, in der Sand haben. Aus ihr hat sich dann leicht die bes Eigentums, des Besitzes entwickelt, wie sie deutlich in Habe porliegt. Aber damit ift die Anwendung des Wortes nicht erschöpft: mit haben läßt sich fast jeder benkbare Zusammenhang, jedes denkbare Verhältnis awischen amei Dingen ausdrücken. Besiken bagegen bedeutet ursprünglich auf etwas siken. Das erste. was der Mensch "besaß," war unzweifelhaft der Grund und Boden, auf dem er faß. Noch im fiebzehnten Sahr= hundert "besaß" der Richter die Bank, der Reiter das Bferd, die brutende Benne die Gier. Bom Grund und Boden ist das Wort dann auf andre Dinge übertragen worden, die unser Eigentum sind, vor allem auf das Haus, das auf dem Grund und Boden errichtet ift - auch bieses "besitt" man noch im eigentlichen Sinne bes Wortes, man fitt darin, man ift Insaffe des Hauses -, dann auch auf alle fahrende Habe, auf allen Hausrat und endlich auf das liebe Geld. Damit ist aber die sinngemäße Unwendung des Wortes erschöpft.

Bedenklich ist es schon, Kinder als Besitztum der Eltern zu bezeichnen: er besaß vier Rinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Eltern haben Rinder, aber fie besitzen sie nicht. Dasselbe gilt von dem Berhältnis bes herrn zum Diener, des herrschers zu den Untertanen, des Freundes zum Freunde. Es ist abgeschmackt, zu schreiben; er hatte viele sympathische Rüge, und doch besaß er keinen Freund. Wer die Abgeschmacktheit nicht fühlen sollte, der kehre sich die Berhältnisse um: wenn Eltern Kinder, ein Berrscher Untertanen "besitzt," dann "besitzen" auch Kinder Eltern und Untertanen einen Herrscher. In der Tat schrickt man auch davor schon nicht mehr zurück: man schreibt: er besaß Eltern, die töricht genug gewesen waren, in seinen Kinderjahren die Reime der Genuffucht in seinem Bergen zu pflegen -Incho Brahe besaß auch entfernte Bermandte in

Schweden — Preußen besitzt in den Hohenzollern ein Herrschergeschlecht, um das es jedes andre Land beneiden kann. Ist das richtig, dann kann man schließelich auch einen Onkel, einen Großvater, einen Gönner, einen Widersacher "besitzen," eine Stadt kann einen Bürgermeister, eine Kompagnie einen Hauptmann "besitzen."\*)

Ebenso bedenklich ist es, einen Teil unsers eignen Selbst, also entweder den Körper oder den Geist oder einen Teil des Körpers als unfer Besitztum zu bezeichnen und zu ichreiben: er befaß einen fräftigen, wohlgebauten Rörper - fie befaß eine feine, schmale, wohlgepflegte Sand (in Romanen sehr beliebt!) - ich habe dir treu gedient, ohne daß du ein Auge dafür befaßest - er besaß ein Dhr für den Bulsschlag der Zeit - die Solbaten möchten bedenken, daß die Schwarzen auch ein Berg befäßen. Derfelbe Fall ift es, wenn Bestandteile einer Sache als Besitztum der Sache bezeichnet werden. 3. B.: die Betersfirche besitt eine Menge fleiner Turmchen - ber Turm befitt auf jeder Seite eine Uhr - die spanisch-maurischen Favencen besaken eine Binnalafur - bas Bufchmeidenröschen besitt einen unterirdischen murzelartigen Stengel - diefe Schaftitiefel besiken Doppelsohlen, oben von Leder, unten von Blech - wir reden von Fensterscheiben, die doch meift vier Eden befigen.

oder innere Eigenschaften einer Person oder Sache, Zustände, Empfindungen, Geistestätigkeiten und ähnliches unsinnigerweise als Besitztum der Person oder Sache hingestellt werden. Da schreibt man z. B.: dieser Orden wird auch an solche Leute verliehen, die keinen Hosserang besitzen — er besaß eine auskömmliche Stelslung — Herr R. besaß damals ein Engagement in Leipzig — so wenig wird man begriffen, wenn man die Eigenschaften des Künstlers besitzt — K. besitzt dazu weder das reise, ruhige Urteil, noch die nötige

<sup>\*)</sup> Eine Leipziger Zeitung schrieb neulich: das Rathaus befist denselben Baumeister wie die Pleißenburg!

Sachlichkeit, ja auch die nötige Wahrheitsliebe unfre Ruden besiten nicht die Feinheit der Empfin= dung, vor dieser deutlichen Ablehnung zurückzutreten einige Tanzweisen der nordischen Bölker besiken mit denen der alten Deutschen große Ahnlichkeit - der hochgeehrte Rat wolle die Gute besiken, unser Gesuch wohlwollend in Erwägung zu ziehen - das moderne Theater besitt einen bestimmten Charafter - ent= scheidend ist die Frage, ob die bedeutendern Künstler diese Rennzeichen des Rlassiginus besiken nicht - fast alle englischen Offiziere besiken Spik= namen - beide Bauten besitzen einen langgestreckten. rechtectigen Grundriß - ber Mann besitt die ftatt= liche Größe von 2,26 Metern - die Baffage befitt eine Länge von dreiundvierzig Metern - die Zigarre besitt einen ichonen, angenehmen Brand - Diese Sprachen befagen nur die Stellung von Mundarten - man muß sich bewußt bleiben. daß diese Unterscheidung keinen theoretischen, sondern nur einen praktischen Bert befigt - der Name dieses Rünftlers befigt für uns alle einen vertrauten Rlana - bas Benie befitt eine Bermandtichaft mit dem Bahnfinn - priefter= licher Gesang kann nicht die Tone besiken, aus denen das leise Erzittern des frommen Herzens spricht - für die moderne Revolution besitzen Dichter und Denker faum eine geringere Bedeutung, als die Männer der Tat - man befitt in Breuken volles Berftandnis für den sächsischen Standpunkt — die Herren Auer und Liebtnecht besitzen gewiß ein großes Interesse daran, das festzustellen — die Landstreicher zerfallen (!) in solche, deren Streben darauf gerichtet ist, bald wieder Arbeit ju finden, und folche, die diefes Streben nicht befigen - die Behörden befagen feine Ahnung von den ihnen obliegenden Bflichten - wer mit dem Bolfsleben nicht die geringste personliche Fühlung besitt - er besaß die moralische Überzeugung von ihrer Unschuld - er hatte die Rühnheit, eine eigne Meinung zu befigen (warum nicht auch: er befaß die Rühnheit?) - zu bem prattischen Blick seiner Mutter besaß er unbedingtes Bertrauen - die Neuberin befaß jedenfalls mehr Begeisterung für die Runft als Bollini - jeder

Preuße, der die Befähigung zu den Gemeindewahlen besitzt — Leute, die gern Konjekturen machen, besitzen hier ein ergiediges Arbeitsseld — nun erst besaßen die Künstler den Malgrund, auf dem sie bequem arbeiten konnten — da er keine Beweise vorgedracht hat, muß man annehmen, daß er keine Beweise besaß — gegen die Diphtheritis besitzen die Naturärzte eine Beshandlung von außgezeichnetem Heilerfolg — der Entschlafine besitzt ein volles Anrecht darauf, daß wir ihn durch Worte dankbarer Erinnerung ehren — es traten Bersönlichkeiten auf, die zum Klagen nicht den geringsten Grund besaßen. In Leipzig kann man sogar schon auf der Straße hören: Nee, so 'ne Frechheet zu besitzen!

Ein Recht auf eine Sache kann gewiß unter Umftänden als eine Art wertvollen Besitztums aufgefaßt werden. Dasselbe gilt von Kenntnissen und Fertigkeiten. Aber das meinen doch die gar nicht, die gedankenlos so etwas hinschreiben, wie daß der Entschlafine (!) ein Anzecht auf dankbare Erinnerung "besitze." Haben kann auch ein Entschlafiner noch alles mögliche, besitzen kann er schlechterdings nichts mehr. Wer auch der Lebende kann alle die andern schönen Dinge, wie Begeisterung, Streben, Interesse, Berständnis, Bertrauen, Kühnheit, "Frechheet," wohl haben, aber nicht besitzen. Güte haben ist anur eine verdreiternde Umschreibung von gut sein, Ühnlichkeit haben eine Umschreibung von ähnlich sein. Das sind aber Sigenschaften, keine Besütztumer.

Vollends lächerlich ist es, wenn Eigenschaften ober Justände, die einen Schaden oder Mangel bilden, als Besitztümer bezeichnet werden. Und doch wird auch geschrieben: das Leiden, das er besaß, war eine Blasenssistel — beim Verhör stellte sich heraus, daß er eine tiese Bunde am Jochbein sowie eine Schußwunde oberhalb der herzgegend besaß. Ja sogar Schulden werden als Vesitztum hingestellt: das Reich und die Einzelstaaten besitzen gegenwärtig etwas über zehn Milliarden Staatsschulden. Nettes Vesitztum!

Aber auch das bloge Dasein, Borhandensein, Bestehen einer Sache an irgend einem Orte, in einem bestimmten

örtlichen Umfreis oder sonstigen Bereich läßt sich wohl mit haben ausdrücken, aber nicht mit besiken. In Leivzig find fechs Bahnhöfe, oder: in Leipzig gibt es fechs Bahnhöfe - dafür kann man auch fagen: Leipzig hat sechs Bahnhöfe. Aber zu schreiben: Leipzig besitt sechs Bahnhöfe, ift Unfinn. Leinzig besitzt eine Anzahl Waldungen, Rittergüter, auch öffentliche Gebäude, aber seine sechs Bahnhöfe hat es nur. Ebenso verhält sichs in folgenden Sägen: Mecklenburg besitzt befanntlich noch eine ständische Vertretung — diese Richtung besaß in Berlin eifrige Anhänger — die englischen Unis versitäten besigen teine padagogischen Seminare die Neue Züricher Zeitung besitt einen Berichter= statter - die Fabrik kann nicht den Anspruch erheben, ein besonders ausgewähltes Arbeitermaterial zu he= fiten - die fatholische Kirche besitt Segensformeln. Auf die Spike getrieben erscheint der Unsinn, menn die Angabe des Ortes wegfällt und nur gesagt werden foll, daß eine Sache überhaupt dasei. Anstatt: es ist das die älteste Nachricht, die es hierüber gibt - fam man auch fagen: es ift das die alteste Nachricht, die wir hierüber haben, wir, nämlich alle, die sich mit der Sache beschäftigen. Welch törichtes Gespreiz aber, dafür zu schreiben: es ift das die älteste Nachricht, die wir darüber besigen - wir besigen zwei Bücher, die fich in größerer und geringerer Ausdehnung mit Meißner beschäftigen - Weltrichs Buch ist die beste wissenschaft= liche Biographie Schillers, die wir besiken.

Die Neigung, besitzen zu schreiben, wo haben gemeint ist, ist freilich nicht von heute und gestern, sie sindet sich schon im achtzehnten Jahrhundert. Man denke

nur an die Worte des Schülers im Fauft:

Denn was man schwarz auf weiß besitzt, Kann man getrost nach Hause tragen,

oder an den Goethischen Spruch:

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, Hat auch Religion; Wer jene beiden nicht besitzt, Der habe Religion. Sieht man sich aber die Stellen, wo so geschrieben ist, näher an, so sieht man, daß es meist mit Absicht geschehen ist, weil eben die Sache, um die sichs handelt, als eine Art von Besistum hingestellt werden soll, oder es ist der Abwechslung, des Reims, des Rhythmus wegen geschehen.\*) Zur gedankenlosen Mode ist es erst in unser Zeit ausgeartet. Kun hat es aber auch so um sich gegriffen, daß man auf alles gesast sein muß. Es if gar nicht undenkbar, daß wir noch dahin kommen, daß einer auch Recht oder Unrecht, Glück oder Unglück besitzt, Zeit zu einer Arbeit, Lust zu einer Keise besitzt, Dunger oder Durst besitzt, schlechte Laume besitzt, das Scharlachssieber besitzt, einen Floh besitzt usw.

# Verbalsurrogate

Bum Sprachschwulft gehört auch die immer weiter fressende, faum noch irgend einen Tätigkeitsbegriff verschonende Umschreibung einfacher Zeitwörter durch giehen und bringen im Aftiv, gezogen oder gebracht werden, kommen, gelangen und finden im Baffip. Nichts wird mehr erwogen, überlegt, erörtert, betrachtet, berücksichtigt, sondern alles wird in Er= mägung, in Überlegung, in Erörterung, in Betracht, in Berücksichtigung gezogen. Nichts mirb mehr vorgelegt, vorgetragen, aufgeführt, dar= gestellt, wiederhergestellt, ausgeführt, durch= geführt, angeregt, angerechnet, vorgeschlagen. angezeigt, verfauft, verteilt, verfandt, ausge= geben, angewandt, erledigt, entschieden, erfüllt, fondern alles wird zur Vorlage gebracht. zum Vor= trag gebracht, jur Aufführung oder jur Darftellung gebracht, jur Ausführung oder gur Durchführung gebracht, in Unregung, in Unrechnung, in Borichlag gebracht, zur Unzeige, jum Berkauf, jur Berteilung, jur Berfendung gebracht, jur Ausgabe, jur Anwendung, jur Erledigung, gur Enticheidung, gur Erfüllung

<sup>\*)</sup> Anders in "Künstlers Erbewallen," wo es von dem Runstschat bes Reichen heißt: "Und er besitzt dich nicht, er hat dich nur."

gebracht, oder es fommt oder gelangt jum Bor= trag, jur Aufführung, jur Biederherstellung. in Borichlag, jur Unzeige, es findet Unmen= bung, Erledigung. Ein Bersonenzug fommt gur Ablassung. Gin Buch wird nicht gedruckt und ausgegeben, sondern erft gelangt es jum Druck, bann gelangt es gur Ausgabe. Gine Bürgermeifterftelle wird nicht ausgeschrieben, sondern zur Ausschrei= bung gebracht; selbst von Säufern, die infolge einer Überschwemmung eingestürzt find, heißt es, sie seien jum Ginfturg gebracht worden. Die Train = Depot= Offiziere fallen nicht weg, sondern fie gelangen gum Fortfall. Grund und Boden gelangt gur Aufforftung, alte Schiffe gelangen gur Außerdienft= stellung. Rinder und Schweine gelangen gur Schlachtung, eine Stadtkaffenrechnung gelangt bei ben Stadtverordneten zur Richtigsprechung, ja fogar eine Ratsvorlage zur Ablehnung (als ob es Ziel und Bestimmung der Ratsvorlagen wäre, abgelehnt zu werden), und wenn die Strakenbahndirektion ihren Fahrpreis herabsett, so macht fie bekannt: Wir bringen hiermit gur Renntnis, daß der seither giltige Fahrpreis von 15 Pfennigen in Wegfall kommt und der neue Tariffat von 10 Bfennigen zur Erhebung gelangt.

Bum Schwulft gefellt sich aber hier noch etwas andres: die höchst bedenkliche Neigung, den Verbalreichtum der Sprache gleichsam auf ein paar Formeln abzuziehen, die alles Flektieren überflüssig machen. Wer von diesen sechs oder sieben Berbalfurrogaten glücklich noch ein Tempus und einen Modus bilden kann, der braucht sich nicht mehr mit Ablautreihen und schwan= fenden Konjunktivformen zu plagen. Wie sich das Französische für das Futurum ein Surrogat geschaffen hat in seinem avoir mit dem Infinitiv, wie das Deutsche auf dem besten Wege ist, sich für den Konjunktiv des Imperfekts ein Surrogat zu schaffen in würde mit dem Infinitiv, so erseken wir vielleicht in hundert Jahren das Berbum überhaupt durch bringen und gelangen mit einem Substantiv und sagen: amo, ich bringe zur Liebung - amor, ich gelange zur Liebung.

# Anläflich, gelegentlich ufw.

Unrettbar dem Schwulft verfallen find unfre Brapositionen. Als Brapositionen gebrauchte man früher eine Menge fleiner Bortchen, die aus zwei, drei, vier Buch= staben bestanden. In unsern Grammatiken findet man sie auch jest noch verzeichnet, dieses lustige kleine Gefindel: in, an, zu, aus, von, auf, mit, bei, vor, nach, durch ufm.; in unferm Umts = und Reitungs= beutsch aber friften sie nur noch ein fummerliches Dafein. da find fie perdrängt und werden immer mehr perdrängt durch schwerfällige, ichleppende Ungetume, wie: betreffs. behufs. zweds, feitens, angefichts, mittelft, vermittelft, vermoge, bezüglich, hinfichtlich, rud= fichtlich, einschließlich, ausschließlich, anläglich, gelegentlich, inhaltlich, ausweislich, antwortlich, abzüglich, zuzüglich, zufäglich, vorbehält= lich usw. Wie lange wird es dauern, so wird in unsern Grammatiken auch der Abschnitt über die Bravositionen vollständig umgestaltet werden muffen; alle diese Unaetume werden als unfre eigentlichen Bravositionen verzeichnet, die alten, wirklichen Brapositionen in die Sprachgeschichte verwiesen werden müssen.

Früher wurde einer, der mit einem Messer gestochen worden war, mit einer Droschke ins Krankenhaus gebracht; so wird auch heute noch — gesagt. In der Zeitung geschieht es aber nur noch vermittelst eines Messers und vermittelst einer Droschke. Ein herrliches Wort, dieses vermittelst! Dem Anschein nach eine Superlativbildung, aber wovon? Ein Adsektioum vermittel gibt es nicht, nur ein Zeitwort vermitteln. Daran ist aber doch bei vermittelst nicht zu denken. Offenbar ist das Wort in schauderhaster Weise verdorben aus mittels,\*) dem Genitiv von Mittel, der in ähnlicher Weise zur Präposition geprest worden ist wie behufs und betresses, zu denen sich neuerdings noch zwecks. mangels und namens gesellt haben — lauter

<sup>\*)</sup> Das t ift basfelbe unorganiiche Anbangfel wie in jest, felbft und Dbft. In Leubig fagt bas Boll auch anderft, Rugt, Gargt.

herrliche Erfindungen.\*) Das Zwischenglied wäre dann mittelst, das es ja auch gibt; fürstliche Personen reisen stets mittelst Sonderzugs, und ein "Etablissement," das früher mit oder durch Gas erleuchtet wurde, wird jest natürlich mittelst Elektrizität erleuchtet, Handelsartisel, die früher mit der Hand hergestellt wurden, werden jest mittelst Maschinen gewonnen; ja es kommt sogar vor, daß ausgediente Mannschaften mittelst Musik auf

den Bahnhof gebracht werden!

Daß zu unter anderm auch den Zweck bezeichnet, ift bem Beamten und dem Zeitungschreiber ganglich unbekannt. Früher verstand man es fehr gut, wenn einer fagte: er ift der Polizeibehörde zur Ginsperrung überwiesen worden - die Rummern sind zur Registrierung beigefügt; jett heißt es nur noch: behufs oder noch lieber zwecks Ginfperrung, zwecks (oder zum 3 mecke) der Registrierung, zwecks Feststellung der Krankenkassen= beiträge, zwed's Stellungnahme ufm. Behufs Bilbung einer Berufsgenoffenschaft - behufs Wahrung des Breftiges der italienischen Flagge - ein Bündnis Englands mit Rugland zwecks Niederhaltung Deutschlandsdie Leiche murde zwecks Verbrennung nach Gotha überführt (!) - die Bank hat zwecks Erweiterung ihrer Räume das Nachbarhaus angekauft — die Schülerinnen sollen zwecks Schonung ihrer Augen acht Tage vom Unterricht dispensiert werden und dann zwecks erneuter Untersuchung sich wieder in der Schule einfinden - so hufft und zweckeckeckst es durch die Spalten unfrer Beitungen.

Einen Brief fing man früher an: auf dein Schreiben vom 17. teile ich dir mit —; jest heißt es nur noch: antwortlich (ober in Beantwortung oder Erwiderung) deines Schreibens (vgl. S. 170). Früher

<sup>\*)</sup> Früher hieß es im Namen des Königs, aus Mangel an genügendem Angebot, jeht nur noch namens des Königs — mangels genügenden Angebots. Schon der hähliche Gleichtlaug, der ganz unsötigerweise durch die Häufung der Genitivs entsteht, hätte von solchen Bildungen abhalten sollen. Aber manche Leute sind ganz vernarrt in solche Genitive; man denke auch an: anfangs (!) Oktober (vgl. S. 256).

verstand es jedermann, wenn man saate: nach der Betricbsordnung oder nach den Bestimmungen ber Bauordnung, nach dem Standesamtsregifter, nach Bargaranh 5; das Bolk fpricht auch heute noch fo. In den Befanntmachungen der Behörden aber heißt es nur: auf Grund der Betrichsordnung, inhaltlich der Beftim= mungen der Bauordnung, ausweislich des Standesamtgreaisters, und mas das allerschönste ift: in Ge= magheit von Baragraph 5. in Bemagheit bes Beschluffes der Stadtverordneten. Also statt einer einfilbigen Praposition ein fo fürchterliches Wort wie Gemäßheit. flankiert von zwei Bravolitionen, in und von! Früher fagte man: nach feinen Kräften, bei der berrichenden Berwirrung, durch den billigen Bingfuß - jest heißt es: nach Maggabe feiner Rrafte, angefichts ber herrschenden Berwirrung, vermöge des billigen Ringfußes. Eine Festschrift erschien früher gum Geburtstag eines Gelehrten, beim Gubilaum eines Reftors, gur Enthüllung eines Denkmals, jett nur noch aus Unlag ober anläglich des Geburtstags, gelegentlich des Rubilaums, bei Belegenheit der Enthüllung. Bei dem Auftreten der Influenza hat sich gezeigt - in den Verhandlungen über den Entwurf wurde bemerkt auf der Weltausstellung in Sydney traten diese Bestrebungen zuerst hervor - versteht das niemand mehr? Es scheint nicht so, benn jest heißt es: gelegentlich des Auftretens der Influenza — gelegentlich der über den Entwurf gevflognen (!) Berhandlungen - bei Gelegenheit ber Beltausstellung in Sydnen. Für wegen wird aus Unlag gefagt: ber Botichafter & hat fich aus Unlag einer ernften Erfranfung feiner Bemahlin nach B. begeben. Für über heißt es betreffs oder bezüglich: das lette Wort betreffs der Erpedition ist noch nicht gesprochen - die Mitteilung der Theaterdireftion bezüglich der Neueinstudierung des Don Juan war verfrüht. Früher verstand es jeder, wenn gesagt wurde: mit der heutigen Bersammlung find diefes Sahr zehn Berfammlungen gewesen, ohne die heutige neun; jett heißt es: einschließlich der heutigen Berfammlung, ausschließlich der heutigen Berfamm=

lung. Unfre Raufleute reden fogar davon, mas eine Ware zu stehen komme zuzüglich der Transportkosten, abzüglich der Fracht oder zufählich der Differenz, statt: mit den Transportkosten, ohne die Fracht, samt der Differenz, was man doch auch verstehen würde, und ein Berein macht bekannt, daß er den Sahresbeitrag zuzüglich der dadurch entstehenden Rosten durch Bost= auftrag erheben werde, stat famt oder nebit den Rosten. Gin Betrüger ift mit 10000 Mark entflohen - ift bas nicht deutlich? Der Zeitungschreiber fagt: unter Mit= nahme von 10000 Mark! Endlich: mit Ruhilfenahme von, unter Zugrundelegung von, in ber Richtung nach, in Sohe von, an der Sand von (jekt fehr beliebt; an der Sand ber Statistif), mas find alle diese Mendungen anders als breitspurige Umschreibungen einfacher Präpositionen, zu denen man greift, weil man die Kraft und Wirkung der Präpositionen nicht mehr fühlt oder nicht mehr fühlen will. Ohne Ruhilfe= nahme von fremdem Material - mas heißt das anders als: phne fremdes Material? Der Staatsanwalt machte an der Sand einer Reihe von Straftaten (!) die Schuld des Angeklagten mahricheinlich — was heißt das anders als: mit ober an einer Reihe? Ift es nötig, daß in Bekanntmachungen einer Behörde geschrieben wird, daß ein gewisser Unternehmer eine Kaution in Sohe von 1000 Mark zu erlegen habe, daß eine Strage neu gepflaftert merden folle in ihrer Ausdehnung von ber Strafe A bis zur Strafe B? Sind wir fo schwach= sinnig geworden, daß wir eine Raution von 1000 Mark nicht mehr verstehen, und bei dem einfachen von - bis feine Strecke mehr porstellen können? Muß das alles besonders ausgequetscht werden? Rührend ift es, wenn ber "Portier" auf dem Bahnhof ausruft: Abfahrt in der Richtung nach Altenburg, Plauen, Sof, Bamberg, Nürnberg usw. Der Bureaumensch, der bas ausgeheckt hat, verdiente zum Geheimen Regierungsrat ernannt zu werden! Er wird es längst sein. Bei einem bloßen nach könnte sich ja ein Reisender beschweren und sagen: 3ch wollte nach Gaschwitz, das ift aber nicht mit ausgerufen worden, nun bin ich siken geblieben. Aber in der Rich= tung nach - da kann sich niemand beschweren.

#### Seitens

Der größte Greuel aber auf dem Gebiete unsers ganzen heutigen Prapositionenschwulstes ist wohl das Wort seitens; es ist zu einer wahren Krankheit am

Leibe unfrer Sprache geworden.

Zunächst ist es schon eine garstige Bildung. In den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schrieben die Beamten und Zeitungschreiber beim passiven Berbum mit Porliche von Seiten ftatt des einfachen pon (ebenso auf Seiten statt bei). Das mar natürlich unnötiger Schwulft, aber es war doch wenigstens richtig. ja man konnte sich sogar über den schwachen Dativ Seiten freuen, den fich heute niemand mehr zu bilden getrauen würde. Mit der Zeit wurde aber doch felbst ben Ranglei= und Zeitungsmenschen dieses ewige von Seiten zu viel. Statt nun das einzig vernünftige gu tun und wieder zu dem einfachen von zurückzukehren, ließ man das von weg und fagte nur noch feiten. Aber das dauerte auch nicht lange. Kaum war die Neubildung fertig, so wurde sie einer abermaligen Um= bildung unterzogen, man hängte gedankenlog, verführt durch Genitive wie behufs, betreffs, ein unorga= nisches 3 an den schwachen Dativ,\*) und so entstand nun dieses Sammerbild einer Bravosition, das heute das Leib= und Lieblingswort unsrer gesamten Umt3= und Zeitunassprache ist. So wie man eine Zeitung in die Sand nimmt, das erfte Wort, das einem in die Mugen fällt, ift: feitens. Die fleinen Bfennianotigen ber Lokalreporter fangen gewöhnlich gleich damit an; wenn nicht, dann stehts gewiß auf der zweiten oder britten Zeile. Da es die Reitungssprache immer mehr verlernt, ein Greignis im Aftivum mitzuteilen, da sie mit Vorliebe im Baffivum ergahlt, fodaß das Obieft

<sup>\*)</sup> Ein solches s drängt sich freilich gar zu gern ein, man denke an vollends, bereits, öfters, nirgends, zusehends, durch gehends, allerdings, schends, allerdings, schends, allerdings, schends, allerdings, ichlechter Dinge, "neuerdings auch folgends. Bei den meisten bieser Wörter fühlen wir gar nicht mehr das Unorganische des 8, höchstens noch dei öfters. Wir sühlen es aber sofort wieder, wenn wir das häßliche süddeutsche und österreichliche weiters und durchwegs hören!

zum grammatischen Subjekt und das logische Subjekt jum äußerlichen Naens wird, von beim Baffiv ihr aber gänzlich unbekannt geworden ift, so kann sie tatfächlich nicht die kleinste Mitteilung mehr machen ohne seiten 3. Die Regierung, der Bundesrat, das Ministerium, der Magistrat, die Polizeidirektion, das Stadtverordnetenfollegium - fie alle tun nichts mehr, sondern alles wird getan, alles geschieht, erfolgt, findet ftatt feitens ber Regierung, feitens bes Bundegrats, feitens bes Ministeriums, seitens bes Magistrats, seitens ber Polizeidirektion usw. Dem fortschrittlichen Kandidaten konnte seitens der Gegner nichts nachgesagt werden die Maschinen können seitens der Interessenten jederzeit besichtigt werden — gegen solche Unart muß endlich einmal mit Ernst vorgegangen werden, seitens ber Schule, feitens der Polizei, aber auch feitens des Bublikums - es liegt darin etwas Verlegendes, auch wenn dies weder feitens des Dichters, noch feitens der Darsteller beabsichtigt sein sollte; das Stück wurde feitens des Bublikums einstimmig abgelehnt - anders wird nicht mehr geschrieben. Aber auch bei aktiven Berben beift es: gablreiche Rlagen find feitens (!) ein= flufreicher Bersonen eingelaufen - seitens des herrn Polizeipräsidenten ift uns nachstehende Bekanntmachung zugegangen — seitens der Kurie hat man (!) sich noch nicht schlüssig gemacht - seitens der Regierung gibt man (!) sich der bestimmten Hoffnung hin. Und hier wird feitens auch für bei gebraucht: dabei stiek er feitens des Generalgouverneurs auf große Schwierig= feiten (statt: bei dem Generalgouverneur!) - wie er benn auch vielfache Anerkennung seitens der missen= schaftlichen Welt (bei der wissenschaftlichen Welt!) ge= funden hat - das Werk wird dadurch an Teilnahme und Gunft seiten 3 der Berliner (bei den Berlinern!) nichts einbüßen. Für den garftigen Gleichklang, der entsteht, wenn hinter feitens nun immer wieder Geni= tive auf 3 kommen, für dieses unaufhörliche Bezisch hat der Papiermensch kein Ohr. Will er ja einmal abwechseln, auf das einfache, vernünftige von oder gar auf das Aktivum verfällt er gewiß nicht; dann schreibt

Seitens 405

er lieber: englischerseits, staatlicherseits, kirchelicherseits, päpstlicherseits, ministeriellerseits, landwirtschaftlicherseits, ja sogar unterrichtetereseits ober: regierungsseitig, eisenbahnseitig, prinzipalseitig: die Gehilsenschaft hatte die Frage in ein Gleis gebracht, an dem sich prinzipalseitig nichts anssehen ließ! Ein Tierarzt macht darauf ausmerksam — die Judenseinde behaupten — wie simpel! Der Zeitungschreiber sagt: tierärztlicherseits wird darauf aufmerksam gemacht — antisemitischerseits (— o o — o o ) wird behauptet. So klingts vornehm!

Damit ift aber die Anwendung des garftigen Wortes noch nicht erschönft. Seitens wird nicht nur mit Berben, es wird auch mit Berbalfubstantipen perbunden. Da schreibt man: die Beitrage zur Unfallversicherung seitens der Arbeitsherren - die Borführung eines Sprikenzugs seitens des Brandbirektors - die Behandlung der Frauen seitens der Männer die Aufnahme des Gefandten feitens des Rönigs die Abneigung gegen die Angestellten seiten 3 der Ginwohnerschaft - ber Übergang über die Barthe seiten 3 Nordarmee - die allgemeine Benukung der ber Lebensversicherung seitens der armern Klassen ein Opfer von 3000 Mark feitens ber Stadt - Die Besiknahme dieses Ruftengebiets feitens der Frangofen - die Unfitte des Trampelns im Theater feitens der Studenten - der ichädigende Ginfluß der Berlekung ber Glaubenspflichten seitens eines Kirchenmitgliedes - das Dementi der Nachricht von der Audiens des Berrn S. beim Raifer seitens der Konservativen Korrespondenz - Zeitungen wie Bücher sind voll von solchen Berbindungen! Wie soll man sie denn aber vermeiden? in allen diesen Beispielen ist doch ohne seitens gar nicht auszukommen. Nun, wie ist man benn früher ohne das Wort ausgekommen? Entweder durch vernünftige Wortstellung: die Beiträge der Arbeitsherren zur Unfallversicherung — der Übergang der Nordarmee über die Parthe - ein Opfer der Stadt von 3000 Mark; oder indem man die Bravosition durch benutte: die Behandlung der Frauen durch die Männer (was zwar auch nicht schön, aber doch erträglicher ist als seitens); oder endlich, und das ift das vernünftigste, badurch, daß man Sätze bildete, anftatt, wie es jett geschieht, ganze Satze immer in Substantiva zusammen= zuguetschen. Zu einem Zeitwort fann man ein halbes Dukend näherer Bestimmungen seken, ba hat man immer freie Bahn und kommt leicht pormärts: sowie man aber das flüssige Zeitwort in das starre Hauvtwort verwandelt, verrammelt man sich selbst den Weg, und dann werden foldse Angstverbindungen fertig, wie: mit Beherrschung von Raum und Kraft seitens der Menschen wäre es zu Ende (statt: die Menschen würden Raum und Kraft nicht mehr beherrschen) — der redliche Erwerb (!) der Kleidungsftücke seitens des Angeklagten ließ sich zum Glück nachweisen (statt: daß er sie redlich erworben hatte)

Run aber das Tollste: diese Anastverbindungen von Substantiven mit seitens sind den Leuten schon so ae= läufig geworden, und man ist so vernarrt in das schöne Wort, daß man es auch da anwendet, wo gar keine Nötigung dazu vorliegt, daß man geradezu - den Genitiv damit umschreibt! Man sagt nicht mehr: der Besuch des Bublifums, die Anreaung des Borstandes. eine Erklärung des Wirts. die freiwillige Bflichterfüllung eines Einzelnen, sondern: der Besuch seitens des Bublifums, die Anreaung seitens des Vorstandes, eine Erklärung feitens des Wirts, die freiwillige Pflicht= erfüllung seitens eines Einzelnen. Überall laufen einem jett solche Genitive über den Weg, man braucht nur zuzugreifen: ich wollte damit etwaigen Ginreden feitens der Gegner vorbengen — der glänzende Erfolg, den der Verfasser dem ausgezeichneten Vortrage seitens des Regitators zu danken hat — in der deutschen Lite= ratur haben wir ein ähnliches Beispiel einer starken Willfür seitens eines Berausgebers erlebt - er wurde die Zielscheibe vieler Angriffe seitens der Klerikalen ein höherer Gehilfe kann nicht ohne Vertrauen seitens des Handelsherrn angestellt werden — die Frau war wegen fortgesetter Robeiten seitens ihres Mannes ins Elternhaus zurückgekehrt - ber Gefandte hatte die Stirn, ju fragen, ob man denn auch des Friedensbruchs feitens Frankreichs gewiß sei - es fehlt ihm die Unerkennung seitens ber Großmächte - das Urteil flingt hart, beruht aber auf forgfältiger Brufung feiten 3 eines Unbefananen - es bedarf nur der Aufforderung feitens eines geeigneten Mannes - fie mählten diese Wohnungen. um fich gegen Überraschungen seitens ihrer Feinde zu fichern - ohne die freundliche Unterstützung feitens zahlreicher Bibliothetsverwaltungen wurde es nicht ge= lungen fein - es trifft ihn die Berachtung feitens seiner Mitmenschen - es kostete aroke Anstrenaungen feitens ber befümmerten Bermandten - an der Tafel fehlte es nicht an herzlichen Reden und Gegenreden seitens der Arbeiter und Bringipale. Für einzelne dieser Beispiele scheint es ja einen Schimmer von Entschuldigung zu geben. Das Hauptwort, von dem der Genitiv abhängen wurde, ist meift ein Berbalfubstantiv. und da kann der Aweifel entstehen, ob man die Sandlung, die es ausbrückt, als aktiv oder als vassiv auffaffen foll. Der Besuch des Bublifums - Das konnte ig auch heißen, bas Publitum fei besucht worden; der Besuch seitens des Bublitums - bas ift nicht miß= zuverstehen, da hat das Publikum besucht. Angriffe der Rlerikalen - da könnte man auch denken, die Rlerikalen waren angegriffen worden; Unariffe feitens der Rlerifalen - ba haben sie natürlich angegriffen. Die Untersuchung des Arztes - da könnte man ja denken, ber Arat mare untersucht worden: die Untersuchung feitens des Argtes - nun hat der Argt untersucht. Sollte es aber wirklich Lefer geben, die fo beschränkt mären. beraleichen mißzuverstehen?

#### Bez, beziehungsweise bezw.

Ein Juwel unfrer Papiersprache endlich, der Stolz aller Kanzlisten und Reporter, der höchste Triumph der Bildungsphilisterlogik ist das Bindewort bez. oder bezw.

Bor fünfzig Jahren gab es noch im Deutschen bas

2. B.: ber Bater refp. Vormund - ber Reftor ber Schule, rein, beffen Stellvertreter - nachläffige. resp. rohe Eltern. Bas wollte man mit dem Borte? Warum fagte man nicht: der Bater oder Bormund? Hätte man das nicht verstanden? I nun, der gesunde Menschenverstand des Volks hätte es schon verstanden; aber der große Logiker, der Kangleimensch, sagte sich: ein Kind kann doch nicht zugleich einen Bater und einen Vormund haben, es kann doch nur entweder einen Bater oder (oder aber! fagte der Kanzleimensch) einen Bor= mund haben. Dieses Verhältnis kann man nicht mit dem bloken oder ausdrücken, für dieses feine, bedinate oder: der Bater oder (wenn nämlich das Rind feinen Bater mehr haben follte!) Vormund gibt es im Deutschen überhaupt kein Wort, das läßt sich nur durch respettive sagen, dadurch aber auch "voll und ganz."

Alls man nun auch im Kanzleistil den Fremdwörter= zopf abzuschneiden anfing, erfand man als Übersetung von respettive das herrliche Wort beziehentlich oder beziehungsmeise: be-zieh-ungs-mei-fe! Das mar natürlich etwas zu lang, es immer zu schreiben und zu drucken, und so murde es denn zu bez. "beziehungsweise" bezw. abgefürzt. Daß das Wörtchen oder auch nur vier Buchstaben hat und dabei ein wirkliches Wort ist. fein bloker Wortstummel wie bezw. auf diesen nahe= liegenden Gedanken verfiel merkwürdigerweise niemand. Und doch, mas bedeutet in folgenden Beispielen das bezw. anders als oder: in einer Zeit, wo man alles ben einzelnen Rreisen beam. Staaten überließ alles weitere ift Spezialfache bezw. Aufgabe ber spätern Jahre - über den Mord bezw. Raubmord in R. ist noch immer nichts genaues festgestellt - Wind= schirme mit javanischer Malerei bezw. Stickerei ber Zusammenschluß zu einem genoffenschaftlichen bezw. landschaftlichen Rreisverbande - die wieder begm. neu gemählten Stadtverordneten - ein ange= bornes beam, durch Überlieferung geschultes Beschick - die Bänder haben Wert als geschichtliche bezw. fulturgeschichtliche Erimierungsftücke - nicht be= nutte bezw. nicht abgeholte Bucher werden wieder

eingestellt - es wird mit dem Rellergeschof beam. Erdgeschoß angefangen - zwei Dachstuben von je drei Meter Breite und drei begm. vier Meter Lange - B. A. Livvert, welcher flüchtig ift bezw. fich ver= borgen hält — da die Anstalt nur solche Kinder auf= nimmt bezw. behält, die eine Besserung erwarten laffen - wo Sahnedorf liegt bezw. gelegen hat, ift ungewiß - viele Personen sind außer stande, selbst bei langfamem Gange des Wagens auf= bezw. abqu= fpringen - jeder Fachmann wird die Schrift beifeite bezw. in den Papierforb merfen - es ift angiehend, zu sehen, wie sich dieser Kreis im Laufe ber Sprachentwicklung verengert bezw. erweitert. Und in folgenden Beispielen, mas bedeutet da bezm. anders als und: ein Saus an der Beethoven = bezm. Rhode= itrage - frangofiide Bonnen bezw. Gouvernanten haben seit Sahrhunderten in Deutschland eine Rolle gespielt - zwei Rinder im Alter von fünf bezm. drei Jahren - R. und I. wurden zu viermonatiger bezw. zweimonatiger Gefängnisstrafe verurteilt später verfaßte er pabagogische bezw. Schulbucher - alle Beftellzettel bezw. Quittungsformulare find mit Tinte auszufüllen - Unfragen bezw. Un= melbungen find an den Borftand des Kunftvereins ju richten - jur Rechten begm. Linken bes Raifers faßen der Reichstangler und der Staatsfekretar - Die Rinfen werden ju Dftern begm. ju Michaeli begahlt - großen Ginfluß auf die Rahl ber Differtationen bezw. Bromotionen üben die pefuniaren Unforderungen, die die einzelnen Universitäten bezw. Fakultaten ftellen - mann die noch übrigen Befestigungs= refte ber Burg begm. Stadt entstanden find, lagt fich nicht mit Sicherheit angeben - König Georg tritt eine mehrwöchige Reise nach München bezw. Stuttgart an - die Behnpfennigmarten und die Fünfpfennig= marten find von roter begm. grüner Farbe - in A. find lette Nacht zwei Personen, ein Maler und ein Strumpfwirfer, die in einem Schuppen bezw. einem Stalle nächtigten, erfroren.

Der große Logifer, der so schreibt, denkt natürlich,

wenn er und gebrauche, so könnte ihn jemand auch so verstehen, als ob "sowohl" die Zehnpsennigmarken "als auch" die Fünspsennigmarken zweisarbig wären, nämlich beide Arten rot und grün, als ob "sowohl" der Maler "als auch" der Strumpswirker in zwei Käumlichkeiten, nämlich gleichzeitig in einem Schuppen und in einem Stalle genächtigt hätte. Solchen Gesahren wird natürslich durch bezw. vorgebeugt; nun weiß man genau, daß die Zehnpsennigmarken-rot und die Fünspsennigmarken grün sind, daß der Maler in einem Schuppen, der Strumpswirker in einem Stalle genächtigt hat. Maler: Schuppen — Strumpswirker: Stall — darin liegt die

tiefe Bedeutung von bezw.!

Aber damit ist der große Logiker noch nicht auf dem Ginfel seines Scharffinns angelangt. Sein schlauestes Gesicht stedt er auf, wenn er schreibt: und (!) beam. Die Befiger und begm. Bachter der Grundftude werden darauf aufmerksam gemacht - die Eltern und bezw. Erzieher der schulpflichtigen Kinder werden hiermit aufgefordert usw. Sogar solche Dummheiten werden jest geschrieben "und bezw." gedruckt, und die, die sie leisten, bilden sich dabei noch ein, sie hätten sich wunder wie fein und scharf ausgedrückt! Leider ist das wider= märtige Wort, das übrigens neuerdings oft mit be= züglich vermengt wird,\*) aus der Papiersprache bereits in die lebendige Sprache eingedrungen. Nicht nur in Sikungen und Berhandlungen muß man es hören, es ertönt auch immer häufiger auf Kathedern, und da es der Professor gebraucht, gebrauchts natürlich der Student mit, und selbst der Raufmannsdiener saat schon am Biertische: Sie erhalten Sonnabend Abend beziehentlich (oder bezüglich!) Sonntag früh Nachricht. Schließlich wird noch der herr Affessor, der für feine Kinder Spielzeug eingekauft hat, zur Frau Affessorin fagen: ich habe für Fris und Mariechen eine Schachtel Soldaten beziehungsweise eine Buppe mitgebracht!

<sup>\*)</sup> Bezüglich ift Praposition und bedeutet dasselbe wie hin= sichtlich, rudfichtlich.

## Provinzialismen

Für Provinzialismen ist in der guten Schriftsprache fein Raum, mögen sie stammen, woher sie wollen. Man ipricht jest viel davon, daß unser Sprachvorrat aus den Mundarten aufgefrischt, verzüngt, bereichert, befruchtet werden könnte. D ja, wenn es mit Maß und Takt gesichähe, warum nicht? Überzeugende Proben davon hat man aber noch nicht viel gesehen. Sin böses Mißverständnis wäre es, wenn man jeden beliebigen Provinzialismus für geeignet hielte, unsern Sprachvorrat zu "bereichern." Meist liegt kein Bedürsnis darnach vor, man legt sich dergleichen aus Sitelkeit zu, um Aufmerksamseit zu erregen, etwa wie irgend ein Hansuarr zu einem gut bürgerlichen Anzug einen Tiroler Lodenhut mit Hahnenseder aussetzt.

Namentlich sind es österreichische Ausdrücke und Wensbungen (Austriazismen), die jett durch wörtlichen Abdruck aus österreichischen Zeitungen in unsre Schriftsprache herseingeschleppt, dann aber auch nachgebraucht werden.

Für brauchen 3. B. fagt der Ofterreicher benötigen, für benachrichtigen verständigen (jemand ver= ständigen, mahrend fich in gutem Deutsch nur zwei ober mehr untereinander verständigen fonnen); beides fann man jest auch in deutschen Zeitungen lefen. In der Studentensprache ift das schöne Wort unter= fertigen Mode (ftatt unterzeichnen); das ift nichts als eine lächerliche, halb (!) - öfterreichische Baftardbildung. Der Biterreicher fagt: der Gefertigte. Das ift dem deutschen Studenten, der sich zuerst damit spreizen wollte, mit dem Unterzeichneten in eine Mijchform gusammen= geronnen, und seitdem erfüllt fast in allen akademischen Bereinigungen beim "Ableben" eines Mitgliedes der unterfertigte Schriftführer "die traurige Pflicht, die geehrten a. S. a. S. und a. o. M. a. o. M. geziemend (!) davon in Kenntnis zu setzen."

Unerträglich in gutem Schriftbeutsch ist das südbeutsche gestanden sein und gesessen sein: die Bersonen, mit denen er in näherm Verkehr gestanden war — es lebten noch Männer, die in der Paulskirche gesessen waren (vgl. S. 58); ganz unerträglich ferner die österreichischen Berbindungen: an etwas vergessen, auf etwas vergessen und auf etwas erinnern (auf die Einzelheiten des Stückes konnte ich nicht mehr erinnern u. ähnl.).

Eine ganze Reihe von Gigenheiten hat der Ofterreicher im Gebrauche der Adverbia. Er fagt: im vor= hinein statt von vornberein, rudwärts statt hinten. beiläufig (bailaifig) ftatt ungefähr (bis zur höchsten Svike ist es beiläufig 6000 Fuß - dies ift bei= läufig der Inhalt des hübschen Buches - der zweite Band erscheint in beiläufig gleicher Stärke), mährend in gutem Deutsch beiläufig nur bedeutet: nebenbei, im Borbeigehen (beiläufig will ich bemerken). Für nur noch heißt es in München wie in Wien: nur mehr: 3. B. leidenschaftliche Gedichte von nur mehr geschichtlichem Wert - alle Bemühungen sind jett nur mehr darauf gerichtet - auf die Chriftlich-Sozialen fielen heute nur mehr acht Stimmen usw. Neuer= dings, das gut deutsch nichts andres heißt als: in neuerer Zeit (neuerdings ift der Apparat noch mefent= lich vervollkommnet worden), wird in Ofterreich in dem Sinne von wiederum, nochmals, abermals, aufs neue, von neuem gebraucht, 3. B .: es fommt mir nicht darauf an, oft gesagtes neuerdings zu wiederholen er hat mich hierdurch neuerdings zu Dank verpflichtet - eine Reise führte ihn neuerdings mit ber Rünftlerin zusammen — in diesem Vortrage wird neuer= dings die Frage untersucht - es kam eine Schrift zur Berlesung, worin B. neuerdin al für seine Überzeugung eintrat - die Geneigtheit der Kurie muß bei jedem Wahlgange neuerdings erkauft werden. \*) Man möchte wirklich annehmen, daß mancher deutsche Zeitungs= redakteur von all diesen Gebrauchsunterschieden gar keine Uhnung habe, denn sonst könnte er doch solche Sätze nicht unverändert in seiner Zeitung nachdrucken, er müßte doch jedesmal den Austriazismus erst ins Deutsche übersetzen, damit der deutsche Leser nicht falsch verstehe!

<sup>\*)</sup> Auf einige häßliche Austriazismen ist schon in der Formensehre und in der Saplehre hingewiesen worden. Bgl. S. 16 und 57,

Gine Schrulle best niedrigen Geschäftsstill ift es. menn jett angezeigt wird, daß Kohlen ab Zwickau oder ab Berke (!) oder ab Bahnhof oder ab Lager gu haben feien. Beu ab Biefe verkauft, Flaschenbier ab Brauerei geliefert werde, daß eine Konzertgefell= schaft ab Sonntag den 7. Juni auftrete, oder daß eine Wohnung ab 1. Oftober zu vermieten fei. Ab als selbständige Braposition por Substantipen (pal. ab= handen, d. i. ab Sanden) ift ichon feit dem fieb= gehnten Sahrhundert vollständig durch von verdrängt. Nur in Suddeutschland und namentlich in der Schweiz wird es noch gebraucht, dort fagt man noch ab dem Saufe, ab dem Lande. Aber mas foll und ploklich diefer Provinzialismus? und noch dazu in folcher Stammelform: ab Werke, von der man nicht weiß, ob es der Dativ der Einzahl oder vielleicht gar der Uffusativ der Mehrzahl sein soll? Es ift übrigens doch zweifelhaft, ob die Geschäftsleute, die fich neuerdings damit spreizen, wirklich das alte deutsche ab meinen, und nicht vielmehr das lateinische ab. Rugutrauen mare es ihnen, wenigstens wenn man pro Sahr, pro Ropf per sofort, per bald, per Weihnachten und ahn= lichen Unfinn damit vergleicht.\*)

Ein garstiger Berolinismus, der aber immer mehr um sich greift und schon in Lustspielen von der Bühne herab zu hören ist, ist bloß für nur in ungeduldigen Fragen und Aufforderungen: Was hat er bloß? Was

will er bloß? Komm doch bloß mal her!

## Fremdwörter

Auch unfre Fremdwörter sind zum großen Teil Modewörter. Bei dem Kampse gegen die Fremdwörter, der seit einiger Zeit wieder in Deutschland entbrannt ist handelt sichs natürlich nicht um die große Zahl zum

<sup>\*)</sup> Manche Kaufleute behaupten, in dem ab liege ein besondrer Sinn; es solle ausdrücken, daß der Übergang einer Ware aus dem Besit des Kausmanns in den des Käufers an der angegednen Stelle (ab Bahnhof, ab Lager) geschehe; der Bahnhof, das Lager sei der "Erfissungsort." Davon hat aber doch der harmsose Käufer, der so etwas in der Zeitung liest, keine Uhnung.

Teil internationaler technischer Ausdrücke, sondern vor allem um die verhältnismäßig kleine Zahl ganz entbehrlicher Fremdwörter, die namentlich unsre Umgangssprache und die Sprache der Gelehrten, der Beamten, der Ge-

schäftsleute. der Reitungschreiber entstellen.

Awar haben fich die Bemühungen der Sprachreiniger auch auf die technischen Ausdrücke einzelner Berufe und Tätigkeitsgebiete erstreckt, wie des Militars, des Post= und Eisenbahnwesens, des Handels, der Rüche, des Spiels, auch einzelner Wissenschaften und Künste, wie der Grammatik, der Mathematik, der Baukunft, der Musik, des Tanzes. Was aber porgeschlagen worden ist. hat selten Beifall gefunden. Schlimm und verdächtig ist es immer schon, wenn einfache Fremdwörter durch Wortzusammensekungen verdeutscht werden sollen; einige Beispiele solcher Urt sind schon früher angeführt worden (S. 353). Gewöhnlich find das aar keine Ubersekungen, sondern Umschreibungen oder Begriffserklärungen. So hat man Redakteur und Redaktion burch Schriftleiter und Schriftleitung "übersett," und einzelne Zeitungen und Zeitschriften haben das angenommen (wie auch Geschäftsstelle als Übersekung von Expedition). Diese Verdeutschungen geben nicht entfernt den Begriff des Fremdworts wieder. Unter Schrift kann dreierlei verstanden werden: Die Bandschrift, ein Schriftstück und die Lettern der Druckerei. Un die erste und die dritte Bedeutung ist hier natürlich nicht zu denken, nur die zweite kann gemeint sein. Aufaabe eines Redakteurs ist es, die eingegangnen Schriftstücke auf ihren Inhalt zu prüfen, sie in anständiges Deutsch zu bringen, eine sorgfältige Druckforrektur zu lesen und den Inhalt der einzelnen Zeitungs= nummern zu bestimmen und anzuordnen. Das alles stellen wir und wohl bei dem Worte Redakteur vor. aber nicht bei dem mühselig ausgeklügelten Worte Schriftleiter. Die Zeitung felbst wird geleitet, aber nicht ihre Schriftstücke. Wenn es damals, als es im Deutschen noch keine Fremdwörter gab, schon Beitungen gegeben hätte, ich weiß, wie man den Redatteur gengunt hatte: Reitungmeister! Im Gifenbahn=

verkehr will man uns die Fahrkarte und das fürchterliche Abteil aufnötigen (statt Billett und Couvé). Das furze, leichte Billett mar - man spreche es nur deutsch aus! - fast schon zum Lehnwort geworden. In Leipzig hieß schon im sechzehnten Sahrhundert die Blechmarke, die sich der Brauerbe auf dem Rathause holen mußte, menn er Bier brauen wollte, Bollett. Bas für ein langftieliger Erfat dafür find unfre Fahrfarten, Eintrittstarten, Teilnehmerfarten ufm.! Und ist denn etwa Karte ein deutsches Wort? Gine wirkliche Übersekung von Couvé ware Fach gewesen, das in dem ältern Deutsch jede Abteilung eines Raums bedeutete, nicht bloß in einem Schrank oder Kaften, sondern auch im Saufe (val. Dach und Fach). Sogar eine Strafe, die in einen Fahrmeg, einen Fußweg und einen Reitweg geteilt war, hieß im achtzehnten Sahrhundert eine Strafe in drei Fachen. Das Abteil und die Fahrkarte werden sich schwerlich einbürgern. Die Schaffner find ja dazu verurteilt, die Borter ju gebrauchen, aber das Publifum gebraucht lachend die Fremdwörter weiter. Etwas gang lächerliches ist bei der Ubersetzung der militärischen Fachausdrücke mit untergelaufen: die Wiedergabe von Terrain durch Gelande. Gelande mar bisher ausschließlich ein poetisches Wort, und amar ein Wort der höchsten Boesie. Man denke nur an Schillers Berglied: da tut fich ein lachend Belande hervor - und vor allem an Goethes herrlichen Spruch: Gottes ift der Drient, Gottes ift der Occident, Nord = und füdliches Gelande ruht im Frieden seiner Sande. Ginem solchen Wort in den Manöverberichten der Zeitungen zu begegnen ift doch gar zu komisch. Für national möchten manche jest volklich einführen, andre volkisch oder völkisch. Eins ift so abgeschmackt wie das andre. Wenn vollends allgemein angenommene und geläufige alte Runftausdrucke eingelner Biffenschaften "übersett" werden, wie man es, den Rindern der Bolfsichule zuliebe, in der Grammatif, auch in der Arithmetif versucht hat, so ist das Ergebnis meist gang unerfreulich. Wenn man ein Buch oder einen Aufsak mit solchen Berdeutschungen liest, so hat man immer das unbehagliche Gefühl, als ginge man auf einem Wege, wo aller zwanzig oder dreißig Schritt ein Loch gegraben und ein paar wacklige Bretter darüber gelegt wären.

Um ehesten darf man vielleicht hoffen, daß die Fremdwörter aus der Umgangssprache verschwinden werden. denn hier wirkt fast nur die Mode. Die Fremdwörter unsrer Umgangssprache stammen zum Teil noch aus dem siebzehnten Jahrhundert, andre sind im achtzehnten, noch andre erst in der Franzosenzeit zu Anfange des neum= zehnten Jahrhunderts eingedrungen. Aber sie kommen eins nach dem andern wieder aus der Mode. Biele, die por fünfzig Jahren noch für fein galten, fristen beute nur noch in den untersten Bolksschichten ein fümmerliches Dasein; man denke an Madame, Logis, visà-vis, peu-à-peu (in Leipzia beeabech gesprochen). retour, charmant, mechant, infommobieren, fich revanchieren und viele andre. In den Befreiungs= friegen gab es nur Bleffierte: wer hat 1870 noch pon Blessierten gesprochen? Wer amusiert sich noch? an= ständige Leute nicht mehr: die haben längst wieder an= gefangen, sich zu veranügen. Wie lange ber feine junge Mann in Deutschland seine Tänzerinnen noch en= aagieren wird? In Leipzig engagiert man schon die Scheuerfrau. Bor zwanzig Jahren gab es noch vereinzelt Schneidermamfellen: jekt wird jedes Dienft= mädchen in der Markthalle mit Franlein angeredet, wofür die Bürgerstochter freilich jum anädigen Fraulein aufgerückt ist. Und wo ist das Parapluie ge= blieben, das doch auch einmal fein war, und wie fein!

Leider tauchen nur an Stelle veraltender Fremdwörter immer auch wieder neue auf. Wer hat vor zehn Jahren etwas von Milien gewußt? Als es auffam, mußten auch gebildete Leute das Wörterbuch aufschlagen, um sich zu belehren, was eigentlich damit gemeint sei. Neue Schiffe werden jetzt nicht mehr nach einem Muster gebaut, sondern nach einem Typ, ebenso auch schon Antosmobile und Orgeln. Ein neues Eigenschaftswort, das man seit kurzem täglich hört und liest, ist markante eine markante Verschlichkeit, ein markante Allschlicheit, ein markanter Unterschied. Eine feine, leicht auf der

Runge zergehende Schokolade heißt im Frangolischen chocolat fondant; fondre heißt ichmelzen. Was haben die deutschen Fabrikanten daraus gemacht? Fondant= ichofolabe! Marun benn nicht Schmelsichofolabe? Wer hat vor zehn Jahren etwas von chic gewußt? Es ist nichts andres als unser geschieft, das nach Frankreich gegangen und in der Form chic zurückgefehrt ift und nun für fein, hübsch, nett gebraucht wird. Der Blural davon wird von unsern Geschäfts= leuten dice geschrieben: dice Hute, dice Rleider, dice Schuhe, mas man wohl schicke aussprechen soll, aber boch nur schike aussprechen kann (val. Vice). einem greulichen Modewort ist eventuell geworden. Es bedeutet ja: portommendenfalls, ferner nötigen= falls ober möglichenfalls, je nachdem, dann immer mehr verblaffend: möalicherweise, vielleicht, wohl und endlich: gar nichts. Es gibt eine Menge Leute, die heute kaum noch einen Sat sagen können, worin nicht eventuell portame: wir fonnens ja eventuell auch fo machen - ich fann eventuell schon um sieben kommen. Wenn man auf der Straße aus der Unterhaltung Vorübergehender zehn Worte aufschnappt, das Wort epentuell ist sicher darunter. Aber auch der Musikschreiber saat; etwas mehr Fülle des Tons hätte even = tuell den Vortrag noch mehr unterstützt, ein Buchhändler ichreibt: umftehenden Bestellzettel bitten wir eventuell direkt an die Verlagsbuchhandlung gelangen ju laffen, auf Lotterielofen fteht: höchfter Bewinn even= tuell 500 000 Mark, und Zeitungen berichten: der Kreuzer Carlo Alberto erhielt Befehl, sich eventuell zur Ausreise (!) bereit zu halten - die Regierung hat alle Maß= regeln getroffen, um für einen eventuellen (!) Streit gerüftet zu sein. Faft überall fann man eventuell streichen, und der Sinn bleibt derfelbe. Für eine Saupt= eigenschaft unsers Raisers haben die Zeitungen kein andres Wort zur Verfügung als impulsiv - ift das nicht fläglich-komisch? Gine ganz neue Aufgabe erfüllt das Reitwort interpretieren. Aus der Sprache der Philologie. mo es immer mehr zurückgegangen ist, ift es in die der Musik= und Theaterschreiber eingedrungen. Gine Rolle

auf der Bühne wird nicht mehr gespielt, ein Musikstück nicht vorgetragen, ein Lied nicht gefungen - es wird alles interpretiert: Strauß wird die Lieder felbst diri= gieren. Frau B. wird Interpretin fein - ber Rünftler hat durch die Interpretation dieses Liedes einen Beweis seines hervorragenden Könnens (!) erbracht (!). Immer öfter hört man neuerdings auch fektieren (für belästigen). Un die Stelle der Sensationen find die Attraftionen getreten, das Konzertprogramm hat man zwar in Vortragsordnung "übersett," aber in diefer "Bortragsordnung" erscheint nun statt des ehemaligen Botvourris die Selektion, und dafür hat man ben auten Theaterzettel in Theaterprogramm verwandelt, wenigstens in Leipzig, wo die Jungen jest abends am Theater ausrufen: Decaderbroogramm gefällig? Auch die Behörden bringen neue Fremdwörter auf. Ein Friedhof hat in Sachsen keine Leichenhalle mehr, sondern eine Barentation 3 halle! Bieviel Leute, auch gelehrte Leute, mögen wissen was parentare und parentatio heißt, wiffen, daß das heidnische Begriffe sind, die auf unfre Friedhöfe aar nicht vaffen?

Ganz widerwärtig ist es, wie unstre Sprache neuerdings mit englischen Sprachbrocken überschüttet wird. Da wird das kleine Kind Baby genannt, und die Bedürsnisse steine Kinder kauft man im Babybasar, ein Frauenkleid, das der Schneider gemacht hat, wird als tailor-made bezeichnet, an allen Mauern, Wänden und Schausensternschreit uns das alberne Sunlight=Seise entgegen, und an den Anschlagsäulen heißt es, daß in dem oder jenem Tingeltangel sise sisters oder sise brothers auftreten werden. Und dabei rühmt eine bekannte Fabrif von Teegebäck in Hannover, daß ihr Fabrikat der (!) beste Buttercakes sei! Eine deutsche Mutter sollte sich schännen, ihr Kind Baby zu nennen. Was würden unstre "Freunde," die Engländer, machen, wenn ein englischer Fabrikant wagen wollte, Sonnenlicht Soap anzu-

preisen!

Unfre Kanzleisprache hat sich im Laufe eines Jahrhunderts gewaltig gereinigt. Noch 1810 konnte ein deutsches Stadtgericht an das andre schreiben: "Ew. Wohlachoren merden in subsidium juris et sub oblatione ad reciproca ergebenst ersucht, die anliegende Edictalcitation in Sachen des Raufmanns R. dafelbst loco consueto affigiren zu loffen und felbige effluxo termino cum documentis aff- et refixionis gegen die Gebühr zu remittiren." Seute hat fich, wenigstens unter den höhergebildeten Beamten, doch fast allgemein die Ginsicht Bahn gebrochen, daß das beste und pornehmste Amtsdeutsch das sei, das die wenigsten Fremdwörter enthält. Nur der fleine Unterbeamte, der Folium und Bolumen, Revosi= torium und Repertorium nicht unterscheiden fann. ber eine Empfanasbeicheinigung eine Regepiffe nennt und vom Mafulatieren der Aften redet, weil er einmal von Makulatur gehört hat, tut fich noch etwas zugute auf ein sub oder ad (das gehört unter sub A, sagt er), ouf ein a. c. (anni currentis), ein eodem die, ein s. p. r. (sub petito remissionis), ein cf. pg. (confer paginam) u. deral .: er fühlt sich gehoben, wenn er solche geheimnis=

polle Zeichen in die Aften hineinmalen fann.

Bundern muß man fich, daß die Männer der Biffenschaft, bei denen man doch die größte Ginficht voraus= setzen sollte, fast alle noch in dem Wahne befangen find, daß fie durch Fremdwörter ihrer Sache Glang und Bedeutung geben könnten. Auf den Universitätskathedern und in der fachwissenschaftlichen Literatur, da steht die Fremdwörterei noch in voller Blute. Der deutsche Brofessor glaubt immer noch, daß er sich mit editio princeps, terra incognita, eo ipso, bona fide, ad libitum, Bublifation, Argumentation, Modi-fifation, Acquifition, Kontroverse, Resultat, Unalogie, intelleftuell, individuell, iden= tifch, irrelevant, adaquat, edieren, dofumen= tieren, polemisieren, identifizieren, verifi= zieren vornehmer ausdrücke als mit den entiprechen= den deutschen Wörtern. Er fühlt sich wunderlicherweise auch gehoben (wie der fleine Rats= und Gerichtsbeamte), wenn er lexikalisches Material fagt ftatt Bortichan, wenn er von heterogenen Glementen, intenfiven Impulfen, pragnanten Rontraften, approximativen Fixierungen ober einer aggref=

fiven Tendenz, einer problematischen Roalition. einem intellektuellen oder moralischen Defekt. einem Broduft destruftiver Tendengen redet, wenn er eine Idee ventiliert, ftatt einen Gedanken gu erörtern, wenn er von einem Broduft der Tertil= kunst die Brovenienz konstatiert, statt von einem Erzenanis der Beberei die Berfunft nachqu= weisen, wenn er schreibt: es kommt fast nie vor, daß autartige Polypen recidivieren (statt: wiederkehren) die Autopfie konstatierte die Existenz eines fan= auinolent tingierten Serums im Berifardium (statt: bei der Öffnung der Leiche zeigte sich, daß der Herzbeutel blutig gefärbte Flüssigkeit enthielt\*). Und der Student macht ca ihm leider meist gedankenlos nach; die wenigsten haben die geistige Überlegenheit, sich darüber zu erheben. In der Sprache aller Wiffenschaften gibt es ja gewisse Freimaurerhandedrücke, an denen sich die Leute von der Runft erkennen. Wie stolz ift der Student ber Runftgeschichte, wenn er jum erstenmale Cinque= cento sagen kann! Zwei Semester lang tut er, als ob er sechzehntes Jahrhundert gar nicht mehr ver= stunde. Wie stolz ift er, wenn er das Wort konventionell begriffen hat! Mit der größten Berachtung blickt er auf die gesamte Runft aller Zeiten und Bölker, denn mit Ausnahme des "Jugendstils" ift ja alles konventionell. Und wenn er dann sein Differtationchen baut, wie freut es ihn, wenn er alle die schönen vom Ratheder aufgeschnappten Wörter und Redensarten darin anbringen kann! Man kennt den Rummel, man ist ja felber einmal so kindisch gewesen. Dabei begegnet es aber auch sehr gelehrten Berren, daß sie die Berneinung von normal frischweg anormal bilden, also das foge= nannte Alpha privativum des Griechischen por ein latei= nisches Wort leimen, statt anomal oder abnorm gu fagen, daß sie von Prozent ein Gigenschaftswort pro= zentual bilden (als ob centum "nach der vierten" ginge,

<sup>\*)</sup> Unfre Professoren lachen heute, wenn sie in einem Buche bes achtzehnten Jahrhunderke lesen: die iniquitaet ist manifest, oder: wir milsen diese dissibilitäten superiren. Machen sie es benn aber um ein Haar besser;

einen u. Stamm hatte wie eventus!), ftatt progentisch gu fagen, baß fie indifferent ichreiben, wo fie undiffe

rengiert meinen, u. dgl.

Besonders stolz auf ihre Fremdwörterkenntnis sind gewöhnlich die Herren "Badagogen," d. h. die Bolk3schullehrer, die sich nicht mit dem Seminar beanuat, sondern nachträglich noch ein paar Semester an den Brüften ber alma mater gesogen haben. Schon daß fie sich immer Babagogen nennen, ift bezeichnend. Lehrer flingtihnen nicht wichtig genug. Daß ein Badagog etwas ganz andres ist als ein Lehrer, daran denken sie gar nicht. Wenn so ein Babagog einen Bortrag halt oder einen Auffak schreibt über die Aufgaben oder vielmehr die Brobleme (!) de3 Unterrichts in der Kinderschule, dann regnet es nur so von eraft, theoretisch, empirisch, empiristisch, didaktifch, pfnchifch, pfnchologifch, ethisch uiw. Aus diesen Kreisen ist dann auch in andre Kreise der lächerliche Unfinn vervisanzt worden, von Klavier- und Befanapadagogen ju reben. Wied, ber Bater ber Rlara Schumann, der bekanntlich in Leipzig Klavieritunden gab, wird stets "der hervorragendste Klavier- und Gesangpädagog" genannt. Bielleicht erleben wir auch noch Geigen= und Cellopadagogen, Bofaunen= und Fagottpädagogen.

Weniger zu verwundern ist der Massenverbrauch von Fremdwörtern bei den Beichäftsleuten. Gie stecken in= folge ihrer Salbbildung am tiefsten in dem Wahne, daß ein Fremdwort stets vornehmer sei als das entsprechende deutsche Wort. Weil auf sie selbst ein Fremdwort einen jo gewaltigen Eindruck macht, so meinen sie, es musse diesen Gindruck auf alle Menschen machen. Der mare es etwa nicht Halbbildung, sondern kluge Berechnung auf den großen Saufen, wenn es kaum noch eine Ware gibt, die nicht original, general, gentral, spezial, uni= versal oder normal wäre, wenn nicht bloß Normal= hemden und Universalol (mahrscheinlich zugleich zum Wagenschmieren und zum Gurkensalat verwendbar), fondern fogar Universalnormalhosenträger angepriesen merden? Was denken sich die Berren dabei? Meister wie Durer und Cranach hatten eine Werkstatt: jest hat jeder Photograph, ia sogar jeder Schneider ein Atelier. Und was fertigt er darin? An der Deutschen Bank in Leipzig steht es zu lesen: Modes, Robes, Confections. Und wie lächerlich machen sich umsre Geschäftsleute in den Augen aller Gebildeten mit Warensbezeichnungen wie Apfelin, Frostalin, Bartol, Nassol, Garantol, Primissimamatragen, Eurekamaschpulver (Eu!), Triumphstiesel, Excelsiorporträts, Unionbese usw.!

Eine Menge Fremdwörter schlevven sich in der Reitungssprache fort. In den Befreiungskriegen redete man gern von Mongrchen: bei Leinzig erinnert noch der Monarchenhügel daran. Seute dient der Monarch nur noch dem Zeitunaschreiber zur Abwechstung und als Ersak für das persönliche Fürwort er, das er sich von einem gefrönten Haupte nicht zu gebrauchen getraut: heute vormittag empfing der Kaiser den Bringen X; bald darauf stattete der Monarch dem Bringen einen Begen= besuch ab - die Besserung in dem Besinden des Königs schreitet fort; der Monarch machte heute einen längern Spaziergang - Frl. R. überreichte dem König ein Bouquet, wofür der Monarch freundlich dankte. Lieblingswörter der Zeitungssprache sind auch: Individuum, Banik, Affare, Rataftrophe. Benn ein Rerl einen Mordversuch gemacht hat, beift er stets ein Individuum. Gin großer Schrecken in einer Bolksmaffe oder im Theater wird stets als Banik bezeichnet; ob der Zeitungschreiber wohl eine Ahnung davon hat, woher das Wort stammt? Gine Feuersbrunft nennt er eine Brandfatastrophe, eine Überschwemmung eine Überschwemmungskatastrophe. Er allein redet auch noch von einer Ducllaffare, einer Säbelaffare, einer Mefferaffare, einer Giftmordaffare. Benn fich in einem Hotel einer erschießt, so gibt das stets eine Detonation, bann findet man bas Projektil, bas Motiv der Tat ist aber gewöhnlich unbekannt.

Könnte man doch nur den Aberglauben loswerden, daß das Fremdwort vornehmer sei als das deutsche Wort, daß momentan vornehmer klinge als augensblicklich, transpirieren vornehmer als schwizen (der Husschleich, aber

der Herr im Ballsaal transpiriert!), professionesser Bagabund vornehmer als gewerbsmäßiger Landstreicher, ein elegant möbliertes Garçonlogis vornehmer als ein sein ausgestattetes Herrensimmer, konsequent ignorieren vornehmer als beharrlich unbeachtet lassen, daß ein Collier etwas vornehmeres sei als ein Halsband!\*) Schon der Umstand, daß wir für niedrige, gemeine Dinge so oft zum Fremdwort greisen, sollte uns von diesen Aberglauben befreien. Ober wäre persid, frivol, anonymer Denunziant nicht zehnmal gemeiner als treulos, leichtsfertig, ungenannter Ankläger? Und stehen noble Bassionen nicht tief unter edeln Leidenschaften? Um etwas niedriges zu bezeichnen, dazu sollte uns das

Fremdwort gerade gut genng fein.

Aber auch unklar, verschwommen, vieldeutig find oft die Fremdwörter. Bas wird nicht alles durch konfta= tieren ausgedrückt! Feststellen, behaupten, er= flaren, mahrnehmen, beobachten, nachweisen alles leat man in dieses alberne Wort! Da ist wieder etwas Überraschendes zu konstatieren — mas heißt das anders als: da macht man wieder eine überraichende Bahrnehmung ober Beobachtung? \*\*) Bas foll intenfiv nicht alles bedeuten: groß, ftart. lebhaft, heftig! Bas foll bireft nicht alles bedeuten! Bald unmittelbar (die direfte Umgebung von Leivzig, eine Bare wird direft bezogen, einer ift der direfte Schüler bes andern, ein Artifel wird unter direkter Beteiligung des Ranglers geschrieben), bald gleich (fie gingen bireft von der Arbeit ins Wirtshaus), bald Dicht ober nabe (ber Gafthof liegt bireft am Bahnhof). bald gerade (die Strafe führt bireft nach der Aus-

<sup>\*)</sup> Sehr bitter spottete einmal barüber ein junger frangofischer Student in Leipzig. Die deutschen Madden, sagte er, glauben, fie mußten Colliers tragen, weil jeder hund ein halsband trägt. In Varis trägt aber doch jeder hund ein Collier!

<sup>\*\*)</sup> Beiß der Leser, wie konstatieren entstanden ist? Durch Anhängen der Endung ieren an das lateinliche Impersonale constat. Hat unglaublich, aber Tatsache. Und dabei ist in 999 von 1000 Fällen konstatieren nichts weiter als ein ganz überslüssiger henkel für einen Aussagesab. Man sagt nicht: der hund hat einen Schwanz, sondern man konstatiert, daß der hund einen Schwanz hat. Unders wird es kaum gebraucht.

stellung), bald geradezu (die Berschiedenheit der Dar= stellung wird als direkt störend empfunden - die epangelische Rirche ist hier in direkt falschem Licht dargestellt), bald genau (foll ich denn direkt um fieben tommen?), bald wirklich (bist du in Berlin gemesen. direkt in Berlin?), bald nur (Ihre Bibliothek hat also dirett missenschaftliche Werke?). Gine Berlinerin ift im= stande, zu ihrem ungezognen Bengel zu sagen: mas hast du da gemacht? das ist direkt ein Wettfleck! oder: wirst du direkt folgen? wirst dus direkt wieder aufheben? Was für ein unklares Wort ift Konsequenz! Bald soll es Folge heißen (die Konsequenzen tragen), bald Folgerung (die Konseguenzen ziehen). Bas für ein unklares Wort ift Tendeng! Bald joll es Bestrebung bedeuten, bald Absicht, bald Richtung, bald Nejaung. Was für ein unklares Wort ist System! Man spricht von einem philosophischen Snitem und meint eine Lehre oder ein Lehraebäude, von einem Röhrenfustem und meint ein Röhrennet, von einem Teftungsinftem und meint einen Teftungsgürtel, von einem Achsensustem und meint ein Achsenkreug, von einem Sterninftem und meint eine Sternaruppe, von einem Bermaltungsinftem und meint die Grundfate der Bermaltung, von einem Sprengwagen Suftem Edert und meint die Bauweise, ja man fann nicht ein Bemd auf den Leib gieben, ohne mit einem Suftem in Berührung zu kommen, entweder dem Snftem Brof. Dr. Jager (!) oder bem Suftem Lahmann ober bem Snftem Aneipp - mas mag fich nur die Berkäuferin im Wollladen unter all diesen Snstemen denken? Man fagt: hier fehlt es an Snstem, und meint Ordnung oder Plan, man spricht von instematischem Vorgeben und meint planmäßiges. Dazu wird Suftem noch fort und fort verwechselt mit Bringip und mit Methode\*) (auf derselben Seite spricht derselbe Schriftsteller bald

<sup>\*)</sup> In den meisten Fällen, wo ein "Spftem" durch einen abhänsgigen Gentitv näher bezeichnet wird (3. B. das Spftem der akademissisch Stüfungen), kann man Spftem einsach ftreichen und das abhängige Wort an seine Stelle seben (die akademischen Arufungen), ohne daß der Begriff irgend etwas einbütze. Im Gegenteil, er gewinnt; man versuche es nur.

von Germanisierungssystem, bald von Germanisierungsmethode). Wie kann man den Reichtum des Deutschen so gegen die Armut des Fremden vertauschen! Das erstaunlichste von Vieldeutigkeit und infolgedessen völliger Inhaltlosigkeit sind wohl die Wörter Interesse, interessen abelle alle möglichen Übersetungen dieser Wörter zusammengestellt. Da zeigte sich, das es kaum ein deutsches Adjektiv gibt, das nicht durch interessant indersetzt werden könnte! Manche Fremdwörter sollen freilich, wie es scheint, die Sache, die damit bezeichnet wird, verschleiern, sie sollen — im Volke wenigktens — nicht verstanden werden. Dahin gehört z. B. opportun und inopportun: die Anwälte halten die Beröffentslichung des Urteils nicht für opportun. Was mag sich

der zeitunglesende Philister darunter denken?

Aus der Unklarheit, die durch die Fremdwörter großgezogen wird, entspringen dann auch so alberne Berbindungen wie: porübergebende Bassanten, deforativer Schmud, neu renovierter Saal, Un= fangsinitial, Grundpringip, Urfprung ber Genesis. Einzelindividuum, Attentatsversuch. defensive Abwehr, numerische Ungahl, gemein= fame Intereffenfolidarität, charafteriftifches Bepräge (in der Runft= und Literaturschreiberei äußerst beliebt!), ausschlaggebendes Moment, größere Majoritat, Bute ber Qualitat u. ahnl., wie man fie so oft in Zeitungen, aber auch in Büchern lesen muß. Nicht einmal richtig geschrieben werden manche Fremdwörter. Bir Deutschen laffen und feine Belegenheit entgehen, über den Fremden zu spotten, der ein deutsches Wort falsch schreibt. Aber machen wir es denn besser? Nicht bloß der kleine Sandwerker fest uns eine Betterage oder eine Lamperie auf die Rechnung ftatt einer Bi= trage oder eines Lambris, sondern auch der Reitung= ichreiber ichreibt beharrlich Blebiscit, Diaspora, Atmosphäre (fogar Athmosphäre), Profelnten ftatt Plebiscit, Diafpora, Atmosphäre, Bros: elnten. Wer Griechisch versteht, dem kommt doch Diaspora und Proselnten so vor, wie wenn einer Schnürstiefel und Salftuch ichriebe! Auf Leinziger Labenschildern liest man in zehn Fällen kaum einmal richtig Email, überall steht Emaille, ein Wort, daß es gar nicht gibt! Drogue und Droguerie werden sogar amtlich in der "neuen Orthographie" Droge und Drogerie geschrieben, als ob sie wie Loge und Cloge ausgesprochen werden sollten; man ließe sich noch Drogerei gesallen, aber — erie ist doch eine französsische Endung! Ganz glücklich sind die Leute, wenn sie in einem Fremdwort ein n andringen können; gewöhnlich tun sies aber gerade an der falschen Stelle, wie in Sphnnr, Suphon, Logogarpph usw.

Manche Fremdwörter berauschen die Menschen offen= bar durch ihren Klang, wie alorreich (in Leinziger Festreden chlorreich gesprochen), historisch, Material Element, Moment, Fattor, Charafter, Epoche und die Wörter auf ion. Material wird in gang abscheulicher Weise gebraucht: man redet nicht bloß von Bferdematerial, sondern auch von Menschenmaterial, Rolonistenmaterial, sogar Referendar= material! Streicht man das Material, so bleibt der Sinn derselbe, und der Ausdruck verliert zwar seine flanavolle Breite, aber auch seinen ganz unnötig geringschätigen Nebensinn. Bu den nichtsnutziasten Klinaflangwörtern gehören Element, Moment (bas Moment!) und Faktor, sie werden ganz sinnlos mikbraucht. Es find ja eigentlich lateinische Wörter (elementum, momentum, factor); wenn man aber einen Sak, worin eins von ihnen vorkommt, in wirkliches Latein übersetzen wollte, könnte man meist gar nichts begres tun, als die Wörter einfach - weglassen. Liberale Clemente, bedenkliche, unzuverlässige, gefährliche Elemente, das ist doch nichts andres als Männer. Menschen. Leute. Glücklicherweise bildeten die auständigen Elemente die Majorität - das heißt doch nichts weiter, als: die anständigen Leute bildeten die Mehrheit. Moment wie Faktor aber bedeutet in den meisten Fällen weiter nichts als res, aliquid, und auch mit Element ift es oft nicht anders. Da will einer sagen: trok aller Erfahrungen im Seekrieg ist der Torpedo noch immer etwas neues. Das bruckt er fo aus: trok aller Erfahrungen im Seekrieg ist der Torpedo noch immer ein

neues Element oder ein neues Moment oder ein neuer Faktor - nun klingt es! Bier find drei Momente zu berücksichtigen, oder hier wirken drei Faftoren zusammen - bei Lichte besehen ift es weiter nichts als: dreierlei (tria). Das wichtigste Moment es ift schlechterdings nichts andres als das Wichtigste. Der Stock hat von icher Freud und Leid mit den Menichen geteilt: dies Moment findet in der Glocke einen ergreifenden Ausdruck - wenn diejenigen Momente in den Vordergrund gestellt werden, die für die Technik von Wert und Interesse sind - die Feinhörigkeit ift von ofteologischen Momenten abhängig - die Studentenauffahrt mit ihren bunten, malerischen Momenten ent= rollte ein intereffantes akademisches (!) Bild - bei jedem entstehenden Reichtum ift die Arbeit ein mitwirkender Fattor - find nicht Moment und Fattor bier gang taube, inhaltleere Wörter? Bisweilen fann man wohl Moment durch Umftand, Tatfache, Bug, Geite wiedergeben, ebenso Faftor bisweilen durch Macht, Rraft, aber in den meisten Fällen ift es nichts als: etwas: ein beruhigendes Moment, ein beunruhigendes Moment - es find doch nur gespreizte. wichtigtuerische Umschreibungen von Beruhigung und Beunruhigung. \*) Richt viel anders ift es mit Charafter. Diese Festlichkeiten haben deshalb einen wertvollen und interessanten Charafter - mas bedeutet das anders, als: fie find deshalb wertvoll und intereffant? Die Raumbildung ift der wesentlichste Faktor. der dem Architekten gur Berfügung fteht. Daneben ift ein zweiter, fehr wichtiger Faktor, um (!) einem Raum individuellen Charafter zu geben; die Art feiner Beleuchtung. Das britte Charafterisierungsmoment. das dem Architeften zur Berfügung fteht, ift die Farbengebung. In fold albernem Schwulft wird jekt ber ein=

<sup>\*)</sup> In einem längern Aufjate, worin Moment und Faktor jedes etwa ein Dupend mal vorkamen, machte ich mir den Spaß, sie regelmäßig mitetnander zu verkauschen. Als ich die Druckforrektur des Berfassers erhielt, sah ich, daß er nicht das geringste dowon gemerkt hatte. Was missen das für inhaltreiche Wörrer sein, mit denen man sich solche Scherze erlauben kann! Ein rechtes Kreuz sind die gestige benden Faktoren; lönnte man die doch irgendwie losswerben!

fache Gedanke ausgedrückt: der Architekt wirkt durch drei Mittel: Raum, Licht und Farbe! Sistorisch (d. h. geschichtlich oder geschichtswissenschaftlich) wird jett unsinnigerweise für alt oder altertümlich ge= braucht. Man gibt Konzerte mit historischen Blasinstrumenten (zu dumm!), schießt auf der Schützenwiese mit historischen Armbrüsten, bildet englische Fanfaren= blaser in historischer Tracht ab. schwarmt von der alten, historischen Markgrafenstadt Meißen und preist die althistorischen Sehenswürdigkeiten von Augsburg an. Gang arg ift auch der Migbrauch, der mit Epoche getrieben wird, namentlich in den Schriften neuerer Geschichtschreiber. Epoche (enoxy) bedeutet Haltepunkt, in der Geschichte ein Ereignis, das einen wichtigen Wenderunkt gebildet hat. So brauchen noch unfre Rlassifer bisweilen das Wort. Schiller nennt noch gang richtig die Geburt Christi eine Epoche, das Ereignis selbst, nicht etwa die Reit des Ereignisses! Die Evoche der Weltliteratur ift an der Zeit - fagte Goethe zu Eckermann. Daher stammt ja auch die Berbindung evoche= machend, d. h. einen Wendepunkt bezeichnend. Das Wort ist dann auf die Zeit selbst übertragen worden - hierin hat allerdings schon der alte Goethe erkleckliches geleistet -, und heute bezeichnet man jeden beliebigen Beit= abschnitt, klein oder groß, wichtig oder unwichtig, als Epoche. Für Zeit kennen unfre Geschichtschreiber gar fein andres Wort mehr, sie verwechseln es auch fortwährend mit Beriode,\*) reden fogar von Zeitepoche, unaufhörlich pochpochpocht es durch ihre Darstellungen! Aber auch die Jahre, in denen ein tüchtiger Rektor eine Schule geleitet hat, werden schon eine der inhaltreichsten Epochen der Schule genannt! Auch Generation hats den Leuten angetan, obwohl es zu den zahlreichen un= flaren Fremdwörtern gehört, denn es bedeutet ja Be= ich lecht und auch Menschen alter: man fann zuweilen geradezu lesen von der Generation, die vor drei Generationen gelebt hat! Aber es klingt, und das ist die Hauptsache. Wenn sich bei einer großen Festtafel

<sup>\*)</sup> Schon Schiller schreibt 1797 an Goethe: Sie milfien eine Epoche gehabt haben, die ich Ihre analytische Periode nennen möchte.

nach dem zweiten Gange, wo der Wein schon zu wirken ausängt, einer erhebt, und nachdem er einigemal mit voll und ganz, unentwegt, zielbewußt, Moment, Faktor, glorreiche Epoche um sich geworsen hat, schließlich, ehe er "in diesem Sinne" sein Glas leert, noch einmal donnert: von Generatiooon zu Generatiooon! so muß ja alles auf dem Kopse stehen vor Entzücken. Von Geschlecht zu Geschlecht — damit tut man keine Wirkung.

Im Grunde ist die Fremdwörterfrage eine Frage der Bildung und des guten Geschmacks. Man könnte mit Rücksicht auf den Gebrauch unnötiger Fremdwörter die Deutschen in drei Bildungsklassen einteilen: die unterste Klasse gebraucht die Fremdwörter salsch, die mittlere gebraucht sie richtig, die oberste gebraucht sie — gar nicht. Daneben gibts natürlich Misch und Zwischenklassen, aber

die Sauptklaffen find doch diese drei.

Der gewöhnliche Mann aus dem Bolfe weiß in ben meisten Fällen gar nicht, daß er Fremdwörter gebraucht. Woher sollte ers auch wissen? In eine fremde Sprache hat er nie hineingeblickt, über seinen Wortschatz macht er sich keine Gedanken, entweder versteht er ein Wort, oder er versteht es nicht - die Fremdwörter versteht er meist nicht: ob die Wörter, die er gebraucht, deutsch find oder einer fremden Sprache angehören, vermag er nicht zu beurteilen. In Leipzig ift g. B. dem kleinen Sandwerfer und Rrämer, dem untern Beamten, dem Ruticher, dem Pactträger, dem Rellner das Wort gurud fast unbekannt. Wenn ers gedruckt lieft, versteht ers wohl, aber seinem Wortschake gehört es nicht an, er fennt nur das Wort reduhr (retour), das ist für ihn deutsch! Er fagt: ich kriege zehn Fennche reduhr schiebe mal de Karre reduhr - um zehne fahrmer reduhr - Müller is in seinen Jeschäfte reduhr= jekommen (denn auch in Leipzig wird schon vielfach je= feben, je tommen gejagt). Go gibt es noch eine Menge von Fremdwörtern aus dem täglichen Leben, die er gang richtig gebraucht, die aber eben für ihn so gut wie deutsche Borter find, wie mummendahn (für augenblid: lich), orchinell (für neu) u. a. Die meisten aber ge= braucht er falsch oder halbfalsch: entweder er verdirbt

oder verstümmelt ihre Form, oder er wendet sie in falscher Bedeutung an, oder er verwechselt zwei miteinander: er fagt absorbieren, wo er absolvieren meint (meine Tochter hat die höhere Töchterschule absorbiert), spricht von rabiater Geschwindigkeit (statt von rapider), von antisemitischer Bundbehandlung (ftatt von antisev= tischer) und von der Gefahr, die es hat, wenn ein Schlaganfall repartiert (ftatt repetiert), verwechselt luxurios und lufrativ (wir können nicht so lufrativ bauen, wie die reichen Leute), versteht intakt als in Takt, effektiv als einfach ('& is eefektiv nich mahr!), gebraucht irritieren in dem Sinne von irre machen. leitet affektiert von Affe ab, bringt überall ein bigden "franzöfische" Aussprache an: Orschester, Sankti= meter, Parangthese, Telephong, Biweh (Bü= fett!) und prophezeit von einem neuen Konzertsaal: wenn er ene gute Renaffangs (Resonanz) friegt, friegt er ooch ene gute Augustif.

Nun die mittlere Rlasse. Das sind die, die sich so viel Renntnis fremder Sprachen angeeignet haben, daß sie von einer großen Angahl von Fremdwörtern die Ableitung, die eigentliche Bedeutung fennen, auf diese Wissenschaft (wenn sie sich mit den unter ihnen stehenden veraleichen, die Gratifikation und Gravitation verwechseln) sehr stolz sind und ihre hohe Bildung nun durch möglichst häufigen Gebrauch von Fremdwörtern an den Lag zu legen suchen. Das ist die gefährliche Klasse. Sie werfen sich in die Bruft und meinen, sie hatten wunder was gesagt, wenn sie von lokalem Ronsum

reden, ftatt von örtlichem Berbrauch.

Über dieser aber gibt es noch eine dritte Klasse. Es ist ein Zeichen höchster und vornehmster Bildung, wenn man durch die Erlernung fremder Sprachen zugleich seine Muttersprache so hat beherrschen lernen, daß man die fremden Flicen und Lappen entbehren, daß man wirklich

deutsch reden fann.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## Alphabetisches Register

ab Bahnhof, ab Werke, ab Brauerei, ab Zwidau, ab 1. Oftober, ab dem Saufe, ab dem Lande 413 Abbitte leiften 388 abbeden für zubeden 349 abendliche Beleuchtung 181 abends 255 Abfahrtszeit nach Raffel 203 Abfallseifen 330 abgeben, einen Schuß 374 Abgeflärtheit und Abflärung [336 Abacneiatheit und Abneigung abgesagter Feind 163 Abhilse des Notstandes 239 \*Ablaut, Ablautsreihen 49 ablöichen für löschen 349 Abluft 187 abpflastern für pflastern 349 abschießen für megschießen (Wild) 349 abichlägig und abichläglich 80 abichreiten 375 Abschriftnahme 389 \*Absichtsfähe 139. 159 ff. Abstinenzler 66 abstürzen 362 Abteil 415 Abteilung für Rriegsge= ichichte bes Großen Be-

neralstabs 296

abwechslungsweise Berteis lung 204 \*Abwersen bes Hilfszeits worts 134 abzüglich 399 Uchtzigerjahre 178 \*Wiettiva (und Partizipia) — ihre starke und schwache Deklination 24 st.

- besitzanzeigende, ihre Des flination vor Substantiven 25
- nach welcher und solcher, berartiger und folgender 26
- auf :m, Deklination 26 - auf :el und :er, Dekli: nation 27. 46
- foordinierte, ihre Deklination 28
- Deklination nach Zahlbegriffen 30
- Deklination hinter alle und keine, dem bestimmten Urtikel, den hinweisenden Fürwörtern, den besihanzeigenden Abjektiven 31
- substantivierte und ihre Deklination 32
- substantivierte, mit einem Abverb verbunden 207

\*Adjektiva ferner:

— Deklination der Sprachund Farbenbezeichnungen 34

— als Prädikatsakkusativ 93

— ihre Steigerung 40 ff.

— — boppelte Superlative

— von Substantiven gebildete 77

— auf = isch 81

— von Ortsnamen auf en gebildet 82

— auf sig, slich, sfam, sbar, shaft 77 ff. [85

— auf -aisch von Ortsnamen

— als Prädikat in attribus tiver Form 90

— von Örts: und Städte: namen gebilbete 174

— auf =lich und =isch 180

— statt eines Bestimmungswortes in Zusammensetzungen 180

— auf = lich 183

— verkehrte Reihenfolge vor Substantiven 292

\* Abjektivbildungen, abgefcmackte 180

— auf zer und zisch 174 ff. \*Abjektivstamm mit Hauptz wörtern zusammengesett 185

ablich und ablig 78 ablige Namen, ihre Deklination 14

Admirale 17 \*Adverbium

- relatives, des Orts und der Zeit 116

— zumal (da) 131

— tropdem (daß) 132 — insofern (als) 132

— mit -weise als Adjektiv gebraucht 203 \* Adverbium ferner:

— ber Zeit und bes Orts

— falsche Stellung nach Präpositionen 307

\*Adversativsat 132

Affäre Lindau 197

Afrikareisender 189
ähnlich und ähnlich ges

ähnlich und ähnlich geartet
391

aisch, Ortsnamen auf 85
\* Affusativ, nicht erkennbarer
im Sathau 323

\*Affusativ und Dativ,

Zusammenkoppelung bei Zeitangaben 258 Aktiengesellschaft 195

alle und keine vor Abjektiven

allenfalls und keinesfalls 26 aller (Genitiv der Mehrzahl) 31. 254

aller Augenblicke 254 aller vier Wochen, aller hunbert Jahre, aller Nasen

lang 254 alles Ernstes, alles Leugnens

Allgemeingesang 185 allmählich 78 Alltag 352 alpine Flora 182

als bei der Apposition 172.
264

— vor der Apposition und vor dem Prädikatsnomen 210. 264

— beim Komparativ 262

— nach insoweit, eher 289 — nach Fügewörtern 132

als als 264

als ob, als wenn, wie wenn 155

Mitare 17 altbaden 57 alte gute Zeit ober gute alte Beit 292 altertümlicher Wert 182 Alltmeister und Altgesell, Alt= bürgermeister, Altland= ammann, Altreichsfanzler 187 ältren ober ältern 28 altrig und alterlich 79 altiprachlich 79 Altweibersommer 203 am Donnerstag, den 13. Februar 258 Amerikaner Ofen 175 Amt, Titel, Beruf als Appofition 14. 212. 213 amtieren 85 amtliche Pflichten 181 an — an, an — hinan 283 \*Anaphora 276 anbelangen und anbetreffen an Bord, an Land 269 an Bord Gr. Majestat Schiff Möwe 39 anbringen und aufbringen 349 an der Sand der Statistik 402 anderen, andren, andern 27 andernteils 26 anders als ober anders wie anders, andersartig und anbers geartet 390 anders und andres 46 anderthalb 48 andre: der eine und der andre 219, 338 andres und anders 46 - ein 47 aner, arben, aten 84

Anfang Oktober 7 Anfang und aufangs 256. 400 \*Anfangsbuchstaben, große, bei Adjektiven und Bartizipien 207 Anfangsinitial 425 anfreunden, sich 362 angängig 81 angehen, es geht dir ober dich etwas an 234 angesichts 399 Anhaltiner 85 Anhaltspunkt und Anhaltevunkt 71 anklagen und beklagen 348 Anlage und Anlegung 335 anläklich 243. 399 Anlehnung, in 170 anomal, anormal und ab: norm 420 ans ober an das 248 anscheinend, scheinbar und augenscheinlich 331 anschließend 169 anschneiden 362 Anteilnahme 389 anti= 85 Antidysentericum Dr. Schwarz 198 antisemitischerseits 405 Antrag Dunger 197 antwortlich 243. 399 Antworts genug 75 Unwendung finden 397 Anzeigepflicht anstedender Krankheiten 203 Apfelin 422 Apfelwein und Apfelwein 72 \*Alpostroph 249 - vor bem Genitives von Bersonennamen 7 — als Genitivzeichen 8 - beim Imperfett 8 — por = sch, = sche 81 - bei Bildungen auf er 176

anerkenne oder erkenne an 57

an etwas vergessen 412

Apotheker 65

\*Appellativum in Zusammensetzungen 190 ff.

\*Apposition, Deklination der 12. 209

- Herr vor der A. (Titel, Amt, Beruf, Tätigkeit) 14
- hinter Personennamen 200
- bei Schiffsnamen 202 — in falschem Kasus 209
- hinter als 210. 264
- auf Buchtiteln 211
- die Amt, Titel, Beruf ausgeben 212. 213

— ohne Artikel 213

- zu Gigennamen mit Bindeftrichen 214 ff.
- anstatt eines Bestimmungsworts 216
- an Stelle eines Attribut= sapes 217
- eine Sache als A. zu einem Bersonennamen 217
- falsche Stellung 294 Arbeitgeber und Arbeits-Leiftung 77

Arme ober Arme 16 Armefünderglocke 203 artig, geartet 390

\*Artifel, der bestimmte 245
— Weglassung bei der Ap-

position 213
— Berschmelzung mit der Bräposition 244

— demonstrativer ober determinativer Sinn 245

— falsche Anwendung 269 — bei der Anaphora 276

— berselbe Artikel für ein Femininum und einen Plural und andre Bers koppelungen 280

— nötige Wiederholung 281

\*artikellose Titel 268

\*artikellose Verwandtschafts= begriffe 213

\*Artifellosigkeit des Hauptworts formelhaster Redensarten 276

\*Artikelschwund 268 artilleristische Geschosse 182 Arzt, Arztin 66

Aschebecher 68 Atelier 422

Athenienser oder Athener 85 atmen 28

Attentäter 65

Attentatsversuch 425
\*Attraktion 217

\* Attribut und Apposition 173

\*Attribut 173 ff. 271 ff.
— vor Relativsätzen 123

— Bilbungen von Orts:, Länder: und Städte: namen auf :er als A. 174

— Bestimmungswort einer Zusammensehung durch ein Adjektiv verdrängt 180 [188 ff.

— in Zusammensetzungen

— zu einem zusammenge= setzen Wort 202

 burch einen Genitiv ober eine Präposition mit einem Hauptwort gebildet 203

— durch ein Abverb mit eweise statteines Abjektivs gebildet 203

— abgetrenntes in unveräns berlichen formelhaften Rebensarten 271 ff.

— falsche Stellung 275. 294

— gehäufte, zwischen Artikel und Hauptwort 319

\*attributives Partizip 167 \*Attributsat ohne Verbum 217 ausmischen, einmischen und mijchen 349 Auerbachs = Reller 179 Auer Gasglühlicht 190 auf annähernd od. annähernd auf gleicher Sohe 309 Aufbietung u. Aufgebot 335 aufbringen u. anbringen 349 auf Deck, auf Wache, auf Teftung, auf Kriegsschule, auf Jagd 269 auf bieje Urt und Weise für so 389 auf erhaltnen Befehl 284 auf etwas vergessen und erinnern 412 \*Aufforderungsfäge mit Inpersion 297 aufgedrängt u. aufgedrungen Aufgeklärtheit u. Aufklärung Aufgeregtheit und Aufregung auf Grund 401 Aufhören, das 378 aufrollen 362 aufs ober auf das 245 auf Seiten 403 auf über, auf mit 2c. 311 augenscheinlich, scheinbar und anscheinend 331. 333 Augustastraße 70 aus - aus, aus - hinaus 283 aus "Die Grenzboten" 249 ausgehen 345 ausgestalten 363 ausgiebige Rechenschaft ablegen 273 Ausgleich und Ausgleichung Auskunftei Schimmelpfeng

199

auslösen 363

\* Attributsreihen und Interpunftion 313 Ausmijdung von Farben= tönen 349 ausnahmsmeise 75 ausnahmsweise Erlaubnis 204 Ausreise 352 \* Aussagesätze mit Inversion ausschlaggebendes Moment 425 ausschlieflich 399 Ausschmucku. Ausschmückung 336 Außerachtlassung, Muker= dienststellung 334 Außeres ober Außere 32 \* Austriazismen 57. 111. 132. 157. 233. 258. 403. 411 ausweislich und ausschließlich 401 Autographe u. Autographen 17 Baby und Babybasar 418 Backfantaten 192 Badenser 85 Bad-Sulza und Stadt-Sulza 214 baldgefälligft, baldniöglichft Bande, Bände u. Banden 20 sbar, Adjettiva auf 78. 239 Barfüßer und Barfüßler 65 Baronin Moris von Cohn-Stiftung 215 Bartol 422 Bäffe 17 Batiste, Barchente 329 bauliche Umgestaltung 181 be= (Präfix) 343 Beamtin 67 beanlagen, beauftragen, beanspruchen, bevorzugen, beeinfluffen, bewerkstelligen 388

Beantwortung, in 170 bedankt 239 bedeutend für viel (vor dem Romvarativ) 389 bedeutsam 358 bedingen 380 \* Bedingungsfäße 130 ff. 156 - in adversativem Sinne 133 — mit dem Berbum angefangen ftatt mit wenn 133. 318 - der Nichtwirklichkeit (irreale) 152 - mit Juversion 297 - siehe auch Konditional= fäke beeidigen und vereidigen 344 Beethovenerklärer 195 Beethoveniana 85 befähle, beföhle 62 befallne Krankheit 164 befinden, sich, für sein 387 befindlich 173 begänne, begönne 62 Begleiterscheinung 353 \* Begriffserganzung u. Zweck der Handlung im Infinitivsak 158 begrüßen 363 beheben und heben 344 beheizen 348 behördliche Genehmigung 181 behufs 399 beide 32 beide und beiden, wir 37 beiderlei Geschlechts 284 bei Gelegenheit 401 bei gemeinsamem ober ge= meinsamen Lefen 27 Beihilfe 389 beiläufig für ungefähr 412 beim selben 247 Beine und Füße 330

Beiseiteschiebung 321

bekannt geben 363 bekannt und allbekannt 372 beklagen und verklagen 348 Beklagtin 67 beklagtisch 67 belangreich u. belanglos 359 belegen sein 344. 348 belegen und gelegen 173.344 Beleuchtungsförper 355 belichten 355 benachrichtigen mit Akkusativ der Person und Objekt: fat 236 benehmen (für nehmen) 348 benötigen 411 bereits schon 283 Berlinerblau 178 Berliner Strake und Wettinerstraße 177 Berlinerversammlung und Berliner Versammlung 177 berufliche Bildung 181 \*Berufsbezeichnungen, ihre Deklination 212 befänne, befönne 62 beschaffen 348 beschreiten 367 besitzen für haben 387. 391 besonders 131 — und zumal 331 besondres und besonders 46 beffer als Steigerung von schlecht 359 besserm ober befrem 27 bessernde Sand anlegen 274 bestandne Kandidaten 165 bestbewährteste Fabrikate 42 \*Bestimmungswort [67 ff. - Zusammensetzungen - einer Zusammensetzung, Einzahl und Mehrzahl 72 — bei Gattungsbegriffen 72

beisvielsweise und schrittweise

\*Bestimmungswort ferner:

- singularische und pluralische Bedeutung 73

— Verbum als solches 74

— durch ein Adjektiv verbrängt 180

— siehe auch Substantiv und Attribut

beftmöglich 42 betreffs 399

betriebliche Einrichtungen

181

betroffne Unglück 164 bevor nicht nach einer Berneinung 266

Beweggrund 354 bewerten 370

bewirken, erfolgen, stattfinden 322. 334

bez., bezw. 407

bezeichnen, kennzeichnen, zeigen, zeichnen 331

beziehentlich und beziehungs= weise 407

Beziehung, Bezug und Beszugnahme 337

beziehungsweise Behaufungen 204

beziffern, sich 363

Bezug, Bezugnahme und Beziehung 337

bezüglich 399

\*Bildervermengung 286

\*Binde=e 74

\*Binde : en 67 ff.

\*Binde=3 73. 75 ff.

Bindemittel u. Bindfaden 74 \*Bindestrich 179. 195. 198. 214

- ftatt und 261

\*Bindewörter 259

— bisjunktive 97

— falscher und richtiger Blural bei solchen im Prädikat 97 \*Bindewörter ferner:

— Inversion nach Bindewörtern 297

— als, wie, denn beim Koms parativ 262

bin gestanden oder habe gestanden 58

\*biographische Darstellung 107

\*bis als Präposition und als Ronjunktion 252

Bischöfe 17 bislang 371

Bismardbeleidigung, Bismardreden 190. 192. 195

bis nicht nach einer Berneinung 266

Blatt (als Plural) 24 Blättermelbung 351

Blau, das, und das Blaue 34 blau, mit blau und weißem

Bande 45 blok für nur 413

bloßlegen u. bloßstellen 384 blumistisch 85

Blütezeit 69

Blütezeit französischer Plastik 268

Blüthnerflügel, Bechstein= flügel 192

Boden oder Böden 16

Bodetal 70

Bogen ober Bögen 16 Bohrist 86

Bory on S

Bord, an, Sr. Maj. Schiff 39

Borghese'scher Fechter 82

Börsianer 85 Bote ober Böte 16

Böttgerperiode 191

brauchen als Partizip (hat nicht Neue zu empfinden brauchen) 59

- pleonastisch nach bem Begriff ber Notwendigkeit

285

brauchen mit dem bloken Infinitiv 285 – und gebrauchen 344 Braun = Wiesbaden 196 Breitegasse 179 brennen, brannie, brennte 62 bringen (in Erfahrung 2c.) 397 Brot, Bröte, Bröter 16. 21 bruchstückweise Beröffent= lichung 204 Buch (als Plural) 23 buchhändlerische Berfehrs: ordnung 181 buchstabieren 85 \* Buchtitelfehler 211 Bürgergeneral 216 Buttercates, ber beste 418 Café Bauer 197 Caprivibeleidigung 195 Cafarmörder 195 \*Casus obliquus, nicht er: fennbarer 322 Charafter 427 charakteristisches Gepräge 425 chie und chiee 417 Chinaausstellung 188 Chinafrieg und Frankreich= frieg 188 chinefische Tenerzeugfabrik 202 Chopinwalzer 192 Chöre 17 choristische Kräfte 182 Collier 423 \*Consecutio temporum 147 Cottasche Buchhandlung Nachfolger und Ernst Reils Nachfolger 201 da als relatives Aldverbium ber Beit 118 da und dort 371 dadurch, weil 289 Dafürhaltens, meines 266 dank 242

Darbietung 357, 374 darin, daran, darauf, baraus ufm. 227 Darlehne 4 darstellen 364 darum — herum 283 bas und mas 115 daselbst 224 daß statt als 289 dak und das 114 \*Dativ=e und =en 6. 10 – — bei den Substantiven auf =nis und =tum und bei Fremdwörtern 6 - = m, falsches 44 \*Dativ und Affusativ, Bufammenkoppelung Zeitangaben 258 - bei heißen, lehren,

bavon, daß oder weil? 289
bebatteloß 354
beden, eindeden, abbeden
und zubeden 349
Defensioner 65
bein als Genitiv (deiner) 43
\*Deflination
— starte und schwache 3 ff.
— ber Orts, Monats, Per-

ahmen 234

däuchte und dünfte 52

lassen, angehen, dün=

fen, fosten und nach:

jonennamen 7 ff.
— ber Personennamen auf 3,
8, 3, x, sd 8

— der Wörter auf zus 10 — der Ordinalzahl als Apposition 12

— ber Apposition 12 ff. 209
— ber Titel als Apposition
13

— adliger Namen 14 — ber Lehnwörter 17. 18

— ber Substantiva auf sel und ser 17

\*Deflination ferner:

— zweier verbundner Nomina 24

— der Adjektiva vor Subftantiven 25

— der besitzanzeigenden Abjektiva 25

— ber besitzanzeigenden Abjektiva vor Substantiven 25

— der Zahlbegriffe (jeder, alle usw.) vor Substantiven 25

— ber Abjektiva nach welcher und folder 26

und solcher 26
— nach berartiger und

folgender 26
— der Adjektiva mit Stamm

auf =m 26 — mit Stamm auf =el

und ser 27
— koordinierter Adjektiva

28

— der Adjektiva nach Zahl= begriffen 30

 ber Abjektiva hinter alle und keine, dem bestimmten Artikel, den besitzanzeigenden Abjektiven und den hinweisenden Fürwörtern 31

— substantivierter Abjektiva und Partizipia 32

— ber Sprach: und Farben: bezeichnungen 34

— von lieber, se, ses 35

— des Vokativs 35

— ber von Orisnamen gebilbeten Formen auf -er 37

— artifellose ber Mehrzahl 37

— ber perfonlichen Fürs wörter 43

- von man 45

\*Deklination ferner:

- von jemand 46

— der Eigennamen 83

— der Apposition 209 ff.

— der Berufsbezeichnungen auf Büchertiteln, Briefabreffen usw. 212

bekorativer Schmud 425
\*bemonstrativer ober beterminativer Sinn bes Artikels 245

denkbar größte 42

Denkmale deutscher Tonkunft 268

Denkmale und Denkmäler 19 \*benn, falsche Anknüpfung an einen untergeordneten Nebensah 262

— beim Komparativ 262 bennoch 132

der als Genitiv der Mehr= 3ahl 44

— als bestimmter Artifel 245

ber, die, das als Artikel und als determinatives und als relatives Fürwort 44

— — als Relativum 111 ff. ber, dieser und berselbe 223 berartig 25. 26

berartige schwierige ober schwierigen Fragen 26

der eine und der andre 219 derem 44

deren und dessen 39. 230 derer und deren 44

bergleichem 44

berjenige, biejenige, basjenige 231. 245

berjenige, welcher 232 derfelbe, dieselbe, dasselbe 222 ff.

- und diefer 232

— bei ber Inversion 298 bessem 44

bessen und deren 39. 230 \*beterminative Fürwörter 231

\* beterminativer ober demonftrativer Sinn des Artikels 245

Deutsch, bas, und bas Deutsche 34. Wir Deutsche ober wir Deutschen? 35.

Deutschgefühl, Deutschbewußtsein, Deutschunterricht 185

Dichter-Komponist u. Lieder= komponist 216

die, die die 232

die Haupt, Jahn und Mommsen 270

bies vorausgesett, voraus

geschickt, zugestanden 170 dieser und derselbe 223 dieser und jener 219

Dinger 21

direkt 423

Direktion Stägemann 198 Direktor Wirth-Plötensee bei Berlin 196

Dr. ing. 216

Dr. Karl Heine-Denkmal 84 Doktorsgrad 76

Doktortitel der Philosophie 203

Donnerstag und Donners= tags 255

\* doppelte Berneinung (Listotes) 265 ff.

dortselbst 224

brängen, brängte, gebrängt 52 brei Monate, burch brei Monate, während breier Monate, brei Monate lang 256

Dresdnerstraße 176 dringen, drang, gedrungen 52 drinnen und draußen 343 Dritte, der, und der Andre 338 dritte Personen 339 drittehalb 48

Drogue 426 dünken, däuchte 52

bünken: es dünkt mir ober

mich 234

dunklem oder dunkelm 28 durch auf die Frage wie

lange? (durch fünfzehn Monate, durch lange Zeit) 258

burch — hindurch 283 burch statt wegen 339

\*Durcheinanderschiebung zweier Konstruttionen 294

durcher Käse 205 durchkoste oder koste durch 57

durchlochen 355 durchlöcherte Stuhlsitzsabrik,

die 202 durchschlagender Eindruck 288 durch sehen und durch

fcauen 56 durchstreichen und durch= streichen 56

Dürerzeichnungen 192 dürfen als Partizip (hat nicht gehen dürfen) 59

— pleonastisch nach Erlaubnis 285

— Vertauschung mit andern Hilfszeitwörtern 337

e als abgeschwächter Stamm= laut 67

e als Bindevokal 74

e, stummes, im Stamm ober in ber Endung 27

chenderselbe 222 ebensalls für auch 388 echt und echtes 174

Ebition Peters 198 Effekte, Effekten 17

che nicht nach einer Verneinung 266 eher — statt 289 Chrung 357

eigen und eigenartig 359
\*Eigennamen als Gattungs=
namen 269

— Erstarrung der 83

— aus Abjektivstamm und Hauptwort zusammens gesetzt 186

— mit Hauptwort zusam= mengesett 188

— mit Apposition 214 ein als Fürwort und als

3ahlwort 47

ein Goethe, ein Lessing 269
ein größter, ein erster, ein
seltenster, ein letzer, einen
ersten Rang behaupten,
eine Hauptursache usw.
240

ein Gutes (bas eine Gute) 47 \* ein und kein mit flektiertem Abjektiv im Prädikat 90

Einakter 352

einander gegenseitig 283 ein andres, jemand anders

und etwas andres 47 eindeden 349

einer: der eine und der andre

\*einer, eine, eins mit abhängigem Genitiv der Mehrzahl vor falsch angesschlossen Relativsäßen 126

einer nicht ober keiner 264 \*eines, einem, einen als casus obliqui von man 45

eines solchen oder solches 26 Einfluhnahme 389

Eingebung und Eingabe 337 eingehende Kenntnis nehmen

einig sein und sich klar sein 333 \*einige vor Abjektiven 31 einjährig-freiwilliges Berechtigungswesen 203

ein jeder 26 einliefern 331

einmal und erstens 333

einmischen und mischen 349 Einmischung der Lose 349 Einnahmsquelle 76

einrahmen 349

einschätzen für schätzen 364 \*Einschiebung, falsche, eines

Nebensages mit Fügewort ober eines Infinitivsages in einen Hauptsag 291

einschließlich 399 einsehen für anfangen, beginnen 364

Einsichtnahme 389

\*einsilbige Wörter, beren Häufung 318

eintreten: in die Erscheinung treten, in einen Ausstand eintreten 368

einundderselbe 222 einunddesselben usw. 45 einwandfrei 359

einwölben 349 Einzelfall, Einzelpersönlich= feit 185

Einzelindividuum 425 \*einzelne vor Adjektiven 31 einzig Richtige, das 207

Einzigster 43 Eisenbahner 65

eisenbahnseitig 405 Eisenkreuz 183

Sisteber ober Sistebener 82 Sisverein 195

elastischen Schrittes 375

Element, dem nassen, ents reißen 375

reigen 375 Elemente 426

Clementer 21 clterliches Haus 181

Eltern oder Eltren 28

Elzevierausgabe und Goetheausaabe 191 Emaille 426 Embener ober Ember 82 empfähle, empföhle 62 Empfinden, das 379 en als Dativendung 10 en als Bindemittel und als Blural=en 68 endliches Refultat 181 energisches Salt gebieten 274 enalischerseits 405 \*enalisches Deutsch 39. 103. 146, 173, 190, 200, 202, 215, 216 ens als Genitivendung 7 ff. enfer 84 ent = (Bräfir) 343 entblöben 346 entfallen 344 entgegenbringen und entgegentragen 367 entaeaennehmen 365 Enthüllungstag bes Geibel= benkmals 203 Entleihung und Entlehnung 346 entlohnen 344 entnüchtern u. ernüchtern 344 Entfat und Entfetung, Entscheid u. Entscheidung 335 Entsprechung, in 172 entsteigen, dem Waggon 375 entweder - ober 260 entwehren und erwehren 344 entzweie Glas, das 205 Epoche und Periode 428 er, adjektivische Bedeutung der von Ortsnamen auf er abgeleiteten Bildun= gen 174 ff. Mojektivendung Orisnamen auf en 82 er der Neutra in Zusammen=

setzungen 73

er und eisch an Ortsnamen 37. 174 er, Substantiva auf 65 er = (Bräfir) 343 er und derfelbe 223 Erachtens, meines 266 erblicken für sehen 387 erbringen 344 Erdmann = Chatrian . Lach: mann = Munder 261 Erdbeere, Erdenrund 69 ereignen: bas fich ereignete Unalück 166 erfahrner Arzt 163 Erfolg und Folge 331 erfolgen, stattfinden, bewirken 322. 334 erfolat 173 Erfüllungsort 413 erhältlich 354 erheblich 359 erhellen 365 erhoffen 344 erinnern, auf etwas 412 erklären, etwas zu wollen 286 Erleben, bas 379 Erledigung finden 397 ern oder eren 27 ernüchtern und entnüchtern 344 ernsthafte Bolitik treiben. ernstlichen ober ernstlich Schaden nehmen 273 eröffnen 345 Erfat und Erfetung 336 Erfan Deutschland und Ersakgarnitur 202 Erscheinung, in die E. treten 368 erschrecken: erschrickt, erschrak. erschrocken und erschreckt, erschreckte, erschreckt 50

\* Erftarrung ber Gigennamen

Erstaufführung, Erstausgabe erfte Rünftler, erfte Firmen, erfter Rlaffe, erften Ran= ges 240 erste seltne Ausgabe oder feltne erfte Ausgabe 294 erstellen 345 ersterer und letterer 218 erstinstangliche Urteile 181 erstmalig 389 erstmals 371 erstrangig, erstklassig 354 erübrigen, es erübrigt 366 Erwägung, in 170 erwehren und entwehren 344 Erwerb und Erwerbung 335 \*Erzählung und tatfächliche

Mitteilung 107
— und Inhaltsangabe 108
\*Crzählungsform 100 ff.
erziehlich 184
erziehliche Aufgaben 181

erzielen 366 es, das und sein oder sie, die und ihr bei Mütterchen, Mädchen usw. 270

es, ens oder es im Genitiv

es, Stellung bes Fürworts 305

es wurde sich 99

essen, issest, ist 60 Essen Ruhr 197 Essige 329 \*etliche vor Abjektiven 30 etwas andres und ein andres 47

47
etwas nicht ober nichts 265
etwas nicht ober nichts 265
euer und eurer 43
Eurekawaschpulver 422
eventuell 417
Ercelsiorporträt 422
Erlibris 200

Fabriksmädchen 76
Fabrikstabak und Tabaksfabrik 76
Fach, Fächer 19. 415
Fach (als Plural) 24
\*Fach: und Kunstausdrücke,
mit Abjektiostamm zusammengesete 186
ischliche Mithure oder Fackischliche Mithure oder Fack-

jachliche Bildung oder Fachbildung 180

Faben, der rote, der aus dem Labyrinth hinausführt 287

fahren und führen 55. 163 sahrende Habe, fahrendes Bolk 163

Fahrgaft 354 Fahrfarte 415 Fahrrad-Klarner 198

Fahrrichtung oder Fahrtrich= tung 72

Faktoren und Momente 426 Fall Löhnig 197

\* falsche Auffassung wegen falscher Sathildung und Wortstellung 322

falsche Berbindungen 294 Fälscherbande amtlicher Papiere 203

Falfchftüd 185 Familie Mendelssohnstiftung 215

Familie Nachfolger 200 Familiennamen 83 Farbenbezeichnungen 34 farbeniroh 360

farbliche Stimmung 181 Farnese'scher Herkules 82 Faß (als Plural) 23

fast in allen oder in sast allen

Fehlbetrag 353 Fehlen, das 378 Fels, Felfen 5 \*Keminina auf sin 66

\*Feminina auf =en 68 – umgelautete in Zusam= mensetzungen 73 fertiastellen 384 Feste, die 33 festlegen 384 figurlicher Schmuck 181 finden (Anwendung 2c.) 397 Firnisse 329 Fischer eins 241 Flanelle 329 Fleischergasse und Dresdner= ftrake 177 \*Flexion der Zeitwörter 49 ff. — des Adjektivs im Pradifat 90 \* Fließender Stil 317 Folge leiften 388 Folge und Erfolg 331 folgende schwierige ober schwierigen, folgender schwieriger od.schwierigen Fragen 25. 26 \*Folgefäte 289 — mit irrealem Sinn 153 — mit um zu statt daß 289 Folgezeit 353 Fondantschokolade 417 \* formelhafte Redensarten. unveränderliche, mit falschem Attribut 271 ff. — Verlegung ihres Hauptworts in einen Nebenjan 276 \*formelhafte Berbindungen \*Formeln und Verbalfurro: gate 387. 397 \* Formenlehre 1 ff. =förmig und =förmlich 80 forstlicher Unterricht 181 Forstverein 195 fort oder weg 385

Fragen auswärtiger Politik

268

fragen, frägt und frug 53 \*Fragefäße, Modus der ab= hängigen 145 - mit Inversion 297 \*Fragesätze u. Fügewortsätze zugleich als Subjett und als Objekt 279 fraglos 354 Frankenhausen = Anffhäuser 197 Frankfurt=Main 197 Franz'bad oder Franzens: bab 11 Franz' oder Franzens 7 Französisch, das, und das Französische 34 \*französisches Deutsch 99. 173. 187. 197. 200. 210. 213. 261 Frauengestalten 331 Frauenstimmen, Frauenchor und weibliche Stimmen usw. 181. 184 Fräulein Mimi Schulz, Tochter usw. 213 Fräuleins 22 Fräulein Tochter, Fräulein Dottor 271 Freigabe und Freigebung 335 freilegen und freistellen 384 Freisprechung und Freispruch frembartig 390 Fremdkaufleute 186 Fremdförper 185 ff. Fremdsprache 185, fremd= sprachig und fremdsprach: Iidy 79 \*Fremdwörter 199. 413 – ihr Plural 17 \* Fremdwörter und Dativ=e 6 \* Fremdwörterverdeutschung, abgeschmackte 353 \* Fremdwort mit fremder Ad= jektivendung 182

Friede oder Frieden 4 Friedrich des Großen oder Kriedrichs des Groken 12 Frischluft und Abluft 187 froh (farbenfroh) 360 Frohbotschaft 187 frohen Sinnes 25 Frostalin 422 frug 53 \*Kügewörter 114. 130 ff. fühlen als Partizip (auf sich lasten fühlen) 60 Fühlen, das 378 führen und fahren 55. 163 führende Geifter 366 Kührer (Bierführer, Buchführer) 55 fünfzehn und funfzehn 48 Kunke oder Kunken 4 für statt vor, zu und über 339 Fürstbischof, Fürst : Reichs: fanzler 216 \*Kürmörter, ihre Deklination 43 - persönliche 218ff. - - zugleich als Dativ und als Affusativ 280 — — faliche Stellung 301 — beterminative 231 Fuß (als Plural) 23 Füße und Beine 330 Futteral 85 Futurum, Konjunktiv des Gabelsberger Stenographen= verein 178 Galerie Schad 197 gälte, gölte 62 \*Gänsefüßchen 249 Ganzes oder Ganze 24. 32 ganz was feines 308 Garantol 422 Garçonlogis, elegant mö-

bliertes 423

gar ein 308 Garne und Zwirne 329 Gartenlaubekalender 68 gärtnerische Anlagen 181 Gaft, Gaftin 67 gaumenkitzelnde Trikot: anzüge 286 \*qe= (Bräfix) 343 aeartet 391 gebeten, ift und wird 99 geboren, war, ift oder wurde 107 geborgne und geländete Leichen 374 gebrauchen und brauchen 344 Gebrüber: Schmidt Gebrüber, Gebrüber Singel= mann Nachfolger 200 Geburtstaa 75 \*Gebachtes und Wirkliches und der Konjunktiv der Vergangenheit 152 \*Gedankenstriche und Punkte 317 Gedanke ober Gedanken 4 gedanklicher Inhalt 181 gebenke unfrer ober unfer 43 gedienter Soldat 163 Gefalle oder Gefallen 4 Gefaßtheit und Fassung 336 Gefertigter 411 Gefolge, im Gefolge haben 367 gegen etwa vierzig oder etwa gegen vierzig 308 gegnerische Partei 181 Gehalt, der und das, Gehalte, Gehälter 19. 21 gehießen und geheißen 59 Beiftesgestörtheit, geiftige Gestörtheit und Geiftes: störung 336 gelagerter Fall 389 Gelände 415 geländete Leichen 375

gelangen (zur Anwendung usw.) 397 gelbe Fieberanfälle 203 gelegen und belegen 344 Gelegenheit, dei 401 gelegentlich 243. 399 ff. Gelehrter oder Gelehrten 24 gelernter Kellner 163 gemachte Erfahrung 284 gemäß 371 Gemäßheit, in 401 gemeinschaftliches Jusans

menwirken 284 gemischtchörige Quartette 181 genau nach ober nach genau einem Jahrhundert 308

Genehmigung, in 170 Geneigtheit und Neigung 336 Generale 17

Generalfeldmarschall Prinz Friedrich Karl von Preußen-Siche 215

Generation 428 aenial 374

\*Genitiv auf 8, e8, ens 5 ff.
— der Orts:, Monats: und Bersonennamen 7 ff.

— Apostroph vor dem Genitiv-s 7

— — als Genitivzeichen 8

— der Namen auf 8, 8, x, 3 8 — der Apposition 12 ff.

— adliger Namen 14

— der Mehrzahl von Adjektiven nach Zahlbegriffen 30

— auf eer von substantis vierten Abjektiven und Partizipien 32

— erstarrter von Substantiven (Ortsnamen) 37

— artikelloser, der Mehr=

— ber persönlichen Fürwörter 43 \* Genitip ferner:

— des Bestimmungsworts bei Zusammenseyungen 67 ff.

— nach voll und voller 239 — bei periodisch wiederteh:

renden Handlungen (diße tributiver) 254

— Trennung des abhängigen von seinem Hauptwort 295

Genres 374 genug, um zu 160 Gepflogenheit und Brauch 352

gepreist und gepriesen 55 geprüste Lehrerinnenanstalt 202

gerades Begs 25
gerahmt 349
geräucherter Fischladen 203
gesangliche Darbietung 374
gesangliche Borträge 181
Gesangbädagogen 421
geschäften und geschäftt 50
Geschäfter 21
geschäftig und geschäftlich 80
geschäftlicher Berkehr 181
geschäftlicher Berkehr 181
geschäftlicher 414
Geschäftlicher ariestischen Massie

Geschichte griechischer Plastik
268

Geschichts: 76
\*Geschlicht, natürliches und grantmatisches 270

Geschmäder 22
gesellschaftliche Ordnung 181
geselsen sein 411
gesetzeberische Fragen 181
Gesichte und Gesichter 20
Gesichtspunkt, Gesichtskreis

und Gesichtswinkel 375 ff. gesinnt, gesonnen 50 Gespanntheit und Spannung

336

geftanden, in Arbeit gestandner Geselle 165 aestanden sein 411 gestandnes Wasser 165 gestatten 366 aestellen 348 Geftörtheit und Störung 336 getragen fein für erfüllt fein 367 getroffne Entscheidung 284 Gewande und Gewänder 20 gewänne, gewönne 62 geweist und gewiesen 55 Gewerke, Gewerken 4 Gewinn und Gewinnung 335 \*gewiffe vor Adjektiven 31 Gewölber 21 Glas (als Plural) 23 Glasur, glasieren 85 alan 360 Glaube oder Glauben 4 aleichaltria und mittelalterlich 79 gleiche, der 222 gleichenlos statt ohne gleichen 354 gleichfalls für auch 388 Bleim = U3 = Briefmechfel 193 \*Gliederung des Sathaus durch Interpunktion 311 Goetheenkel, Soetheeltern, Goethegedichte, Goethe= fauft u. Gounodfauft 191 Goethe, nachdem er 291 Goethe's ober Goethes? 7 Goethe'sch oder Goethisch 81 Goethiana 85 göttlich und abgöttisch 78 Graf Bulow : Heringe 215 Graf = Regent 216 \*Grammatisches und natür= liches Geschlecht 270 Grieße 329 Griffelfunst 353 Grillparzersarg 192

Grimmaer und Grimmisches Tor 176 grober Unfugparagraph 202 \*Große und kleine Anfangs: buchstaben 207-9 aroker Gelehrter oder Ge= lehrten 32 Großfeuer 187 aröktmöglichst 42 großzügig 360 Grote'scher Verlag 82 Grund und Boden, Deflination davon 45 aründen und begründen 348 grundieren 85 Grundprinzip 425 Grüne = Waren 180 Guftav = Adolf = Berein 215 Gustav Frentag:Straße 84. 214 aute alte Zeit und alte gute Beit 292 Güte der Qualität 425 guter Hoffnung 25 autes Muts 25 habe gestanden oder bin gestanden 58 häbe 150 haben und besitzen 391 shaft, Adjektiva auf 78 halbieren 85 hälfe, hülfe 61 Hallenfer 84 Halle=Saale 197 Halle'schoder Hallisch 81.179 Halleschestraße 179 \* Handlung u. Zustand 334ff. handwerkliche Traditionen 181 hangen, hängen, henken 49 \* Hattewarstil 135 Haufe oder Haufen 4 häufig für oft 388 \*Häufung einsilbiger Wörter 318

hauptsächlich 131 \* Hauptwort siehe Substantiv hausbacken 57 hausieren 85 häußler 66 hauft und hausest 61 haußen und hinnen 343 Hefepila 68 heftweise Ausgabe 204 Beilverfahren der Diphthe= ritis 203 heißen als Partizip (hat ihn gehen heißen) 59 heißen: mir ober mich etwas tun heißen 234 =heit, Hauptwörter auf 336 =heit und das Binde=\$ 76 Heizförper 355 helfen als Partizip (hat ihm tragen helfen) 59 Hendell Troden 193 henken, hangen, hängen 49 her und hin 341 Herabminderung 389 heran und hinan, herauf und hinauf, herein und hinein, heraus und hinaus usw., hereinfallen und hinein= fallen 342 herausbilden 388 Herbstzeitlose 33 Herr Erfte Staatsanwalt 14 herr Mitalied, ber ober das? 14 Herrenmoden und Schneidermeister 374 Herrens 22 Herrenworte und Herrenmahl 194 herrlich und herrisch 78 herrnhutergemeinde und Herrnhuter Gemeinde 177 Herzog, Herzöge 16 \* Hiatus 6 hierselbst 224

Hilfeleiftung und Hilfsprediaer 77 Hilfeleistung, zur, jemandes 239, 390 \* Hilfszeitwörter mit abhän= gigen Infinitiven 58 haben und fein beim Perfett 58 — Partizip in Infinitivform — ihre Unterdrückung 134. 156 - Konjunktiv 148 — ihre Vertauschung 337 hin und her 251. 341 hinab und herab, hinan und heran, hinauf und herauf. hinein und herein, hinaus und heraus, hinunter und herunter 342 hindurch 388 hineinleben, sich in etwas 388 · Hingabe und Hingebung 334 hinnen und haußen 343 hinsichtlich 399 hintergehen und hinter= gehen 56 hinterziehen und hinter= ziehen 56 Hinweglassung, mit 388 historisch 428 historisch fritisch 262 hoch für oben, hinauf, empor, in die Höhe 252 hocherfreut, hochgefeiert: hocherfreuen, ich hoch= erfreue usw. 166 [41 hochgeehrtest, hochverehrtest hochgradig 41. 360 hochherrschaftlich, hoch= modern, hochbedeutsam, hochoffiziell usw. 371 Höchstgehalt, Höchstmaß, Höchstpreis, Höchstar= beitszeit, Söchststunden=

zahl 185

hoffnungslos u. gefühllos 77 Höhenkurort für Nervenschwache ersten Ranges 294

hohenzollern'scher Hausbesitz

Höhepunkt 69 Höheftraße 179 Holbeins, die 22 Holland Amerika Linie 188 Hollander Austern 175

\*Holpriger Stil 318 hören als Bartizip (hat ihn

fingen hören) 58 Hornist 85

Hospitäler 17 Hotel Hausse 197 Hüben und brüben 343

Hose und Hosen 330

hülfe, hälfe 61 Hummer ober Hummern 18 Hundertstebner 65

hundertundeinte 48 hygienisch-therapeutisch 262

hpper= 85 =ieren, Zeitwörter auf 85 =ig, Adjektiva auf 77

ihr als Genitiv (ihrer) 43
ihr ihr ihr 230
ihr und sein für denselben

und desselben 230 Ihre oder Ihr Fräulein

Tochter 271 illustre 374 Issetal 70

im Gefolge haben 367 im Lichte, im Spiegel, im Begriff, im Sinne, imstande 247

im ober in bem 244 \*Imperfett

jägen 152 ff.

- Ronjunktiv bes J. 61. 149

— Ronditional 61. 156 — in irrealen Konditionals

Sprachdummheiten. 3. Hufl.

\*Imperfett ferner:

— Mißbrauch des 99

als Erzählungsform 100.
 107. 108

— falsches in der Inhaltsangabe 108

 würde mit dem Infinitiv ftatt Konjunktiv des Imperfekts 156

— Apostroph beim J. 8
\*Juperfekt und Perfekt 99 ff.
impulsiv 417
im selben 247
im vorhinein 412
im Wege ber Gesetzgebung,

ber Schenkung 340 in statt zu, auf, gegen 340 in 1870 253

Inangriffnahme, Jnanspruch: nahme, Jnanklagestand: versekung 321

Inbetriebsetzung 334 indem 132. 172 indem und in dem 118 in dem 2003 dem dem 118 in der Außbehnung von — bis 402

in der Höhe von 402 inder Regel u. regelmäßig 332 in der Richtung nach 402 indeffen für aber 371 in die Erscheinung treten 368 in die Wege leiten 370 \*Indikativ in Sähen mit

irreglem Sinn 153 \*Indikativ und Konjunktiv 139 ff.

Individuum 422 [217 in einer Zeit wie der unsrigen einer 84

in Ergänzung, in Erwägung, in Ermanglung, in Anlehnung, in Beantwortung, in Berichtigung, in Begegnung, in Entiprechung 170

29

in erster Linie 371

in Erwägung, in Betracht, in Berücksichtigung ziehen 397

infanteristische Gefechte 182 in fast allen ober fast in allen 307

\*Infinitiv

— auf seln und sern 27

— anstatt des Partizips der Vergangenheit 58

— Tempusverirrung beim 109

- bei können, mögen, müffen, scheinen zur Bezeichnung der Möglichkeit und der Wahrscheinlichkeit 109
- mit würde 156
- mit wollte, sollte, möchte
- mit um zu 158
- substantivierter 320

— als Substantiv 378 \*Infinitivsätze mit zu und

um zu 158 ff.

— Begriffsergänzung u.

Rweck einer Kandlung

Zwed einer Handlung 158 — nach einem verneinten

Hauptsatz 266 — — mit um zu statt dak

— mit um zu statt daß
289

— falsche Einfügung in einen Hauptsatz 291 in Gemäßheit 401 in Genehmigung 170

inhaltlich 243. 399 \*Inhaltsangabe 108

\*Juhaltsteich und gehaltreich 77

in Händen haben, in Kauf nehmen 247

in — hinein 283 in Höhe von 402

in hohem und in höherm Grade, in ausgedehntem und in erhöhtem Maße, für sehr und mehr 389

in hohen Ehren halten, in kritischen Augenschein nehmen 273

innerpolitisch 354

inopportun und opportun 425

in See 269

in seiner Eigenschaft als 389 ins oder in das 245

insofern als 132 insoweit — daß 289

in stand und in den Stand 247

Interesse, interessieren, interessient 425

interpretieren und Interpres tation 417

\*Interpunktion 311

— bei koordinierten Abjektiven 29

\*Interpunktionszeichen 7

\*Inversion 224
— nach und 297

Inwegfallbringung 334

ion, Hauptwörter auf, und das Binde : § 76

\*Irreale Bedingungsfähe 152

=isch, Adjektiva auf 77. 181 =isch, Adjektivendung von

Ortsnamen auf en 82 eisch und eer bei Ortsnamen 174

Isnusse 12
issest over ist 60

sistisch, Abjektiva auf 182 Italiener Weine 175 Italienreisender 189

iten, siter und siesen 84

ja: das beteuernde und das steigernde 316

jagen, jagie und jug 54 Jahr (als Plural) 24 Jahrer fünf 240 \*Jahres= u. Monatsangaben ohne Praposition 253 =jährig und =jährlich 79 Japanwaren und Chinaaus: ftellung 188 Jaquetten 19 jeder und ein jeder 26 -, Genitiv 24 jemand anders 46 jemand, Dativ und Affusativ 46 iemand fremdes 47 Jenenser 85 jener, jene, jenes für ber, die, das 233 jener und dieser 219 Jetizeit 351 Johannapart und Ratharinen: ftraße 70 Journale 17 iua 54 jugendlich für jung 360 \*Jugendstil 351 Junge, Junger, Junger 32 Jungens und Mädels 22 Jüngstvergangenheit 185 junferliches Regiment 181 Kabinett Salisbury 197 Raffees und Tees, Rakaos, Rattune 329 Raiserhoch 194 Kaiser Wilhelm II. Real schule 215 Raiser Wilhelm = Strafe 214 Kafao Schulze 199 Kalbleder und Schweinsleder 77 Ranäle 17 Rapelle Günther Coblenz 198 Rapital, Rapital, Rapitalien, Rapitäle 17 favitalfräftia 354

\*Rardinalzahlen hinter Ber= sonennamen 241 Rarichin 84 Rarthaginienser ober Karthager 85 Raften und Räften 16 \*Rasuslehre 234 Rataloge und Ratalogen 17 Ratastrophe 422 Rauf und Verkauf 335 \*Raufalfäte 130 - mit irrealem Sinn 153 \*fein und ein mit flektiertem Adjektiv im Pradikat 90 keiner ober nicht einer 265 keinesfalls, keineswegs 26 keine und alle vor Adjektiven - keit, Hauptwörter auf, und das Binde : \$ 76 Rellerfreunde 192 fennen, fannie, fennie 62 fennen lernen 59 Kenntnis: zu meiner K. und mir zur K. kommen 276 fennzeichnen, zeigen und be= zeichnen 331 Riefer, die und der, Dehr= zahl: Riefer u. Riefern 19 Kinder, neugeborne, männ= lichen und weiblichen Geschlechts 67 Kinderhemden von 2 bis 14 Jahren 203 Kinderkopf und Kindskopf 73 Kindermädchen und Kinds: magd 72 findlich und kindisch 78 findliche Herztöne 182 firchliche Nachrichten 181 firchlicherseits 405 Rirchipiel und Kirchendiener klangliche Wirkungen 181 flarlegen und flarstellen 384 29\*

klar sein, sich, und sich einig sein 333

Rlavierpädagogen 421

fleiden: es fleidet dich oder dir 237

Klein, das (Gänseklein) 34 kleine Preise und niedrige Preise 331

fneipen, gefnippen und gefneipt 51

Kneipp=Malzkaffee 193

Koch, Köchin 66

Roblezeichnung 69 [74 Roblegheft oder Kollegienheft

Rollegs 23 Rollis 23

Rollektion Spemann 198 Kölner Wasser 175

\*Kolon, Semikolon, Komma, Bunkt 311

kommen (zur Aufführung usw.) 397

\*fomparativische Weiterbilbung eines Superlativs (erstere, lettere) 121

\*Komparativ mit als, wie, denn 262

\*Ronditional 61. 152. 156
\*Ronditionalsäge, irreale 152
Königin = Witwe und Königin =

Tante 216

Königsbüste 194

\*Konjugation, starke und schwache 48 ff.

\*Ronjugation der Stämme auf =el, =en und =er 27

\* Konjunktiv

- sein Umlaut im Impersfekt 61

- bes Imperfekts 61. 149

— unerkennbarer wegen Weglaffung des Hilfszeitworts 138

— in Wunsch- und Absichtsfägen 139 \*Ronjunktiv ferner:

— in abhängigen Fragefäken 139

— nach den Verben des Meinens und Sagens 139 ff.

— und Indikativ 139

— der unerkennbare 148

— der Hilfszeitwörter müssen, bürsen, können, wollen, mögen, sollen 148

— des Impersetts an Stelle des Präsens 149

— des Futurums 151

— der Nichtwirklichkeit 152ff.

 bes Präsens und bes Perfekts in Vergleichungsfähen 155

— würde mit dem Infinitiv ftatt des Konjunktivs des Imperfekts 156

— wollte, sollte, möchte mit dem Infinitiv statt des Konjunktivs 158

Konkurs Schmidt 197 können als Partizip (hat ihn

sehen können) 59 Können, das 378

\*fönnen, mögen, müssen, scheinen mit dem Infinitiv bei Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 109

— in falschem Tempus 109 — pleonastisch nach dem Be-

griff der Möglickeit 285 — Vertauschung mit andern Hölfszeitwörtern 337

Ronsequenz 424 tonstatieren 423

Konzert Friedheim 198

\*Ronzessivsätze 130

\*foordinierte Adjektiva 28 Kopfwäsche und Fußwaschung 336

\*Roppelnamen 196

\*Roppelmörter 259 ff. \* Rovula, Weglaffung in Ne= benfäten 134 Rorfen 19 förperliche Bewegung 181 Korreftioner 65 Rorietten 19 toften: es toftet mir ober mich 234 koftümlicher Wert 182 fraft 242 Rragen und Krägen 16 Aretafrage 188 friegerische Greignisse 181 friegführend und staats: erhaltend 77 fronpringliche Kinder 181 fultisch 181 fulturell 182 Runde, der und die 67 Kündigung der Arbeiter 239 fünstein, Künftler 66 funstfroh 360 fünftlerische Genüffe 181 fünftlerisches Können 379 Rürassierbriefe 194 Kursist 85 Lade und Firnisse 329 laden, ladet und lädt, ladete und lud 51 Lage (Zwangslage), in der, zu müjjen 286 Lageplan 69 Lager und Läger 16 Lagerist 85 Lagerung, verwidelte, eines Falls 389 lahmlegen 384 Lande und Länder 20 länden 375 \*Ländernamen, die davon gebildeten Formen auf er 174 Landesherr und Lands: fnecht 5

ländlicher Aufenthalt 181 Landmann u. Landsmann 67 Landichafter u. Landichaftler 65 Landsmann und Landsmän= nin 66 landwirtschaftlicherseits 405 lang: eine Zeit lang, brei Monate lang 257 Langestraße, Sohestraße, Rurzegaffe, Breitegaffe 179 lassen als Partizip (hat ihn laufen lassen) 59 lassen: las mir oder mich das sehen 234 lateinlos 354 launig und launisch 78 **laut** 242 lauten und läuten 55 lautliche Gesetze 181 Lebewesen 353 lediglich für nur 389 leerstellen 385 legen und ftellen (fertigftellen und klarlegen) 383 Lehen 4 \*Lehnwörter, Deklination 17. lehren als Partizip (hat ihn laufen lehren) 59 lehren: mir ober mich 234 Lehrperson 352 Leichpredigt 69 Leichtverwundung 185 leihweise Uberlassung, die 204 Leipzig=Elbe=Kanal oder Leipziger Elbkanal 188 Lemzige oder Leipziger 37 Leipzigerstraße 174 leiten, in die Wege 370 Lenbachauffat 194 Lenbachs, die 22 Lenznachlaß 192 lernen als Partizip (habe ihn fennen lernen) 59

lette schwere Tag und schwere lekte Taa 293 letterer und ersterer 121. 218 =lich, Adjektiva auf 77, 180 Lichte und Lichter 20 liebe oder lieben Freunde 35 Liebes= (Liebesdienst) 75 Liebfrauenmilch 203 Liebfraumilch und Nieren= fteiner 70 Lieferant 85 Linie, in erster 371 Linke, die 33 links und rechts als Präposition 243 Lippe'sch 82 \*Litotes 265 ff. lochen 355 Lohn, der oder das 22 lohnen, die Mühe oder der Mühe 237 Lokomotivführer 70 =los für ohne 354 löschen, löscht, verlischt, gelöscht, verloschen 50 loslösen 284 Luise Werner Nachfolger 201Lutherbecher 191 luthérisch 86 machen als Partizip (hat von sich reben machen) 59 machen (Bett machen usw.) Mädels 22 Magen und Mägen 16 Majorität 426 Mal: ein Maler brei 240 Maler = Radierer, Maler= Dichter 216 Maltakartoffeln u. Malteser= ritter 188

\*man, Deflination

(eines, einem, einen) 45

nau

\*manche vor Abjektiven 31 Maneffe'sche Sandschrift und Manesse=Roder 82 manaels 399 Mann (als Plural) 24 Mann und Weib 66 männliche und weibliche Arbeiter 67 Manschetteknopf 68 markante Personlichkeit 416 Marken 374 Marthahaus und Marien: bild 70 maschineller Betrieb 182 Maß (als Plural) 23 Makgabe, nach 401 Material 426 maximal und minimal 187 Max Klinger=Werk 193 Meagendorfer Blätter 178 mehr ftatt noch 412 mehr und mehrere 30. 40 mein als Genitiv (meiner) 43 \*Meinens u. Sagens, Verba des 139 ff. meiningen'sches Theater 82 meiftbietend verfteigern 284 =mem (Dat.) 26 Mensch, das 350 Menzelwerf 193 Meter, der oder das 22 Methode, Sustem u. Prinzip 424 Meyer fieben 241 Mietshaus, Mietspreis 76 Milieu 416 Mimi Schulz, Tochter usw. 213minderwertig 361 mindeftens auf oder auf mindestens 309 Mindestpreis, Mindestmaß, Mindestgehalt 185 ministeriellerseits 405

Ministerium Gladstone 197 Minister von Hammerstein bes Innern 295

mir ober mich in ben Finger schneiben, auf ben Zahn fühlen, auf die Schleppe treten usw. 237

— heißen, laffen, lehren, angehen, bünken, koften, nachahmen 234

mischen, einmischen und außmischen 349

\*miß, bamit zusammengesetzte Zeitwörter 57

— mißbilligt ober gemiß= billigt 57

— mißhandelt oder gemiß= handelt 57

— mißzubilligen ober zu mißbilligen 57

— mißzuhandeln oder zu mißhandeln 57

— mifgestalt 62 [271 \*Mifhandelte Rebensarten mit allerdings ober allerbings mit 309

mit geheimem Kummer, ftummem Schmerz 26

Mitglied Eugen Richter bes Reichstags 295

mit Hinweglassung 388 mit in, mit auf, mit vor, mit mit usw. 310

mit minbestens ober minbestens mit 309

Mitnahme 402

mit nur ober nur mit 308 mittags 255

Mitteilung und Beschreibung 99 ff.

mittelst und mittels 399 Möbeln 18

\*möchte in Bedingungs: und Wunschsätzen 158

Modewörter 355

mögen als Partizip (hat ihn leiden mögen) 59

mögen in falschen Tempus
109

\*mögen, müffen, können, scheinen mit dem Infinitiv bei Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 109

— vertauscht mit andern Hiljszeitwörtern 337

möglichst keine Briefe, mögs lichst verheiratet, mögs lichst sosoriig 42 momentan 422

Momente und Faktoren 426 Monarch 422

Monat (als Plural) 24

\*Monatig und \*monatlich 79
\*Monatsnamen, Deklination
ber 7

\*Monats: und Jahresan: gaben ohne Präposition 253

Monologe und Monologen
17

Montags, Donnerstags usw. 255

morgens 255 Mörike-Schwind-Briefwechsel 193

Motore 17 Mottis 23 Mozartopern 192

Müffe und Muffen 19 Mühe, ber, lohnen 237

Mühlgasse, Mühlenstraße 69 nusikalischer Instrumentensmacher 202

musikalisches Können 379 Musik und Theaterschreiber

351 müssen als Partizip (hat ihn lausen lassen müssen) 59

— in falschem Tempus 109

\*müssen, mögen, können, scheinen mit Infinitiv bei Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 109

müssen pleonastisch nach bem Begriff ber Notwendigkeit 285

— vertauscht mit andern Hilfszeitwörtern 337

Mutter, Mütter und Muttern

Mutters 75 nach und zufolge 341 nachahmen, mir ober mich

nachbarliche Grundstüde 181 \* nachbem in Rausalsägen 130 nach dort, nach hier, nach brin, nach oben 251

Nachfolger 200

nach gehaltner Frühpredigt, erfolgter Anmeldung, angestellter Untersuchung, vorhergehender Fermate 284

nach genau ober genau nach einem Jahrhundert 308 nach Haufe und zu Hause gehen 341

nach längstens ober längstens nach 309

nach Maßgabe 401 nachmittags 255

nächtliche Gespenster 181 nahe als Präposition 244 naheliegenoste oder nächste

liegende 41 nahezu 371

nahme (Anteilnahme usw.)

Name oder Namen 4 Namen, adlige, Deklination 14

— damit zusammengesetzte Substantiva 70

Namen von Bölfern und Städtern auf aner, einer, eaten, eiefen, eiten, eiter, eefen, eefer, eoten, eofen, earden, eenfer 84

Namenerstarrung 83 namens 399 namentsich 131

nämliche, der 222 Nasol 422

nasses Element 375

\*Naturburschenstil 318 naturgemäß 371

\*Natürliches und gramma=

tisches Geschlecht 270 Naturwiffenschaftler und sichafter 65

nauf und nunter 342 Reapelmotive 188 \*Nebenfäpe 110 ff.

— mit irrealem Sinn 153 ff.
— Substantiva auf zung

statt solcher 170

— falsche Anknüpfung mit benn 262

- mit wenn 291

— mit ehe, bevor, bis und ohne daß 266

— zwei hintereinander mit daß 290

— falsche Einfügung in einen Sauptsat 291

— siehe auch Sat, Sathau nennen, nannte, nennte 62 Neuauflage, Neuerscheinung,

Neuerwerbung, Neuerkrankung 185

neubacken und neugebacken 57 neubearbeitet 167 \*Neue Wörter 349

neuerdings statt wiederum, abermals, von neuem 2c. 412

Neuheit und Neuigkeit 331 Neunzigerjahre 178 Rensprache, Rensprachler, neusprachlen 66 neusprachlich 79
\*Rentra, falsche 21 neuwaschen 57
nicht, falsche Stellung 325
nicht — ehe, bevor, bis und ohne daß nicht 266
nicht ein statt kein 92
nicht nur — sondern auch oder aber auch 259
nicht ohne Mißsalen 267
nichts oder etwas nicht 265
nicht sowohl — als vielmehr
und sondern mehr 260

nichts weniger als und nichts Geringeres als 267 nicht uns, nicht ohne 267 nicht uns (unmöglich usw.)

266

\*Nichtwirklichkeit, Konjunktiv der 152

nicht zum geringsten 267 Riederlagsraum 76 niemand, Deklination 46 niemand andres 46 Nierensteiner und Liedfraumilch 70

Riehscheanbeter 195 enis, Wörter auf, und bas

Dative 6
\*Nomen, Partizip als 167
\*Nomina, Deklination zweier
perhundner 24

\*Nominativ in der Apposition hinter von, an, mit 211 Nordhausener ober Nords häuser 83

nördlich, südlich usw. als Präposition 243

Normalhemben 421 notleiden, ich notleide usw. 167

nüber und rüber 342 numerische Anzahl 425 \*Rumerussehler im Prädikat bei Wörtern wie Zahl, Anzahl, Menge, Masse, House, Reihe, Teil 94

nun 132 nunter und nauf 342 nur mehr 412

nur mit ober mit nur 308 oben gehen statt hinauf 252 Oberarzt für Hautkrankheiten

des städtischen Krankens hauses 296

obgeschwebte Rechtssache 164 obgleich, obschon, obwohl 132 \*Objettsäte mit irrealem

Sinn 153 — nach vertrauen 368

\*Objekt: und Subjektsähe 139. 236. 290 obliegt oder liegt ob 57

obzwar 132

\*oder: mit falschem Plural im Prädikat 97 offensichtlich 361

Offizierskafino 73
ohne daß nicht nach nicht 266
ohne es und sonft 229
ohne Zuhilfenahme von 402

Öle, Salze und Fette 329 Olympiametopen 188

Omnibusse 12 opportun und inopportun 425 orchestrale Kräfte 182

\*Orbinalzahl, ihre Deklination in der Apposition 12 Original Singer Familien Rähmaschine 216

Orte, Orter 21 \*Ortsadverbien 251

\*Orts:, Monats: und Perfonennamen, Deklination der 7 ff.

— auf een, davon gebildete Abjektiva auf eer und eisch 82 \*Ortsnamen (Länder: und Städtenamen), mit Haupt: wörtern zusammenge: setzte 188

— bavon gebildete Formen auf zer 37. 174

öftlich, westlich usw. als Präposition 243

Duvertüre zu "Die Fleder» maus" 250

Pädagogen 421 Paläste 17 Banik 422

Pantoffel oder Pantoffeln

Papierverein 195 päpstlicherseits 405 Papyrus Ebers 198 Baragraphe u. Paragraphen

Parentationshalle 418 particilos 354 Barteinahme 389

\*Partizip 162ff.

— substantiviertes 32. 207

— starkes von schwachen Verben 52

— ber Vergangenheit in Infinitivform 58

— flektiertes im Prädikat 93

— aktives und passives 162 — partizipähnliche Formen

162

— aktivische Verwendung passiver Partizipien von transitiven Verben 163. 284

— als Adjektiv 164

— Berneinung von Parti-

— falsches bei reflexiven Verben 166

— als Nomen (Abjektiv) und als Verbalsorm 167 \*Bartiziv ferner:

— attributives 167

— statt eines Neben= ober Hauptsatzes 167ff.

— falsch angeschlofnes 169

— Substantiva aufzung statt eines Partizips 170

— als Substantiv 207

— hinter als 211

Passagierbampser Großer Kurfürst des Norddeutschen Lloyd 295

\*Passivum, falsches 98

— bei reflexiven Berben 99 — Weglassen bes Partizips worden im passiven Per-

fekt 104 – perfönliches und unperfönliches 238

Pate, ber und die (nicht Patin) 67 Patriotismus' 12 Paulinerkirche 177

Pensionat Neumann 198 \*Bersett

— mit haben und sein 58 — statt des Präsens 99

— Perfekt und Imperfekt 99 ff. 103

Perfectum praesens 104
 Weglassung des Partizips worden im Passium 104

— in der Inhaltsangabe 108

— Konjunftiv in Bergleich= ungsfähen 155

per sofort, per bald, per Weihnachten 413

Periode und Epoche 428
\*Periodisch wiederkehrende
Handlungen (aller) 254

\*Personennamen

— Deklination 7 ff.

— auf 8, 8, 3, x, sch 8 — Zusammenseyung mit

— Zusammensegung mi Hauptwörtern 190 \* Personennamen ferner:

— als Bestimmungswort einer Zusammensehung 190

— mit angehängtem Wohn= ort 195

- mit Apposition 200

— mit einer Sache als Apposition 217

— mit Kardinalzahlen 241

— siehe auch Eigennamen \*Persönliche Fürwörter

218

persönlicher Leitung, unter 374
\*Pessimistischer Zug in ber

Sprache 350
Rigifinahmafdinen 192
Rigillieberabenb 194
Riennig ober Riennige 23
pflanzliche Nahrung 181
pflege gewöhnlich 283

Pfund (als Plural) 23 Vilotyschüler 192

Pirnaer Mönch ober Birnischer Mönch 176

Pläne 17

\*Pleonasmus und Tauto: logie 283

\*Plural

— falscher Umlaut 16

— ber Frembwörter 17 — ber Lehnwörter 17

— ber Substantiva auf sel und ser 17

— auf ser 19. 72

— falsches Plural=\$ 22

— nicht unterscheidbarer bei Angaben von Preis, Gewicht, Maß, Zeit, Lebensalter 23

— ber Abjektiva nach Zahl=

begriffen 30

— der artifellosen Deklination 37 \*Plural ferner:

— auf : en 68

— pluralische Form und singularische Bedeutung bei Zusammensehungen 73

— auf = 3 75

— im Prädikat nach Wörtern wic Zahl, Anzahl, Menge, Masse, Teil, Reihe 94

— pluralisches Prädikat bei fingularischem Subjekt 95

— falscher im Prädikat nach disjunktiven Bindewörs tern 97

— Plural: und Singular: zusammenkoppelung 280 Plusquamperfekt als Erzäh:

Lungsform 108
— Ronjunktiv 149

— — in Sähen mit irrealem Sinn 152 ff.

Polizeier 65 Portis 23 Postamt Franksurt 198

\*Prädikat — adjektivisches, flektiert in

attributivischer Form 90
— Fehler im Kumerus nach Börtern wie Zahl, Ansahl, Menge, Masse, Jahl, Menge, Masse, Hoause, Reihe, Teil 94

— singularisches und pluralisches bei einer Gruppe von Subjetten 97 [211

\* Prädikatsnomen hinter als

\*Präfige 343

\*Prapositionen 241 ff.

— in Berbindung mit dem Relativpronomen 116

— mit salschem Kasus 241 — Verschmelzung mit dem Artikel 244

— vor mehreren abs hängigen Substantis ven 248 \* Bräpositionen ferner:

- por Ortsadverbien 251

— vor Monats: und Jahres: angaben 253

- ihre Stellung 307

- ihre Trennung von bem abhängigen Wort 307

- zwei nebeneinander 310

— Verwechslung 339

- bes Umts- und Zeitungsstils 398

- neue 399

\*Praesens historicum 109 \*Prafens und Perfekt bei Inhaltsangaben 108

preisen, gepreist ober ge= priesen 55

Preislagen 374 Premiere 187

Primissimamatragen 422 Pring Heinrich der Nieder= lande 296

Pringeffinnen = Töchter 216 Prinzip, Snftem und Methode 424

Prinzipale 17 prinzipalseitig 405

Pring-Regent, Pring-Student, Pring-Gemahl, Pringen-Söhne 216

pro Jahr, pro Ropf 413 probeweise Anstellung 204 Probift 85

\*Procliticae 308 professioneller Lagabund 422 Professorendeutsch 419 Promenadeplat 68

\*Bronomen siehe Fürwort

Protestler 65 \* Provinzialismen 411

Prozent und Prozentsat für Teil 357

prozentual 420

\* Buntt, Semifolon, Romma, Rolon 311

\* Punkte und Gebankenstriche 317

Quader oder Quadern 18 Qualitäten 374

Nachenahme 389 radebrechen 52

rahmen und einrahmen 349 Rand, an ben, bes Bettel-

stabs 286 Ranke'sch 81 ränne, rönne 62 Raffepferd 68 Ratshaus 76

rauf und runter 342 Rechenbuch und Rechnenbuch

Rechnung tragen 367

Rechte, die 33 rechtliche Verhältnisse 181 rechts und links als Prapo-

sition 244

\*Rebensarten, unveränder= liche, formelhafte, mit ftörendem Attribut 271 ff.

- mißhandelte 271

\*Reflexive Verba, falsches Partizip 166

Reformer, Reformator 65 regelmäßig und in der Regel

regierungsseitig 405 regnerische Tage 181 regnigt und regnerisch 184 reihenweise Aufstellung 204 reines Herzens 25 reinfallen und neinfallen 342 Reisehandbuch nach Griechen-

land 203 reitende Artilleriekaserne 202 \*Relative Adverbia des Orts und der Zeit 116

\* Relativsähe 110 ff. - parallele 119

— voneinander abhängige

\*Relativsäke ferner:

- nach einer Reihe pon Hauptwörtern 122

- falich angeschloffen

Attribute 123

- - nach einer, eine, eins mit abhängigem Genitiv ber Mehrzahl126

— falich fortgesette 127 - ftatt eines Hauptsages 129

- mit irrealem Sinn 153 ff.

— falsch an das Hauptwort einer formelhaften Rebensart angeschlossen 275

\*Relativ, indefinites 110 \*Relativpronomen 110 ff.

- ber und welcher 110

- bas und was 115

— mit Präpositionen verbunden 117

- Wechsel zwischen der und welcher 119

- welcher lettere 121 - zugleich als Subjett und als Objekt 129

falscher Kasuswechsel 128. 279

religiöse Freiheit 182 religiös=sittlich 262 rennen, rannte, rennte 62 reip. 407 Refter 21 Richardsonüberseter 195

richtiae Stellung nehmen

richtiaftellen 383 Richtung, in der, nach 402

Micdelverein 192 Ries (als Blural) 23 ringsum als Präposition 244

Rittersmann 75 Rohre und Röhre 16

römische Ziffern 12 Rompläne 188

rönne, ränne 62

Röntgenstrahlen 190 rüber und nüber 342

Rückerinnerung 284. 389 Müdschluk 358 rüdsichtlich 399

Rüdsichtnahme 389 rüdständig 354

rüdverauten 284 rüdwärts für hinten 412

Rudolf = Hildebrand = Erinne= rung 193

rufen mit bem Dativ 235 rügen'iche Bauernföhne 82 Ruhiastelluna 384 rund 372

runter und rauf 342

\*s als Bindeglied 73. 75 ff.

\*s der Mehrzahl 22 Saal Blüthner 198

Saalezeitung und Saalfreis 70

\*Sagens u. Meinens, Berba des 139 ff.

Salze und Fette 329 siam, Adjektiva auf 78 Same ober Samen 4 Sammlung Göschen 198 Sammlung Schubart 269 Samošaušbruch 188

fämtliche vor Abjektiven 31 fämtlicher ober fämtlichen 24.

jangestroh 360 Sanitäter 65 \*Sag, Sagbau:

— Absichtfätze 139, 159

- Aldversativsäke 132

- Attributfäte 217

- Aufforderungsfäte (mit Inversion) 297

- Aussagesätze (mit Inveriion) 297

— Bedingungsfäte 130. 133, 152, 156, 297, 318

— Kolgefäße 153, 158, 289

\*Sat, Sathau ferner: - Fragefäte 139. 145. 279.

297

- Fügewortfäte 279

- Infinitivfage 158. 266. 289, 291

— Inhaltsätze 139

— irreale Ronditionalsätze 152

— Raufalfäte 130. 153

- Ronditionalfäge 130.133. 152 (fiehe auch Bedin= gungsfäte)

— Konzessivsätze 130

- Nebenfäge 110 ff. 153. 170, 262, 266, 275, 290 291

— Partizipialsätze 167 ff.

- Relativsätze 110 ff. 119. 122, 123, 126, 127, 153, 275

- Subjekt: und Objektfate 139, 153, 236, 290, 368

— Temporalfäte 130

- Bergleichungsfäte 155 ff.

- Wunsch: und Absichtsätze 139. 144. 157. 297

\*Satfügung 291

\*Sanglieder, eingeschobne 291

\*Saylehre 87

Sauregurkenzeit 203

\*Schachtelfätze 318 ff.

Schade oder Schaden 4 schaffen, schuf, geschaffen und schaffte, geschafft 50

- schaft, Hauptwörter auf, und das Binde=\$ 76

schälte, schölte 62

icharfe Stellung nehmen 273

schattieren 85 schauderös 85

scheinbar, anscheinend, augenscheinlich 331. 333

scheinen in falschem Tempus 109

\*icheinen, fonnen, mogen, muffen mit bem Infinitiv bei Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 109

Scheite, Scheiter 21

ichenkungsweise Überlassung 204

schiffsbrüchig 76

Schiffsnamen, weibliche 202 Schilde und Schilder 20 schlagen, mich ins Gesicht, der

Wahrheit ins Gesicht 238

Schleicherstizze 193

schleifen, schliff, geschliffen und schleifte, geschleift 51

Schliersee'r Bauerntheater 176

Schlüterzeit 192

schmelzen, schmelzt, schmilzt, geschmelzt, geschmolzen 50 Schmidt Gebrüder 200

Schneidermeister als Herren-

moden 374

schneidig 361 Schofoladefabrif 68

Schokolade Feliche und

Schokoladen-Hering 198 schon gleich 283

schöngelegenst oder schönst gelegen 41

schöpferische Kraft 181 [50 schrecken, schreckst und schrickst Schreiber dieser Zeilen 268

schreiten, beschreiten, verschreiten 367

Schriftleiter und Schriftleitung 414

Schritt (als Plural) 24 Vervollkomm= ichrittmeise

nung 205 Schuldenlaft, sich in eine

ftürzen 288

schulische Verhältnisse 181

Schulze : Delitich 196 Schuß (als Plural) 24 schwämme, schwömme 62 Schweizerfabritanten 178 Schweizreisende 189 Schwennicke Witwe 200 schwerwiegende Bedenken schwerwiegender oder schwerer wiegend 40 Schwindbriese und Schwe= ningerfur 192 \*Schwulft 387 ff. \*Schwund des Artifels 268 sechszig oder sechzig 48 Sebantag 188 seelsorgerische Tätigkeit 181 jegensreich und jegenreich 75 sehen als Partizip (laufen jehen) 59 Seifen 329 fein als Genitiv (feiner) 43 - ftatt bes Genitivs bei Bersonennamen 11 fein und ihr ftatt beffen und selben 230 beren 39 - besielben und der= seitdem 132 seitens 399. 403 =feitig und =jeits 405 seitlich als Praposition 243 seffieren 418 selben, im, beim, vom 247 selber, selbst 240 selbstlos 361 selbstmörderische Absicht 374 jelbstredend 300. 372 Selektion 418 selten 372 Selterwaffer 188 \*Semifolon, Rolon, Romma, Bunft 311 senden, sandte, sendete 62 Reuter: Senifatalog und

bibliothef 193

Serviettering 68 Shakeipearebramen 190 fich, Stellung bes 115. 301 sich ereigneter Jagdunfall 166 fich niedergelaffener Bildhauer 166 sicherstellen 384 Sie, Gure in ber Anrede; pluralisches Brädikat bei fingularischem Subjett 96 fie fie 229 siebenzia ober siebzia 48 Silberhochzeit 183 singen gehört oder singen hören 58 Singenstunde 74 \*Singular im Prädikat nach Wörtern wie Anzahl, Menge, Reihe usw. 94 - im Pradifat nach disjunt: tiven Bindewörtern 97 \*Singular= und Pluralzu= sammenkoppelung 280 finnig 374 Smyrnateppiche und Geraer Rleiderstoffe 188 lodak 321 so lange als, so oft als 132 solch, solcher 25 folde vollkommne oder voll= fommnen Exemplare 26 solches oder eines solchen 26 soldatische Laufbahn 181 Solebad 70 Solis 23 solistische Kräfte 182 follen als Partizip (hat nicht sein sollen) 59 - pleonastisch verwendet 285 — Bertauschung mit andern Hilfszeitwörtern 337 follte in Bedingungs: und Wunschsätzen 158

Sommerfrischler 66

sommerliche Hosen 182 fonntägliche Arbeit 181 fonst für ohne es 229 Sortimenter 65 fo vor Infinitivsägen mit um zu 289 sowie, sowohl — als auch, fowohl - wie mit falschem Plural im Prädikat 97 fomobl — als auch 97 sozial-ethisch 262 Sozialreformer 65 so zwar 262 spänne, spönne 62 Speisenkarte, Speisekammer und Speisenfolge 70 speist und speisest 61 \*Sprach= und Farbenbezeich= nungen 34 sprachlich 79 sprachlicher Fehler 181 \*Sprachmengerei 84 Sprachwissenschafter 65 Sr. Majestät Schiff 37 staatlicherseits 405 Staatsanwaltschaft Halle 198 staatserhaltend und vater: landsliebend 77 Stadtbibliothek Zürich 197 \*Städtenamen, die davon gebildeten Formen auf er Stahle ober Stahl aller Art Stammbaum Becker : Glauch stände, stünde 61 Standpunkt und Gesichts: punkt 375 statt 242 - für als 289 stattfinden, bewirken, erfolgen 322, 334 ftattgefundne, ftattgehabte Berjammlung 151. 164. 284 stattzufindende Revision 165 stechen, mich ins Herz und mir ins Auge 238 stecherische Technik 181 stecken, steckte ober stat 50 \*Steigerung der Abjektiva 40 — boppelte 40 — ber Abjektiva mit Zisch= laut am Ende des Stam= mes 40 Steinhagener ober Steinhäger 83 Stellage 85 Stellegesuch 68 stellen, gestalt 62 stellen und legen (fertigstellen und flarlegen) 383 \*Stellung ber persönlichen Fürmörter 301 — der Präpositionen 307 Stellungnahme 389 Steuer, das und die; Plur. die Steuer und die Steuern steuerliche Fragen 181 Steuerung des Notstandes 238 Stiefel. Stiefeln 18 Stiefeletten 85 \*Stil, fließender 317 ff. stimmliche Begabung 181 Stock (als Plural) 24 Stoffnamen 329 — in Zusammensetzungen 76 Straftat 353 [214 Strafvollzug 336 \*Stragennamen 70. 174 ff. Streben, das 379 Strecke Faido-Lavorgo der Gotthardbahn 296 Streit Genger-Klinger 198 Stücker drei 240 studentische Aufführung 181 studierter Mann 163

ftufenweise Vermehrung 204

stummes e in Stamm und Endung 27

stünde, stände 61

ftündig und ftündlich 79 ftürbe, ftärbe 61 Stupen 19

\*Subjekt, bessen Unterbrückung 89

\*Subjekt des Infinitivsațes 158 ff.

\*Subjett und Prädikat bes Zeitworts 89 ff.

\*Subjekt: und Objektsähe 139. 153. 236. 290. 368

\*Substantiva

- auf se und sen 4 - auf sel und ser 17

— auf er und eler 65

— auf =ist 85

- auf sung 170 ff. 334

— auf = heit 336 [16 — falscher Umlaut im Plural

— falsche Pluralbildung 17

— starke ober schwache Form nach wir und ihr, nach den hinweisenden Fürwörtern, den besiganzeigenden Whjektiven und hinter alle und keine 36

— von Ortsnamen gebildete Formen auf zer 37

— Zusammensehungen zweier 67 ff. 180 ff.

— mit Namen zusammen= gesetze 70

— Einzahl oder Mehrzahl des Bestimmungswortes in Zusammensehungen 72

in Zusammensetzungen 72 — mit Verbum als Bestimmungswort 74

— mit Binde=8 zusammen= gesetzte 75

— mit Stoffnamen als Beftimmungswort zusammengesetze 76

Sprachdummheiten. 3. Aufl.

\*Substantiva ferner:

- von Länder: und Städte: namen gebilbete 174

— mit vorgeleimten Ortsoder Personennamen gebildete 188

— Personennamen mit Wohnorten verbunden 195

— Fluß: und Bergnamen an Städtenamen gehängt 197

— unslektierte Orts: und Personennamen hinter einem Substantiv 197

— als Hauptsinnwort bes Sațes statt eines Berbums 206. 320. 405

— Verbalsubstantiva mit Objektsgenitiv 239

— Vertauschung mit dem Pronomen 277

\*Substantivierte Abjektiva und Partizipia 32

— Neutra 34

— Berba 206. 320

\*Substantiosprache und Berbalsprache 206. 320. 405 süblich, nördlich usw. als Präposition 243

Sunlight=Seife 418

\*Superlativ, hat bestimmten

- doppelter 40. 42

— bei Adjektiven mit Zisch= lauten am Ende des Stantmes 40

— komparativische Weiterbildung 121

füßen Beines 25 Syftem Jäger 197

System, Prinzip und Methode 424

Tabake 329

Tabatsmonopol, Tabats: fabrit, Fabritstabat 76 Tage ober Täge 16 tagein tagaus und Tag für Tag 354 Tager sechs 240 stägig und stäglich 79 Tale und Täler 20 Taler (als Plural) 24 tät, Hauptwörter auf, und das Binde : \$ 76 \*Tautologie und Pleonas= mus 283 Tee=Mehmer 198 \*teils — teils mit falschem Blural im Brädikat 97 teilweise Erneuerung 203 Temperenzler 66 \*Temporalfäge 130 \*Tempus - Unterschied zwischen 3m= perfett und Berfett 99 — des Vorgangs und ber tatfächlichen Mitteilung 100 — des Vorgangs und des Zustands 104 - der biographischen Darftellung 107 - ber Inhaltsangabe 108 — Wechsel in ber Erzählung und der Inhaltsangabe 108 109

tatfächlichen Mitteilung
100

— des Borgangs und des
Zustands 104

— der biographischen Darstellung 107

— der Inhaltsangabe 108

— Wechsel in der Erzählung
und der Inhaltsangabe
108

— Wechsel in der Erzählung
und der Inhaltsangabe
109

— Berirrung beim Instinitiv

— Praesens historicum 109

— Consecutio temporum
147

Tendenz 424

Tendenz 424

Tendenz 424

Tendenz 17

teuren oder teuern 28

tertliche Beilagen 181

Theaterprogramm 418
theatralische Fragen 182

Thüringer Bahnhof und
Thüringische Bahn 175

tiefgefühltefter 41 tiefgehender oder tiefergehend tierärztlicherseits 405 Tintefaß ober Tintenfaß 67 Tirolerführer 178 Tischler 66 \*Titel, ihre Deklination in der Apposition 13. 211 - artifellose 268 Tochter, ohne Artikel 213 Toiletteseife 68 tragen für bringen 367 \*Transitive und intransitive Bedeutung von Berben, die mit Brapositionen zusammengesett sind 55 treffsicher 354 treten, mir ober mich auf den Fuß 238 — näher=, entgegen=, in die Erscheinung treten 368 Triumphftiefel 422 troden (secco), Sett, hentell Troden 193 Trodnenplay 75 Tropfen auf einen hohlen Stein 286 trop 243 tropdem daß 132 Trümmern 18 Tuche, Seiden, Flanelle ufw. Tucher Bier 178 Tugendbündler 66 tum, Wörter auf, und bas Dativ = e 6 tunlich 361 Turnenhalle 75 Tup 416 überfahren und über: fahren 56 überführen u. überführen

übergehen u. übergehen 56

überlegen u. überlegen 56 und Aber= Überraschtheit raschung 336 Übersec 352 überfegen und überfegen Übersetzungsrecht aus frem: ben Sprachen 203 übersiedle oder siedle über 57 \* Ubertragne oder sinnliche Bedeutung des Zeitworts

üblen ober übeln 28 übrigens 300

um - herum 283

um zu 158

— statt daß bei Folgesätzen

Umfang erschöpfen 288

\*Umlaut bei Fremd = und Lehnwörtern 16

\* Umlaut, falscher, im Plural 16

\*Umlaut beim Konjunktiv des Imperfetts 61

umschreiben und umschrei: ben 56

un: (unübel) nach nicht und feiner 266 unbedankt 239

\*Und, falsches, vor Relativ= fäten 128

- fehlendes zwijchen zwei Gliebern 260

— mit Inversion (und haben wir) 297

- Romma por und bei Nebenfägen mit neuem Subjekt 314

unentwegt 372 unerfindlich 361 unerheblich und nicht unerheblich 359 unfern als Praposition 244

unförmig und unförmlich 80

unfroh 267

suna. Hauptwörter auf 334 — — und das Binde = § 76

nach in (in Ermang= lung 2c.) 170

ungefähre Vorstellung 205 ungefrühftüdt, ungepredigt

ungerechnet, unerwartet, un= geachtet als Braposition 243

ungeftalt 62 ungezählt 361 Unionhefe 422

Universalol und Universals normalhosenträger 421 Universität Leipzig 197

unschwer 244, nicht unschwer 267

unsinnig und unsinnlich 80 unfre Gegenwart 283 unfrer und unfer 43

unfres und unfers 27 unterbreiten und unter: breiten 56

\*Unterbrückung des Subjekts (id) und wir) 89

- des Hilfszeitworts 134 unterfertigen 411

unterhalten und unter: halten 56

unterlegt oder untergelegt 57 unter Mitnahme, unter Bugrundelegung 402

unter perfonlicher Leitung 374 unterrichteterseits 405

unterrichtliche Methode 181 Unterscheidung und Unterschied 335

unterschlagen und unter: schlagen 56

unterschoben oder unterge: geschoben 57

unter Zugrundelegung, Bu: hilfenahme von 402

\*unvergleichlich, unverhältnismäßig, unendlich statt viel vor dem Komparativ 389

unverhohlen 52

unverhohlenen Ausdruck geben 273

unvorbestraft 369

unweit als Praposition 244

unwidersprochne u. unwiderlegte Nachrichten 238

Urlauber 65

\*Urteil und Meinung, Modi der Verba dabei 139 Ury Gebrüder 200

=us, Deklination der Wörter

auf 10 Vaterunser 43

Benezuelaprotofoll 188 ver= (Bräfix) 343

veranlagen, verabzugen, veranschlagen, verausgaben 388

\*Verba schreiben! 206

\* Verba

— mit Stamm auf sel und

— starke und schwache Konjugation 48

— Ablautsreihen 49

— falsche Flexion 55 ff.

— verschieden flektierte und schwankende 49

— mit schwacher und ftarker Flexion 61

transitive und intransitive 50 ff.

— mit ag int Stamm 53 — mit Bräpositionen 311=

— mit Präpositionen zu= sammengesetzt 55

— ber Bewegung: Perfekt mit sein und haben 58

— mit Stämmen auf f ober h

\*Verba ferner:

— Umlautvokal im Im= persekt 61

- auf :eln 66

— als Bestimmungswort zusammengesetzer Wörter 74

— auf =ieren 85

— Subjekt u. Prädikat 89 ff.

— mit Objekts: und Prädikatsakkulativ 93

bes Meinens und Sagens,
 bes Wiffens und Er kennens 139 ff.

— Partizip der transitiven und der intransitiven Verba 162

– reflexive, falsches Partizip 166 [211

— mit Präbikatsnomen
— zugleich selbständig und
als Hilfszeitwort verwendet 279

#### Genera

— falsches Passiv statt des Aktivs 98

— Weglassung des worden im passiven Perfett 104

— persönliches und unpersönliches Passiv 238

#### Tempora

— falsche 99 ff.

— Perfett u. Imperfett 99 ff.

— Imperfett als Erzählungsform 100. 107. 108

- Perfectum praesens 104

— Tempuswechsel in der Er:

zählung 108

— Prafens und Perfett bei Inhaltsangabe 108

— Plusquamperfekt in ber Vorfabel 108

— Tempusverirrung beim Infinitiv 109 \*Verba jerner: Tempora

— boppelte Vergangenheit 109

Praesens historicum
 109

- Verwirrung der 147

- Consecutio temporum
147

Modi

— Indikativ und Konjunktiv
139

— ber Hilfszeitwörter 138. 148

— Konjunktiv bes Imperfekts statt bes Prafens 61. 149

— — bes Futurums 151

— Konditional 61. 152. 156 — der unerkennbare Kon:

junftiv 148
— Konjunktiv in Vergleich:

ungssägen 155
\*Verhalinraden Substantin-

\*Berbalspracheu. Substantivsprache 206. 320. 406 \*Berbalstämme

- auf sel und ser 27

— auf s und ß 60 [71

— Zusammensetzung damit — als Bestimmungswort bei Zusammensetzungen 74.

\*Berbaljubstantiva 206. 320.

— mit Objektsgenitiv 239 \*Berbaljurrogate 387. 397 verdachtlos 354 verderben, verderbt und ver=

borben 50 Berdienst, der und das 22 verdienter Schulmann 163 verdürbe, verdärbe 61 Berein Leipziger Gastwirte 37 Bereinigter Staatenstaats-

fefretär 203

vereinnahmen und veraus= gaben 388

Verfügung, zur — stehen und stellen 275

\*Nergangenheit, boppelte 109 vergessen, an etwas und auf etwas 412

\* Vergleichungspartifeln 262

\*Vergleichungssätze 155 Verkauf und Kauf 335 verläklich 362

verlauten und verlautbaren

verlegen statt legen 344 verleigen sür geben 387 verlejen (Kassee) 347 vermeinen, vermeintlich 347

\*Vermengung zweier Konftruktionen 288 vermittelst 399

vermöge 399 vermögen für können 387 \*Berneinungen 264

vernunstgemäß 371 Verpadungstag nach Öster-

reich 203 verschiedenartia 390 verschreiten 367 verschroben 52

versichere dir oder dich 234 \*versichern mit Dativ der

Berson und Obsettsat 236 verständig und verständlich 81 verständigen, jemand 411 Berstehen, das 379 Berstimmiheit und Berstim-

mung 336 versuchsweise Aufhebung, die

\*Vertauschung der Hilfszeit= wörter 337

vertragsschließend 77 vertrauen, daß 368 Vertiertheit und Vertierung

336

Verwandter und Verwandtin 67 \* Verwandtichaftsbegriffe ohne Artikel 213 verwunschen 52 Bergicht leiften 388 Verzichtleistung 389 verziehen 347 Verzücktheit und Verzückung \*viele vor Adjektiven 31 vielgenanntefte ober meiftgenannte 41 vielmehr statt sondern 372 vierstöckiger Hausbesitzer 202 viertehalb 48 Vierzigerjahre 178 Villa : Daheim 214 Villa Meyer 198 Visitekarle 68 \* Vokativ, Deklination des 35 Volkes oder Bolks 5 volklich, volkisch, völkisch 415 voll und ganz 373 voll und voller 239 Vollbild, Vollmilch, Roll: gymnasium 373 vollends 131 vollfüllen 284 vollinhaltlich 373 vollwertig, mittelwertig, unterwertig, gleichwertig Vollzug und Vollziehung 335 vom oder von dem 245 vom — ab 259 vom — bis zum 252 vom Dienstag ben 6. b. M., vom Ende Februar 259 vom felben, ftatt von bemselben 247 von ftatt des Genitivs 12. 38 - bei adligen Namen 14 von an, von ab und von auf 340

von durch, von in, von über uiw. 310 von Hause aus ober von Haus aus 6 von hohem praktischem ober praftischen Werte 24. 28 von Seiten 403 von zuhause 259 vorab 373 voraufgehen 369 vorausgesett, vorausgeschickt dies 170 Borbedingung, Borahnung, Voranschlag 389 vorbehältlich 399 vorbestrafen 369 \* Vorfabel, Vorgeschichte 108 vorgebrängt und vorgebrungen 52 vorhinein, im 412 Vorjahr 352 Vorlage und Vorlegung 335 Vormärz 352 vornehmlich 373 vornehmste 362 Vorredner 352 vorsehen, etwas 369 Vorspiel zu "Die Meifter= finger" 250 Wagen ober Wägen 16 mägen, wiegen 50 Wagnerianer 85 Wagnerverehrer 195 \*während (temporal und ad= versativ) 132 — auf die Frage wie lange? und wann? 256 wärfe, würfe 61 \*warnen mit nachfolgender Negation 266 was anders, was anderm 46 was und das 115 mas? wie? und: wie meinen? 355 Waschweib 66

Wassernot und Wassersnot 68 weber - noch 260 — — mit falschem Blural

im Pradifat 97 wegen Behindrung 171 Beg, in die Bege leiten 370 meg oder fort 385

weiblich und weibisch 78 weibliche und männliche Ar-

beiter, weibliche Arzte 66 weibliche Schwestern 284 weibliche Stimmen u. Frauen-

ftimmen, weibliche Chore und Frauenchöre 181. 184 meiblichen Geschlechts 25

weiblichen Geichlechts, ermachsene Versonen 185 weihevoll 374

meil 172. 321

- ftatt daß 289 Weimaraner 84

Meine 329 = weise (die teilweise Erneue=

rung) 203 weisen: geweist und gewiesen

Weiße Damenpartitur 203 Weiße, das, u. das Weiß 34 meitaus 373

meiter= weitgehender oder gehend 40

welch 25

welch letterer und welcher letiere 121

welcher, welche, welches 110 ff.

wenden, wandte und wendete \*wenige vor Adjektiven 30 \*wennals adversatives Fügemort 133

- in Bedingungsfägen 318 wenngleich, wenn auch 132 wer anders 46

wer ftatt berjenige, welcher

Werbegang u. Lehrgang 353 merten und bemerten 370

Wertspapier 76 weshalb 117

westlich, öftlich usw. als Bräposition 243

\*wie statt und mit falschem Plural im Brädikat 97 \*wie als relatives Adverbium

- beim Komparativ 262 wiederholen und wieder: holen 56

Wiederholung des Artifels

\*Wiederholung besielben Wortes (Angst bavor!) 114. 137, 219, 229, 232, 264, 279, 290

wiegen, magen 50 Wie meinen? 90. 355 Wienerschnikel 178 wie wenn 155 wilder Schweinskopf 202

Wille oder Willen 4 willfahren 52

winterliche Landschaft 181 wir beiden und wir beide 37 wir Deutschen ober mir

Deutsche 35 wird gebeten und ift gebeten

\*Wirkliches und Gedachtes und der Konjunktiv der Vergangenheit 152

Wirksamkeit und Wirkung

Wiffen, das 378

wo als relatives Abverb des Oris und ber Zeit 116

=wöchig und =wöchentlich 79 wohlgestalt 62

\*Wohnort an Personen: namen angehängt 196 wölben und einwölben 349

Wollen, das 378 Wollen, die 329 wollte in Bedingungs = und Wunschfähen 158 womöglich 42 worden, Weglaffung des (Perfektum und Perfectum praesens) 104 morin, womit, wobei, woran, woraus, wovor, wodurch 116 Wort, Worte, Wörter 19 \*Wortbildungslehre 63 ff. wortbrüchig und vertrags: brüchig 77 \*Wortschaß und Wortbedeutung 327 ff. \*Wortstämme auf zel, zer und en 27 [290 ff. \*Wortstellung, falsche 115. woselbst 224 \*Wunschfätze 139. 144. 157 würbe, wärbe 61 \* würde 156 - mit dem Infinitiv 61. 156 würdigen Verlauf nehmen 374 würfe, wärfe 61 wurstlicher Zipfel 182 \* Bahlbegriffe (jeder, allerzc.), Deflination vor Subftantiven 25 – der Adjektiva nach Zahlbegriffen 30 Zahlen und Ziffern 363 zahlreich für viel 388

Zahlwörter 48. 240

buch 74

Beichnenbuch ober Beichen-

wollen als Partizip (hat ihm

— pleonastisch nach dem Begriff der Absicht 285

— Vertauschung mit andern Hilfszeitwörtern 337

helfen wollen) 59

zeichnerische Mittel 181 zeigen, zeichnen, bezeichnen, fennzeichnen 331 Zeitangaben 253 ff. Zeitung sprechen 111 Zeitwort fiehe Berbum zerfallen in für bestehen aus 370 Berftreutheit und Berstreuuna 336 ziehen (in Betracht 2c.) 397 zielbewußt 362 Ziffern und Zahlen 363 - römische 12 Zigarren = Arause 198 Birkus Reng 197 Zolanachahmer 195 zu und um zu, zu — zu 158ff. 172 zubilligen 370 Ruchthäusler 66 Buckerfabrik aus Rüben 203 que Droschke 205 zufolge statt nach 341 zufriedenstellen 383 zugängig und zugänglich 80 zugegeben, dies 170 zu Haufe und nach Haufe 341 zuhause; von zuhause oder von Hause 259, zu Hause, zu Tische, zu Bette geben Buhilfenahme, Zurannahmebringung, Zugrunde: legung 321. 402 zukommen, auf etwas, statt sich entschließen 370 zum oder zu dem 244 zumal da 131 zumal und besonders 331 zumal und namentlich 333 zum Vortrag, zum Berkauf, jum Druck, Fortfall ufm. bringen und gelangen 397

Zünftler 66

zu Ohren kommen: zu meinen Ohren ober mir zu Ohren 276

zur ober zu ber 245 Zurdispositionstellung 334 zur Schule ober in die Schule 341

zur Vorlage, zur Anzeige, zur Aufführung, zur Durchführung, zur Schlachtung usw. bringen, kommen, gelangen 397

Zusammenschließung und Zusammenschluß 336

\* Zusammensetzung von Substantiven 67 ff. 180 ff.

\* Zusammensehungen:
fiehe Attribut, Apposition
\* Zusammenziehung, sehler:
haste 279

zusätzlich, zuzüglich 399 \*Zustand und Handlung 336 zwangsweise Versteigerung 204

\*Zweck ber Handlung und Begriffsergänzung im Infinitivsah 158

Infinition 158
zweid 399
zwei, zwo, zween 48
Zweibrücker oder Zweis
brückner 82
Zweigverein Berlins Chars

Iottenburg bes Allgem.
beutschen Sprachvereins
296

zweite verbesserte Auslage 294 zweitsellig 354 zwischen 282 zwischen — bis 253 zwischen ben Zeilen lesen 274



gur jedermann nühliche und notwendige Bucher:

## Grundbegriffe und Grundsätze der Volkswirtschaft

Eine populäre Volkswirtschaftslehre

pon

#### Carl Jentsch

In Leinwand gebunden 21/2 Mark

Diese Buch ist auf die allerweltesten Kreise berechnet. In den politischen und logialen Wirren univer zeit it ein flares, leicht fahliches und überschichtliches Buch dieser Art, aus dem sich jedermann schnell und sicher unterrichten tann, ein wahres Bedürinks. Jennichs Meistertschaft in der Daritellung, seine Gedas kenichärfe, sein flares Urtell, sein geradezu flassischer Eitl sind bestannt; ihnen ist and in diesem Anche eine musterglittige Leitung zu verdanten, de konnt; ihnen ist and in diesem Anche eine musterglittige Leitung zu verdanten, volle sitt alle Geiellschaftstreise — ebenso sit die Schüler der höhern Anstalten, wie sitt die Studenten, die Kauflente, Gelehrten, Beanten, Handwester und Landwirte ein willsommies Gilismittel sein volre. Se hat den Zwed, Belehrung und Klacebeit siber die wichtigften Vorgänge des wirtschaftlichen und des politischen Lebens überall hinzutragen, wo sie nötig sind — und das ist überall.

## Die Kunst der Rede

Eine deutsche Rhetorik

....

## U. Philippi

Gebunden 2 Mark

Im Altertum nahm die öffentliche Rede eine weit wichtigere Stelle ein als in der Neugeit, wenighens dor Einführung der Farlamente. Die tunfigemäße Prosa ditdete sich daher bet den Grieden an der mäufdich gehaltenen Rede, dei uns Neuern dagegen im schrichten Gebrauche. Wie sich auf Grund der Theorie der Alten, der Rhelorif, die Prosa der europäichen Ruturvöller ausgebildet hat, ichildert der Verfaller im ersten Zell ieines Kuckes. Am zweiten Teil sienes kuckes das zusammen, was entweder noch vraktich brauchder ist ober sonit den Kucken der eine kann der eine katern der im Anzeiten Teil mehr hervor als die Schriftvosa. Hierkei wird auch vielerlei berührt, was in ueuern Anleitungen zum Reden und timtstelle Bindern bekandelt zu werden pflegt. Tas Ind kann dahre nit und venen empfohlen werden, die sich über Geschlächte und Lehenden keebarer Form unterrichten wollen, io dern es dietet auch an Leitwielen älterer und neuerer Projailien und Kedner der klische Kiel zur zes volltommnu zim Reden und Vortragen, wie im schriftlichen Str. (Tentscher Reich &s. u. Pres h. Staats 111 zeiger)

Für jedermann nühliche und notwendige Bücher:

# Geschichte der griechischen Siteratur Erster Band: Die Poesie

### E Krofer

In Leinwand gebunden 21/2 Mark

In Leinwand gebunden  $2^4/_2$  Mark . Einen Begweiser in ihr schönes Reich gibt es jeht, wie sich sein liebenswirdigerer densten läht, in dem sier genaumten Auch Kroters. Es ift ein Buch beiteibe nicht zum Aachichtagen, sondern zum Lesen, wertlich wie ein Interhaltungsbuch genußreich zu lesen, in träftiger und seinen Sprache, mit anischaufichen Schliederungen und gediegtnen Urteilen.

Mit großem Geschlerungen und gediegtnen Urteilen.

Mit großem Geschlerungen über dichtungsgattungen in einen sortlaufenden Enischem Erichtungen der dichter und dichtungsgattungen in einen sortlaufenden Aufammenhang gedracht und durch tressende Verteilung von Licht und Schatten die Hauppuntte vor den übergen hervorgehoden. Hower nach das Epos, die staut geseichneten Charasteriöpse der Lyrier und de Büste attisser Voch, das Drama, zieht in wechselnden und immer sessendern Weben Ausgenähmen. Der Berchterstatter mißte sich sehr täuschen, wenn an diesen Buche nicht auch unsie Frauen Gefallen fänden. Aber nicht nur hinen, sondern allen Freunden ebler Kunst empsiehlt er es, und er ist sogar der Weitung, daß es sich vorressilisch voch auch unstehe in der eine State ohne Eriechsich, auch der sint Mädchen, in die alten nud ewig jungen Werte der griechsische Dichter, einzussischen.

## Deutschlands Seemacht sonst und jest

Mebft einem Überblick über die Geschichte der Seefahrt aller Dölker von Georg Wislicenus

Kapitäulentnant a. D., Abteilungsvorstand der Deutschen Seewarte Erläutert durch 8 farbige Einschaltebilder und 65 Tegtbilder von dem Marinemaler

Willn Stöwer

Sweite, neubearbeitete und fart erweiterte Muflage (Elftes bis zwanzigstes Caufend) Preis: Elegant fartoniert 6 Mark

Preis: Elegant kartoniert 6 Mark

Das Wert lätt in seiner jetzen, fast durchgängig neu bearbeiteren und start erweiterten Gestalt des Verfassers hervorragende Gabe seizselhere und anzegender Schilberung noch mehr zur Geltung tommen, als schon die erste Auflage getan hat. Diese ist auf Besehl des Kalsers vielsach als Schulprämie verreit worden; aber nicht an die Zugend allein wender sich Wissensie, sondern er will alt und jung besehren, seden Stand, jeden Vollsgenossen.

In einem überblich über die Geschächte der Seesahrt aller Völter zeigt der Verfasser, das Landmacht ohne Seemacht eine Halbeit ist. Daß die Wurzeln von Veurschlands Krast auf dem Lande liegen, wirdigt übergens auch Wissenems vollaul.

Sexzertenend silt jeden Deutschanden untstretens der Engländer gesen alse deutschanftigen, seindlichen und benntalen Auftretens der Engländer gegen alse deutschaft Verfregen zu der Kredingen nach sexgeltung von den frühesten Zeiten die zur Zehtzeit. Des Beriassers Name blirgt sitt die Zuverlässigteit des Buches.

Den tressischen Text hat der bekannte Aurinemaler Willy Stöwer durch acht gebige Einschaltesider und 65 Expetilber erläutert. Wöge das fischen und sehr preiswerte Buch in den weitesten Kretsen die wohlberdiente Verbreitung sinden.

(Schlessische Zeitung, Verslau)

#### Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Tripzig Derlag der Grenzboten

für jedermann nühliche und notwendige Bucher: 2115 8 University of Toronto Library Title Allerhand Sprachdummheiten. Ed. S, rev. DO NOT REMOVE THE 66149 CARD ide FROM Author Wustmann. Gustav THIS POCKET e ac the n. cu Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

Lifenf aft i e Beilage der e priger feit nu